

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









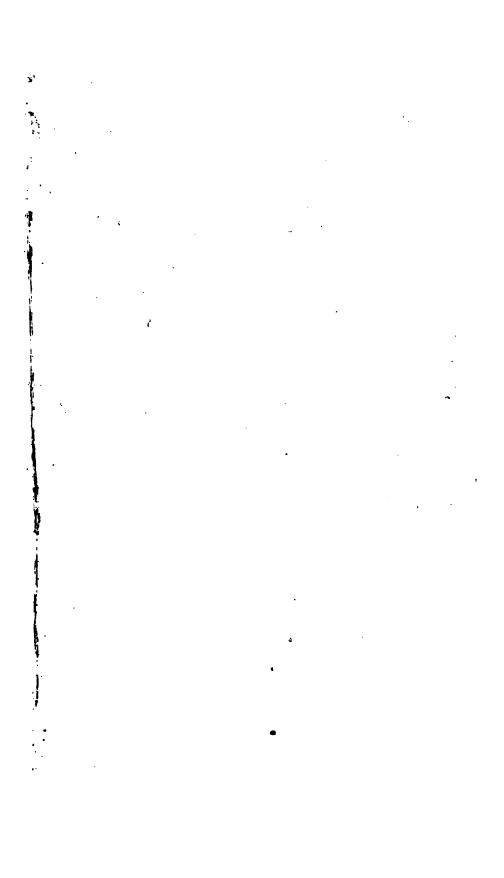

# Gesammelte Werke

von

# Iakob Philipp Fallmerayer

herausgegeben von

georg Martin Thomas.

Dritter Band.

Aritische Bersuche.

Feipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann.

1861.

.43

# Kritische Versuche

von

Jakob Philipp fallmerager.

Zeipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. 1861.

LANK LEXAGE

Der herausgeber und ber Berleger behalten fich bas Recht einer englischen und frangofischen Ueberfepung vor.

YMAKEL BAA

A305# F19 1861 V13

# Inhalt.

|                                                             | Seite       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| R. Fr. Reumann: Aufland und die Ticherkeffen (1840.) .      | 3           |
| Marquis de Custine: La Russie en 1839 (1843.).              | 20          |
| 3da Grafin Sahn : Sahn: Orientalische Briefe (1845.) .      | <b>57</b>   |
| August Burd: Die Reisen des Benetianers Marco Bolo im       |             |
| dreizehnten Jahrhundert (1845.)                             | 80          |
| Constantin Tischendorf: Reise in den Orient.                |             |
| Erfter Band (1846.)                                         | 113         |
| 3weiter Band (1847.)                                        | 134         |
| Beinrich Stieglig: Iftrien und Dalmatien (1846.)            | 148         |
| J. A. C. Buchon: 1) Recherches et matériaux pour servir à   |             |
| une Histoire de la Domination française au XIIIe, XIVe      |             |
| et XV e Siècles dans les provinces démembrées de l'Em-      |             |
| pire Grec à la suite de la Quatrième Croisade               | 167         |
| 2) La Grèce Continentale et la Morée (1846.)                | 177         |
| Dr. Joseph Bolf: Sendung nach Bochara im J. 1843-44         |             |
| (1846.)                                                     | 214         |
| Dr. Benne: Allgemeine Gefchichte von der Urzeit bis auf die |             |
| heutigen Tage (1847.)                                       | <b>2</b> 51 |
| 3. B. Saggenmuller: Gefchichte ber Stadt und der gefür-     |             |
| fteten Graffchaft Rempten (1847.)                           | 267         |
| Joh. G. Mayr: Der Mann aus Rinn und die Rriegsereig-        |             |
| niffe in Tirol 1809 (1851.)                                 | 287         |
| George Finlay: Medieval Greece and Trebizond (1851.)        |             |
| I                                                           | <b>2</b> 98 |
| ш                                                           |             |
| Dr. Julius Braun: Studien und Sfiggen aus ben Landern       |             |
| ber alten Cultur (1854.)                                    | 331         |
| •                                                           |             |

|                                                             | Seite       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Dr. Eduard Maximilian Röth: Die Proclamation des            |             |
| Amasse an die Epprier (1855.)                               | 353         |
| Edouard de Muralt: Essai de Chronographie Byzantine         |             |
| pour servir à l'examen des Annales du Bas-Empire            |             |
| (1856.)                                                     | 368         |
| Sammer . Burgftall: Befchichte Baffaf's. (Berfifch und      |             |
| deutsch.) (1856.)                                           | 393         |
| Dr. G. E. Fr. Tafel und Dr G. M. Thomas: Urfunden           |             |
| jur altern Bandels - und Staatsgeschichte der Republik      |             |
| Benedig.                                                    |             |
| I. (1856.)                                                  | 413         |
| II. (1857.)                                                 | 430         |
| Sammer. Burgftall: Gefchichte der Chane der Krim unter      | 100         |
| osmanischer Gerrschaft (1856.)                              | 438         |
| Moriz Biderhaufer: Wegweiser zum Berftandniß ber            | 400         |
| türkischen Sprache (1856.)                                  | 444         |
| Madame Bagréef-Speransky: Les Pélerins Russes à             | 444         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | 457         |
| Jerusalem (1857.)                                           | 457         |
| Dr. Philipp Wolff:                                          |             |
| 1) Jerusalem. Rach eigener Anschauung und ben neuesten      |             |
| Forschungen                                                 | 474         |
| 2) Arabischer Dragoman für Besucher des Beiligen Landes .   | 479         |
| 3) Muallatat. Die fieben Breisgedichte der Araber ins Deut- |             |
|                                                             | 481         |
| Joh. Jos. Ign. Döllinger: Heidenthum und Judenthum.         |             |
| Borhalle zur Geschichte des Christenthums (1858.)           | <b>482</b>  |
| G. M. Thomas: Ballensteins Ermordung (1858.)                | 494         |
| Rarl Freiherr v. Czörnig: Ethnographie der öfterreichischen |             |
| Monarchie (1859.)                                           | 498         |
| Madame la Comtesse Dora d'Istria: Les femmes en Orient      |             |
| (1860.)                                                     |             |
| I                                                           | 506         |
|                                                             | 523         |
| ш                                                           | <b>53</b> 9 |
| IV                                                          | 549         |
|                                                             |             |

## Nachträgliche Berbefferungen:

### Bum erften Bande.

- S. XXVII, 3.4 lies: Cypern, Lycien, Rhodus; S. XLI, 3.7 ift v in zeirwr ausgesprungen.

### Bum zweiten Bande.

- S. 187, 3. 4 sies: homme millénaire.
- S. 296, 3. 3 v. u. ift u in Bertrummerung ausgesprungen

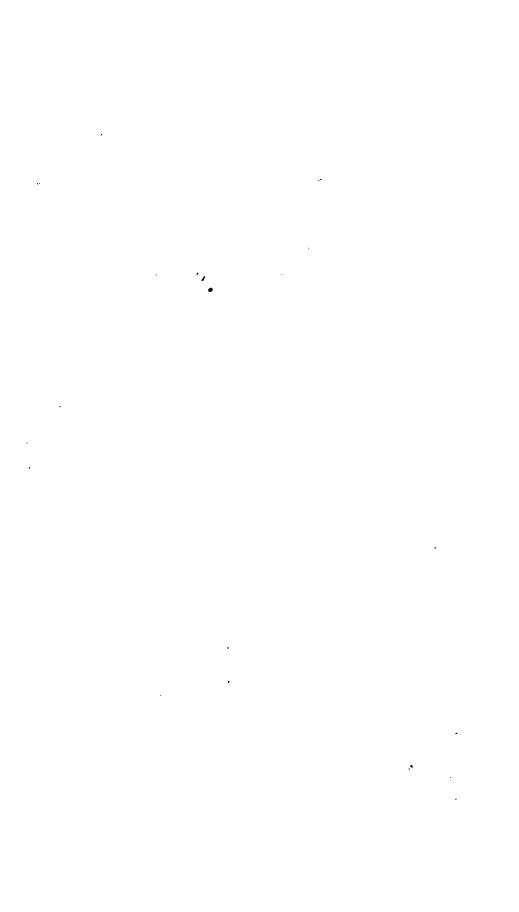

# Kritische Bersuche.

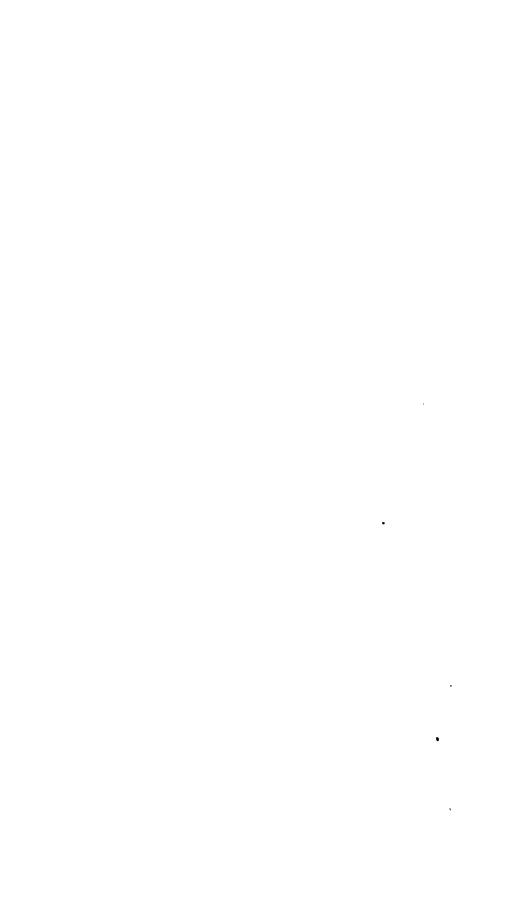

## B. Ar. Heumann: Busstand und die Gscherkessen.

(1840.)

Wer über Jerusalem, Rußland und Cirkassien schreibt, braucht sich in unsern Tagen, besonders in Deutschland, kaum mehr zu entschuldigen. Man mag über diese Dinge sagen was und wie viel man will, Nachsicht, Dank und Sympathie der Leser sind für jede nur irgend genießbare Mittheilung voraus gesichert, ware sie auch nicht so bündig und belehrend, wie die vorgenannte Schrift.

herr Neumann, ohne Zweisel vom Standpunct strenger Bissenschaft und tüchtiger Schulgelahrtheit ausgehend, ist in diesem Puncte freilich etwas weniger dulbsam und verwirft in Behandlung historischer Gegenstände, besonders in Länder- und Bölkerkunde, alle Beitwendigkeit und Generalisation; er betrachtet vielmehr Monographien, wie die vorliegende, worin von Zeit zu Zeit der überall zerstreute Stoff gesammelt und kritisch gesichtet wird, als vorzügliches Bedürfniß und Berdienst unserer Zeit.

Publicum und Wissenschaft, fügt er nicht ohne beißende Rebenbeziehung bei, würden dadurch mehr gewinnen, als durch bändereiche Reiseberichte nach der neuesten Weise, worin die Berfasser nicht selten anstatt der Länder, die sie durchzogen, sich selbst beschreiben; worin sie statt der politischen und religiösen Einrichtungen, der Gesetze und Sitten fremder Bölker, ihre eigenen frommen Gefühle und patriotischen Ansichten, ihre

wigigen Ginfalle und geiftreichen Blaudereien dem getaufchten Lefer jum Beften geben.

Daß eine Monographie über Cirkassen Schuberts zwar vortrefflicher, aber schwärmerischer und stets mit dem "Einen" liebäugelnder Pilgerfahrt nach Bethlehem ebensowenig als dem
aristokratischen Wanderbuche Semilasso's gleichen dürfe, gibt man
gerne zu; und daß sich hr. Reumann in seiner Abhandlung
aller frommen Gefühle und wißigen Einfälle zu enthalten verspreche, will man auch nicht tadeln. Wissen möchte man aber,
wie eine fruchtbare Wonographie über Cirkassien überhaupt
möglich sei.

Die kaukasischen Bergvölker haben ja, nach dem eigenen Geständniß des Berkassers, gar keine Geschichte und die dritthalbtausend Jahre ihres historischen Daseins sind, was inneres Staatstund Familienleben betrifft, so viel als vergessen oder waren niemals zur Kunde des Auslandes gelangt. Waffen haben die Cirkasser, schöne Körper und ungebändigten Freiheitssinn; das ist Alles, was man weiß.

Girkassen ist ein Land ohne Hauptstadt und ohne Hof, ohne Buch und Gelehrtenstand, ohne Luxus und Schlüpfrigkeit, ohne Kunst und Wode; selbst Bau, Lage und Bolkszahl sind in der Hauptsache unbekannt. Welchen Stoff bietet es nun für ein 152 Seiten langes, elegant gedrucktes Buch? Hat der Verfasser vielleicht das Land selbst besucht, oder wenigstens mit einem Fernrohr vom Verdeck eines Dampsschiffes, oder von Ghelendschifts Mauerwällen in die Vergtriften und Buxbaumwälder der Tscherkessen hinausgesehen und dann, wie Marigny, three Voyages to the Coast of Circassia geschrieben? Auch dieses ist nicht der Fall.

herr Neumann hat alles, was von den ältesten Zeiten ber in Europa und Afien bis auf den heutigen Tag über das

Tscherkessenvolk aufgezeichnet wurde, mit Sorgfalt gesammelt, mit Schärfe geläutert, und nicht ohne merkbares Talent in eine handsame Form gebracht.

Preiswürdig ware eine solche Arbeit zu jeder Zeit, in vorzüglichem Maße ein Gewinn ist fie aber gerade zu dieser Frist, wo man aus Patriotismus und Liebe zu nationeller Ungebundenheit, aus Neid und Gifersucht von allen Seiten Damm und Riegel gegen die schwellende Macht der Moskowiter sucht.

Der kaukasische Bergwall, und das schöne, tapfere Bolk von Cirkassien ist in Jedermanns Sinn. Wie viele gibt es aber, selbst unter Diplomaten, Publicisten und Scribenten aller Art, die breit und lang über den cirkassischen Krieg, über die Streitskräfte der Bergvölker, über Rajewsky und Sudschuks-Kaleh debattiren, ohne zu wissen, was und wo der Kaukasus ist, und was für Leute die Tscherkessen sind! Mit Neumanns Büchlein und einer guten Karte in der Hand werden wir nicht ein zweitesmal in dieselben Irrthümer, wie einst beim griechischen Freiheitsskamps, verfallen.

Sandel, Krieg und Neugierde liefern, wie in den meisten Untersuchungen ähnlicher Gattung, auch in dieser die vorzügslichsten Erkenntnißquellen. Die Italiener aus dem Mittelalter, besonders Barbaro und Interiano, neben Britten und Russen der neuesten Zeit, mußten vor andern ausgebeutet werden. Ueberhaupt ist für die Kunde der Länder am schwarzen Meer und des byzantinischen Reiches während der drei letzten Jahrhunderte des Mittelalters Italien eine reiche, aber viel zu wenig gekannte und benützte Fundgrube. Neben den Archiven in Benedig, Genua, Neapel und Turin bergen Privatsammlungen altpatricischer häuser, oft in Städten zweiter Ordnung, ungeahnte Schätze in ihrem Schooß.

Daß hier nicht von einem gerundeten und wie aus einem

Guß bramatisch in einander geschmolzenen historischen Kunstwerk mit Einleitung, Berwickelung und Katastrophe die Rede sei, versteht sich von selbst. Die Natur des Gegenstandes und das jämmerliche Flickwerk unserer und aller Zeiten Kunde vom Kaukasus mussen gleich vorweg Ansprüche und Erwartungen des Lesers dämpfen.

Zwischen der Palus Mäotis und der Kaspi-See liegt eine verschlossene Urwelt, ein Alpenstod, hoch und breit und bedeckt mit geheimnisvollem Dunkel, die Heimat der schönsten und kräftigsten Menschenfiguren, der wilden Freiheit, des Weinstod's und der üppigsten Fülle der Natur. Unberührt vom Strudel der Begebenheiten hat der Kaukasus in seinem Schoose sämmtliche Urbilder der indogermanischen Nace, ihrer Sprachen und Negierungsformen, gleichsam als Reservmagazin hinter elsenbeinernen Thoren ausbewahrt. Und besäse irgend ein Mensch, oder irgend ein Bolk die Zauberruthe, dieses Chaos auszuregen und alle, seit Ansang der Dinge, in den Bergschluchten gesesselten Kräfte loszubinden und sich dienstbar zu machen, so müßte eine neue Zeit beginnen, und könnte vielleicht zum erstenmal wahrhaft von allzemeiner Herrschaft die Rede sein.

Den Casaren, den Groß. Chanen Dschingis und Timur war der Gedanke freilich zu kühn. Aber die Russen, die sich Alles unterwinden und an Klugheit und Ehrgeiz die Eroberer aller Zeiten übertreffen, halten den Bersuch keineswegs über ihre Kraft. Und wie alle beglaubigte Weltgeschichte mit der großen Wassertatastrophe, so müßte auch, wenn es gelänge, das geschichtliche Leben der Kaukasier mit der Springsluth moskowitischer Eroberung beginnen. Daher das Gebrochene, Nebelige und gleichsam Antediluvianische der vorliegenden Schrift. Kann man diese Arbeit auch mit keinem Vorgänger vergleichen, weil sie in dieser Anlage wirklich der erste Versuch im Fache ist, so

zeigt sie boch besser, als hundert andere, was der Berfasser an Kleiß und Belesenheit, an Methode und Geschick vermag.

Dekonomisch zerfällt die Schrift in sechs Abschnitte, die ihrerseits zum größern Theil wieder selbst nur Bruchstüde mit kaum fühlbarem Zusammenhange sind. Bei dieser Einrichtung — eine andere ist nicht wohl denkbar — sind hie und da Wiederhoslungen oder selbst kleine Widersprüche nicht überall zu vermeiden. Hr. Neumann führt aber den Leser selbst darauf hin und verweist redlich genug ad melius informandum. Bom hochmüthigen Charlatanismus und von der überraschenden, ohne vorgängige Studien wie durch Inspiration plöglich hereinstürmenden Gelehrsamkeit der neuern Schule wird in Neumanns Buch selbst der strengste Richter keine Spur entdecken.

Ist hier auch nicht Ort und Raum für eine erschöpfende Anzeige, so darf man doch dem Leser einen Schattenriß der einzelnen Abschnitte vorüberführen\*). Der erste, gleichsam die Borballe, mit der besondern Aufschrift: "Der Kaukasus und seine Bewohner", gibt das Panorama der Gebirgswelt. Namen und ihre Bedeutung, Gestalt des Bodens, Begetation, Wassersystem und Bolksstämme, lettere nach Sprache, Sitte und Gemüthsart, werden hier nicht phantastisch, sondern aus geprüften Quellen, und so weit man sie kennt, kurz und bündig geschildert, wozu dem Versasser die Kunde des Armenischen von wesentlichem Rugen ist.

Der zweite: "Bruchstücke aus der älteren Geschichte der Tscherkessen", gibt in gedrängter Uebersicht das Wenige, was man aus griechischen Geographen, aus Prokopius und den späteren Byzantinern, aus den flüchtigen Notizen der Armenier, Sasa-

<sup>\*)</sup> Die Rüge tleiner Ueberfeben, 3. B. die irrig aus dem italienifchen Driginal ins Deutsche übertragene Schreibform Cfcbifumuni ftatt Estis Sumuni (Alt. Sumuni), ift gleichfalls ber Detail. Rritit zu überlaffen.

niben, Moslim, Berser und Mongolen bis in die Mitte des breizehnten Jahrhunderts erfährt, wo die Minoritenbrüder, mit dem Evangelium in der Hand, bei den Tscherkessen vorübergingen und wo auf ihre Fußtapsen hin genuesische und venezianische Handelsteute die erste Brücke zwischen Cirkassien und dem christlichen Occident schlugen.

Im britten Abichnitt : "Bruchftude aus ber neueren Geschichte ber Ticherkeffen", gewinnt man an ber Band Interiano's bas erstemal eigentlich bistorischen Boden. Interiano, eine merkwurbige Erscheinung bes fünfzehnten Jahrhunderts, hatte etwas vom Beifte ber Colombo, Diaz, Gama und Magelhaens in fich, übertrifft fie aber alle durch besondere Anmuth und durch eigenthumlichen Schmelz seiner Sittengemalbe. Wie in unseren Tagen ber Englander Bell, brang bamale jener reifenbe Genuese in das Innere Cirtaffiens, ag, trant und vertehrte mit ben Eingeborenen, wie es scheint, auf hinlanglich vertrautem Fuß, um mit fundiger Sand ein wohlgetroffenes Bild ihres Lebens ju entwerfen. Bugleich zeigt fich hier ichon, nach Berbrangung der Italiener aus dem Stromgebiet des Ruban und aus fammtlichen Landschaften ums schwarze Meer burch die Domanli, bas eifersuchtige Bublen der Bofe von Stambul und Jopahan, um das schöne Blut und die reichen Producte der Raukasier in ihr Rinnfal zu lenken. Leife auftretend gefellte fich diesen beiden als dritter Competent Rugland unter Iwan IV. bei, und begann bas Spiel, welches bei völliger Bertreibung ber Rebenbubler mit abwechselndem Glude beute noch fortdauert.

Der vierte Abschnitt: "Mußland und ber Raufasus", bringt bas Riesengenic Beters I. und seine weitaussehenden Plane auf die Bühne. Kirchliche und politische Sebel, Missonäre, Agenten, Schulen, hafen, Festungen und bleibende Erwerbungen zu beiden Seiten bes Gebirgs durch Peters Rachfolger bis zu den neuesten Friedensverträgen von Turkman - tichai und Adrianopel, bereiten mit gänzlichem Erlöschen alles moslimischen Einflusses den letten Act kaukasischer Freiheitstragödie vor. hier treffen wir zuerst auf officielle Beschreibung des Gewonnenen, auf annähernde Schätzung des noch Fehlenden, sowie auf die neurusssische Staatsdoctrin, welche Vertheidigung uralter und angestammter Freiheit für Aufstand und Usurpation erklärt.

Wichtigster Theil, und gleichsam Kern des Buches ist der Abschnitt fünf, mit der Aufschrift: "Die Tscherkessen". Die Russen, vorzugsweise das Bolt der Ebene, der Geduld, der eisernen Standhaftigkeit und Disciplin, beginnen Mann gegen Mann einen Kampf auf Leben und Tod gegen die schönen, ritterlich helbenmüthigen und für Naturschönheiten begeisterten "Näuber" im Hochgebirge. Pasksjewitsch, der Besieger von Fran und Rum, eröffnet den Reigen. Zehnjährige Stürme auf die unersmehliche, von der Ratur selbst zur Abwehr fremden Dranges ausgemauerte Bergfestung blieben ohne Wirkung. Cirkassien ist noch unbesiegt.

In dieser Periode erwacht erst eigentlich Europa's Theilnahme an dem mit romantischem Muth kämpsenden Bolk im Kaukasus, und alle öffentlichen und heimlichen Gegner der Russen schöpfen frische Hoffnung, knüpsen Berbindungen an, senden Unterhändler, Abenteurer, Gelehrte, Philologen und Botaniker, Kriegsbedars, Ueberläuser und guten Rath, um Land und Leute näher zu erforschen, Sitten, Religion und Gebräuche, Jahl, Hüssemittel, Art und Gemüth zu erkennen. Bequem wäre es freilich, könnte sich das verseinerte Abendland ohne eigene Mühe mit fremdem Muth und Blut die Russen vom Halse schaffen.

Ueber Kriegsereignisse und Politik redet der Berfasser natürlich nur kurz und beinahe oberflächlich, um die ganze Kraft für Schilderung des Bolkswesens im weitesten Sinne aufzusparen.

hier ist nichts übersehen, und man erinnert sich auch nicht, irgendwo über einen einzelnen Gegenstand der Bölkerkunde eine solche Masse kernhafter Notizen auf Einen Punct zusammengedrängt gelesen zu haben. Aus dem in hundert Schriften zertragenen und verschwemmten Material wird mit gelehrter und intelligenter Hand ein schöner Strauß gebunden —

pallentes violas et summa papavera carpens, Narcissum et florem jungit bene olentis anethi.

Wie fruchtbringend für Untersuchungen dieser Art geschickte Benütung linguistischer Studien fei, bat der Berfaffer unter anderm hauptfächlich in Deutung der alten einheimischen Bolts. namen Bichen und Ticherteffen bewiesen. Der Boltename Buchen oder Bichen und Ticherkeffen fomme nicht aus dem Berfischen und bedeute nicht, wie man sonderbar genug vermuthete, einen Rauber, fondern er fei einheimischen Urfprunge und beiße, wie bie meiften ursprünglich in ber Beimat felbst entstandenen Namen der Bolfer und Clane, Menschen, Leute. beißt im Ischerkessischen Zichu oder Dsich, und nach Sjögrens Schreibart felbst Dtfuch. Bangt man noch ben fammt der Pluralendung fche an, fo habe man Dfichursche. Der Rame Bychoi bei Griechen und Bygantinern fei demnach bloß aus dem griechischen Plural des tscherkessischen Worts Dsich (Mensch) entstanden; so wie andererseits die moderne Benennung Bartafe oder Ticherteffe ebenfalls aus demfelben ticherkeffischen Worte Bich ober Dfichursche hervorgegan. gen fei.

Bur Befräftigung diefer natur. und sprachgemäßen Erklärung fügen wir unsererseits noch hinzu, daß sich der tscherkessische Appellationame Dsuch ungefähr in gleicher Form und Bedeutung in der Bolkssprache des innern Tirols bis auf den heutigen Tag lebendig erhalten hat. Was man anderswo unter Bube,

Bursch, Rerl und Pallifar versteht, überhaupt die mannliche Balfte ber Bevolkerung, mit dem Nebenbegriff von Derbheit und physischer Ruftigkeit, nennt ber Inner-Tiroler noch heute Boch ober Dfoch, Plural Bochen ober Dfochen. In abgelegenen und ftäbtischer Reinheit mehr entrudten Seitenthälern bort man fogar die Bariante Dfuch, gerade wie es nach Sjögren im Tscherkessischen klingt. Nach Marigny rühmen sich aber auch die Cirkaffier mit den Frengis oder Europäern Gines Stammes zu fein. Bum Ruhme ber Tiroler barf man wohl noch weiter geben und fagen, daß diefes Bergvolt außer dem Appellativ Boch vielleicht auch etwas von dem hochberzigen Sinn, von der Liebe jur Unabhangigkeit, vom religiofen Gefühl und vom Belbenmuth ihrer Namensvettern im Raufasus besitze. Während fich die Bölker der Chene demuthig und gehorsam vor dem fremden Sieger beugten, erhoben die Tiroler Bochen den im Centrum Europa's fast vergeffenen Ruf der Freiheit und protestirten mit dem Feuerrohr in der Sand unter den deutschen Boltern allein noch gegen die allgemeine Anechtschaft' des gemeinsamen Baterlandes. Bielleicht hatten die Deutschen gerade jest vor allen Bolfern des Continents, auf den Grund gewiffer Befürchtungen bin, Urfache, fich an Sitte und Exempel der Cirkaffier zu erwärmen.

Nach dem sinnvollen Urtheil des mehrerwähnten Sjögren trägt in Cirkassien selbst die Sprache in ihrem Aeußern den Stempel der Nation und zeugt durch ihre mit Gewalt vorwärts gestoßenen Laute, durch dumpfen und hohlen Klang, von einem beständigen Kampse, von heftigen Leidenschaften und vom Bestreben, Schwierigkeiten aller Art zu überwinden, die sich der Tscherkesse gleichsam selbst erschafft, um in beständiger Uebung, in beständiger Anstrengung zu bleiben, damit er ja nicht Gesahr lause, durch Weichlichkeit und Verzärtelung seine Selbständigkeit

zu verlieren. Bon diesem Streben, Freiheit und selbständiges Wesen zu bewahren und sich von jeder Art Verweichlichung fern zu halten, sei bei diesem Volke alles durchdrungen: Sprache und Verfassung, Gesetze und Sitten, das häusliche wie das bürgerliche Leben.

Bei diefer Richtung bes Nationalfinnes fagt den Tscherkeffen unter allen Staatseinrichtungen eine ftreng ariftofratische am meiften ju. Fürften, Ebelleute und freie hinterfaffen, Bauern ober Erbpachter find die drei icharf geschiedenen, rechtlich conftruirten Bestandtheile bes Ticherkeffenvolkes. hier ift bas claffifche Land ber Ariftofraten, mit bem alteften und reinften Abelsblut aller Bölker indogermanischen Stammes. Es gilt aber auch in Cirkaffien Niemand für abelig, von welchem man weiß, daß er jemals einer minderen Classe angebort, babe er auch mehreren Rönigen das Dasein gegeben. Dagegen soll der Edelmann keine anderen Gefchafte treiben, ale feine Beute vertaufen; fie fagen namlich, es gezieme bem Ebelmann bloß, bas Bolt ju regieren und es zu vertheidigen, bann auf die Jagd zu geben und feine Beit mit friegerischen Uebungen bingubringen. Besondere loben die ticherkeffischen Abeligen bie Freigebigkeit und verschenken, Pferbe und Baffen ausgenommen, mit Leichtigkeit jedes Ding. Mit ihren Kleidungoftuden find fie nicht nur über alles Dag freigebig, fondern eigentlich verschwenderisch, weswegen fie mit ihrem Gewande häufig schlechter daran find als ihre Unterthanen. Macht man auch noch so häufig im Jahr neue Kleider oder hemden von carmoifinrother Seide, wie es bei ihnen Brauch ift, so hilft dies doch nicht; denn es kommen alsbald die Lehens= leute und verlangen sie jum Geschenk. Es abzuschlagen oder nur ungehalten barüber ju fein, gilt für eine große Schande. Sobald man ihnen nun das Rleid abfordert, giehen fie es aus, geben es bin und nehmen dagegen bas arme Rleid bes

gemeinen Mannes, ja felbst die schlechte und schmutzige Hulle des Bettlers. Und so kommt es, daß die Abeligen schlechter gestleidet sind als die gemeinen Leute. Rur an Stiefeln, Waffen und Pferden, die sie niemals verschenken, erkennt man den tschertessischen Ebelmann.

In ganz Europa, nicht etwa in Deutschland allein, sucht man in Folge der heftigen Erschütterungen aller bürgerlichen Ordnung jest mehr als je die Proletarier und gemeineren Bolksclaffen in ihrem Drange nach Macht und Einfluß aufzuhalten und, wie man fich ausdrückt, ben völligen Ruin des Abels abzuwehren. Dbige Stelle gibt ben Ariftofraten und Reftauratoren unferer Beit die beste Lection, um welchen Preis fich das gemeine Bolt Borzug und Berrichaft ber privilegirten Claffen gefallen laffe. Regieren und jagen konnten unfere Edelleute freilich auch. Aber bas Bolt vertheidigen, beständig in der Ruftung steden, aller Ueppigkeit entsagen und die Prachtgewänder bis auf das Bemb an jeden Begehrenden überlaffen, maren für diefes Beitalter vielleicht nicht überall gang annehmbare Bedingungen gum Wiebergewinn ber verlorenen Macht. - Wie in anderen Dingen, find die Ruffen auch in diesem Puncte viel Kuger als die übrigen Bölker, und gewiß kennt man in keinem Lande beffer als in Moscovien die praktische Wahrheit von Ssaibs Sinnspruch:

Hissi dewlet der perischan kerdeni sim u ser est Meddi ihsan rüschtei dschirasei in difter est. Birf Gold und Silber weg, die herrschaft zu erhalten, Durch Wohlthatfaden wird das Buch zusammengehalten.

Diese politische Ordnung und Ansicht besteht in Eirkassien seit unvordenklichen Zeiten ohne Erschütterung mit ungeminderter Kraft, und das Bolk ist heute noch so frisch und energisch, so unbezwingbar und wohlgebildet, wie in der ältesten Zeit, — ein Borzug, dessen man sich in unserem Welttheil, wie man so häusig

klagen hört, nicht überall rühmen darf. Freilich gibt es in Cirkassen keine Rechtsphilosophen, keine Büchersammlungen und kein progressives Spstem. Ob aber alte Nationalität und reiner Abel mit aristokratischer Ordnung um diesen Preis nicht zu theuer bezahlt seien, ist eine Frage, auf die man in Deutschland und in Cirkassien nicht dieselbe Antwort gibt.

Unmittelbare Folge des cirkassischen Sonderlebens und der Waldeinsamkeit war gänzliches Erlöschen des Kirchenthums. Gemeiniglich denkt man sich bei uns Cirkassien als ein vollständig auf islamitischem Fuße bestelltes Land, voll Moscheen und Minarets mit Imam und Gebetausrufer, und das Bolk eifrig dem Koran und dessen Praktiken ergeben. Dies ist aber nicht der Fall, wie man hier umständlich und anziehend liest.

Cirtaffien bekannte fich einft, gleich ben meiften Stämmen bes Rautafus, jum griechischen Christenthum, und erft im Laufe bes fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderte, folglich lange nach ber Einnahme Ronftantinopels durch die Türken, drang jumeift unter die boberen Claffen ber Jolam ein, jedoch ohne je eigentlich national und lebendig zu werden. Interiano fand noch viele Rirchen und Geiftliche griechischen Ritus'. Beute herrscht dort eine wunderliche Mifchung einheimischen Aberglaubens mit driftlichen und mohammedanischen Gebräuchen. - Nicht ohne Interesse erfährt man aus Neumanns Schrift, daß die Ticherfeffen ein höchstes Befen, eine Mutter Gottes, und mehrere himmlische Arafte zweiten Ranges bekennen, die sie Apostel heißen. Sie glauben an die Unsterblichkeit ber Seele, an eine jenseitige Belohnung und Bestrafung, je nach bem Betragen in diesem Leben. Die Balber find ihre Tempel, und ein Rreug, vor einem Baume aufgepflangt, bildet ben Altar, vor welchem fie ihr Opfer verrichten, mit Salbung, Demuth und Undacht. — Rach dem Bekenntniß eines gefühlvollen Reisenden, bem Gr. Neumann in feiner Ergablung folgt, machten die frommen und einfachen religiösen Feierlichkeiten der Tscherkessen in Gottes freier Natur, mitten in der Stille des Waldes, auf sein Gemüth einen unbeschreiblichen Eindruck und erregten Gefühle der Andacht in seinem Herzen, von denen er, wie er gesteht, in unseren Tempeln selten ergriffen wurde. Sie erregten eine Fülle von Gedanken über Gott, Seele und Unsterblichkeit, die lange nachklangen; sie richteten seine Blicke hin auf eine Welt, an die er sonst nur wenig zu denken pflegte.

Der Gedanke, ein so schönes und hochberziges Bolt der christlichen Lehre wieder zu gewinnen, hat einen eigenthümlichen Reiz. Die Bergvölker, in der Regel fromm und zu religiösem Stillsleben geneigt, empfinden bei aller Eifersucht für freie Bewegung dennoch ein Bedürsniß der Unterwürfigkeit. Und da sie menschliche Autorität nur ungern erkennen, beugen und demüthigen sie sich besto tiefer vor Gott und seinen Repräsentanten, damit irdischer Trot und halsstarriges Widerstreben gegen fremden Willen um so leichter geduldet und verziehen werde.

Um so aufrichtiger muß man bedauern, daß die unablässigen Angriffe der griechisch-glaubenden Russen auf den Kaukasus jene Bölker auf die Meinung brachten, Christenthum und Knechtschaft seien synonym, und mit Annahme des ersteren musse auf alle nationale Selbständigkeit nothwendig verzichtet werden. Saß und Passtjewitsch haben zur Ausbreitung des Islam im Kaukasus mehr beigetragen, als alle Mollah und Sendboten der Moslim seit tausend Jahren. Rimmt der Kampf nicht bald eine günstigere Wendung für die Angreiser, so mussen die letzten Reste christlicher Praxis in kurzer Zeit verschwinden und einer frischen Saat jugendlich begeisterter Koranstreiter den Plat überlassen.

Mit Recht macht herr Neumann im letten Abschnitt auf bie Gefahren aufmerksam, bie aus bem Schoofe einer solchen Umwälzung für ruffische Macht in Transkaukasien und ganz Mor-

genland entstünden. Bermuthlich fühlt man dies in St. Petersburg ebenso gut, und spart man wahrhaftig seit zehn Jahren keinen Auswand, dem Rampse ein glückliches Ziel zu sehen. Blei, Gold, Blut und glatte Worte, die man alljährlich gegen Cirkassien verschwendet, haben die Sache bis heute noch um keinen Schritt weiter gebracht. Und eben jest soll selbst die mit so großen Opfern vom Kuban quer über einen Strich Cirkassiens zum schwarzen Meer bis Anapa gezogene Festungslinie unter den Streichen des helbenmuthigen Bergvolles gefallen sein \*).

In Westeuropa, besondere in England, schmeichelt sich Mancher mit der hoffnung, die Auffen werden am Ende, der nuplojen Opfer mude, wirklich nachgeben und den Ticherkeffen innerhalb ihrer Berge den Benuß angestammter Freiheit ju nicht geringer Beschämung und Minderung ihres Credits endlich bewilligen muffen. Gr. Nenmann meint, es sei Thorheit und eitler Bahn, so etwas von den Ruffen zu erwarten. Jahrzehnte tonne der Rampf noch dauern, aber das Ende fei nicht zweifelhaft; die Ruffen muffen trium. phiren, weil "Alle, die fich dem großen Beltengange der europäifchen Culturbewegung widerfeten, feien fie innerhalb Europa's ober sonst wo auf Erden, von bem Engel mit dem flammenden Schwert vernichtet ober binausgetrieben werden in die Bufteneien und Steppenlander ju dem wilden, der Cultur unfähigen Thiergeschlichte. Solche Bolter, welche, unbefummert um Beiftcebildung und Bukunft, blog ihrer Behaglichkeit und ihren thierischegoistischen Trieben leben, find werthlos vor den Augen des Weltenmeiftere; fie werden früher oder fpater ju Grunde geben, wie hunnen und Mongolen, Avaren und Türken." Bas haben, fragt der Berfaffer weiter, die Chumpten, Tichetschengen, Offeten und Ticherkeffen jemals für die Menschheit geleistet? Warum

<sup>\*)</sup> Die Nachrichten fcheinen noch teineswegs verburgt.

haben sie die tausend Jahre, die ihnen Gott in seiner Langmuth gewährte, in unverantwortlichem Müssiggang vergeudet? Warum haben namentlich die Tscherkessen nicht wenigstens schreiben gelernt und eine Constitution angenommen? Zeit, meint Hr. Neumann, hätten sie, von dem Argonautenzuge angesangen bis zum Nussenkrieg herab, doch hinlänglich gehabt. Könnten die armen Cirkasser dem gelehrten und milden Versasser mit einer akademischen Abhandlung über das goldene Bließ oder über den abchassischen Conjunctiv auswarten, ich glaube, es wäre noch Pardon zu erhalten.

Bum Schluß nimmt Hr. Neumann mit Warme und Patriotismus die in ihrer Nationalität bedrohten deutschen Oftseeprovingen in Schut, ermahnt und bittet die Ruffen, ja nicht von ber Bahn Betere I. abzuweichen, vielmehr, nach dem Borgange Diefes großen Mannes, jedem Bolf, jedem Rlan feine angeftammte Sitte, feine Religion und Sprache ju laffen. Auf diesem Bege nur fei Rugland groß geworden. Leider habe es aber den Unschein, ale wolle man sich gegenwärtig von dieser weisen Politik entfernen und burch gewaltsame Magregeln alle Bestandtheile . des Reiches in eine ruffisch-flavische Nationalität umgestalten, und fogar die ruffifch-griechische Nationalfirche an die Stelle der verschiedenen Religionen und Culte fegen. Das fei ein bochft fchadlicher, gigantischer Irrweg und blog eine migverstandene Rachahmung der Römerweise, die nimmermehr gelingen werde, nimmermehr gelingen könne. Rach des Berfassers Unsicht durften ein foldes Bagftud wohl Romer, feineswege aber Ruffen unternehmen. Denn die flavische Welt, und namentlich die Moskowiter, hatten, mit Ausnahme der Sprache, gar nichts geistig Eigenes. Alles, mas den physischen Menschen jum geiftigen Wesen umgestalte, haben sie aus der Fremde, insbesondere aus Deutschland, erhalten, und häufig liege auch diefer geiftige aus-

ländische Same bloß auf der Oberfläche; im Innern treiben noch Barbarei und Uncultur ungestört ihr Wesen. Ungebildete oder halbgebildete, barbarische oder halb barbarische Nationen haben niemale langbauernbe Berrichaft über Culturvoller erworben, wenn fie fich nicht entschließen konnten, fleißig und gehorfam ju ihren Unterthanen in die Schule ju geben. Selbst cultivirte Staaten, wie g. B. Desterreich unter Joseph II., vermochten es nicht, gegen bie natürliche Lebeneftromung ju ringen und ein außerliches Aggregat in eine organische Ginheit umzugestalten. An bem großen Josephinischen Schiffbruch moge fich Mostovien ein Exempel nehmen, bamit es etwa nicht am baltifchen Meere eine abnliche Demuthigung erfahre. "Slaven! - ruft br. Reumann mit einbringlicher, strafenber Stimme ben fünfzig Millionen Ruffen gu - was ihr auch immer aufbieten werbet, offene, tyrannische Gewalt und heimtudische Lift, ihr werdet das vorgestedte Biel nicht erreichen! Ihr werbet ben von ber Ratur ben Bolfern eingehauchten, eigenthumlichen Geift nicht ausblasen. Das Leben ber Racen ift bauernber benn Gifen und Erg; es fann gwar auf furze Zeit gehemmt, unterbrudt werden, bald wird es sich aber mit Riefenkraft emporheben, die aufgedrungene Larve abreigen und plötlich wieder dafteben in angeborener jugendlicher Frische und Kraft."

Der wahre Tummelplat für die überströmende Ruffenkraft sei Afien; dort läst ihnen Gr. Neumann freie Sand. Dagegen ift er ihrer überwiegenden, gegen Europa herausgreifenden Macht durchaus abhold, oder doch weniger günstig, und hofft, der Beltstaat werde sich endlich in mehrere Reiche auflösen, damit er in seiner "Uncultur" das gelehrte Deutschland ja nicht hindere, alljährlich zehntausend Bücher zu drucken und innerhalb der vier Schulwände die fünf Welttheile zu verbessern.

In den letten Beilen der Schrift erhalt endlich auch Deutsch-

land felbst, "das mannigsach in politischer und religiöser Beziehung zerriffene, nach einer freien Bewegung sehnsüchtige und auch emporgereifte Deutschland", die wohlgemeinte Warnung, alle Selbstsucht auf dem politischen wie auf dem kirchlichen Gebiet abzulegen und in den Zeiten der Noth gerüstet dazusiehen, wenn es nicht, wie einst in der traurigen Bergangenheit, auch in Zufunft zu Ausgleichung der vielen sich kreuzenden Ansprüche der Nachbarn seine Gauen preisgeben wolle.

Daß wir uns bessern, daß wir aller Selbstsucht entsagen, daß wir kirchlich und politisch einig sein sollen gleich unseren Nachbarn in Often und Westen, wissen wir schon lange. Man hat es uns schon vor dreihundert Jahren gesagt und wiederholt es fast täglich in Zeitungen und Flugschriften. Aber wer nennt uns das heilmittel und seine Anwendung?

Hic labor ille domus et inextricabilis error.

## Marquis de Custine: La Russie en 1839.

(1843.)

Unschickliche Gile in Bekanntgebung Dieser Landschafts - und Sittenschilderungen wagt dem Berrn Marquis gewiß selbst ein Russe nicht vorzuwerfen, wenn er auch gegen manche Stelle des Inhaltes Protest einzulegen hatte. Das Concept, wie es jest vorliegt, ward zwar schon mahrend der Reise unmittelbar nach den Gindruden der Tageescenen niedergeschrieben, aber erft nach Berlauf von drei Jahren und nach langer Berathung des Berfaffere mit fich felbft und feinen Freunden der Preffe überlaffen. Ein unheimliches Gefühl - man fieht es wiederholt und aus mehreren Stellen bes Werkes - mahnte bom Borhaben ab: es ware für ihn beffer nicht laut auszusprechen, mas er hinter ber Bisla, an der Newa, im Kremlin, an der Wolga gesehen und empfunden habe. Bufrieden, für feine Berfon beil und unbeschädigt aus der Region ber brudenden Lufte entkommen zu fein, moge er fich im Stillen bes Lichtes freuen und ja nicht, wie jener Beros ber griechischen Fabel, Die Gespräche der Mostowiten-Götter, bei benen er ju Tifche geseffen, vorwißig und unbefonnen dem facularifirten Occident verrathen.

Allein Hr. von Cuftine kennt noch höhere Interessen als die bloß weltlicher Höflichkeit und schweigsamer Discretion. Als Franzose und als Katholik fühlt er sich im Gewissen verpflichtet, über Rußland um so kühner und schonungsloser die Wahrheit

ju fagen, da Furcht und Eigennut bisber den wahren Buftand der Dinge verborgen habe. Rugland fei noch weniger befannt als Indien, und er male eigentlich bas erfte mahre Bild biefer unbekannten Region. Gr. v. Cuftine, wie Sie feben, bat keine geringe Meinung von seinen vier Banden, die er vielleicht nicht gang mit Unrecht für eine neue ruffische Apokalppfe halt. Nur wird ber Lefer nicht gleich errathen, warum ein frangöfischer Katholik allein bas Brivilegium besite, die Ruffen zu conterfeien und den geheimsten Gedanken czarischer Bolitif ber abendlandischen Belt zu beuten. or. von Cuftine beweift aber diefes Borrecht auf das bundigfte. Denn Gr. von Cuffine, wie er felbst gesteht, hat nur zwei Befühle: Liebesglut für die Menfchheit im Allgemeinen und Liebesglut für Frankreich insbesondere. Das Gleichgewicht zwischen diefen beiden Gefühlen berguftellen, vermöge nur die Religion, und zwar die christliche, d. i. die katholische allein. Rur demuthiger Glaube an Jesus Chriftus und an feinen Stellvertreter, den Pontifer in Giner Rirche, vermoge ben Sturm im Innern ber Bruft zu bandigen und ber franken Seele ben Frieden zu geben. Br. v. Cuftine fragt, ob fich etwa der Czar von Mostau als ficht. bares Oberhaupt der Kirche beffer andnehme als der Summus Episcopus in Rom? Quelle aller europäischen Bedrangniffe, ja der Ruin des Christenthums sei der Gedanke: man konne Nationalkirchen errichten und dennoch Christ und glücklich sein.

Wie die Dinge jeto stehen, bleibe der Welt nur das Dilemma übrig: entweder heidnisch oder katholisch zu werden. Roch sei die Welt keines von beiden, wenigstens sei sie nicht christlich, was der Marquis langefort allein erkannt habe, heute aber in Europa von Bielen begriffen werde. Rur in Frankreich seien erst wenige Menschen zu dieser Einsicht gelangt, und doch hänge die politische Stellung Frankreichs und sein Rang in der Welt nur vom Lebendigkeitsgrade seiner katholischen Ideen ab. Das Gewicht

dieses Axioms empfinde der duldsame Louis Philipp und sein Minister, der Protestant Guizot, so tief, daß sich beide als die eifrigsten Schirmvögte des Katholicismus geriren, bloß weil sie Franzosen sind. Gegensatz zu diesem frei-katholischen Occident mit Frankreich an der Spitze sei Rußland mit seiner zur Küchenmagd herabgesunkenen Nationalkirche und seiner durch raffinirtes Eklektiker-Regiment vermummten Barbarei. — Diesen Ideengang des Verfassers darf man nicht übersehen, es ist der Schlüsselzum ganzen Werk.

Rußland ist tein Land der Monumente, der großartigen Bergangenheit, der romantischen Gefühle, der südlichen Scenerie. Die trostlose Einförmigkeit des Bodens, des Fichtenwaldes, der Sümpse, der scythischen Architektur, der Menschen und ihrer Mühen, ihrer Qual und ihrer Disciplin hat für und keinen Reiz, man kennt dies Alles zur Genüge. Kataloge der Langeweile zu schreiben, verschmäht ein Mann wie Gr. von Cüstine. Nur wer das sittliche Berhältniß zwischen dieser Monarchie von gestern und dem alten Europa zu erfassen und zu deuten sucht, kann durch ein Buch über Moskovien noch von Interesse sein.

Bielleicht erinnert sich hie und da ein Leser des ersten publicistischen Organs in Deutschland, daß man die Idee des religiösen Gegensases, wie sie durch den Hrn. Marquis mit etwas
patriotisch-gallischer Beschränktheit hier nur angedeutet ist, vor
ungefähr einem Jahre in eben diesen Blättern von einem höhern
Standpuncte aus besprochen und dem russischen Staate gleichsam
eine durch moralische Nothwendigkeit bedingte Stellung in der
Weltökonomie angewiesen habe. Obwohl man für die Anatoliker und ihre gewaltigen Wortführer bloß das Recht der Coexistenz und der Einrichtung des Staatslebens nach eigenem Ermessen aus historischen Gründen angesprochen, hat das Theorem
doch Widerspruch gefunden und sogar Besorgnisse erregt, gleich-

fam als hatte man dem flavischen Erbfeind fatumsmäßig Sieg und Triumph selbst auf deutschem Boden vorher verkundet.

Man hat nur auf einen starken und wachsamen Rebenbuhler binter bem lithauischen Moor hingedeutet.

Wenn das deutsche Bolk einerseits mit Recht verlangen kann, daß man seine öffentlichen Zustände ruhig ermesse und in einer Weise bespreche, die mit der Größe seiner Erinnerungen und mit der Majestät seiner Weltstellung nicht im Widerspruche steht, so hat sich doch andererseits in wenigen Monaten durch die That herausgestellt, daß man durch richtige Schätzung des Gegners überall weit besser als durch Berachtung desselben für eigene Ehre und eigene Wohlfahrt sorge. Nur aus klarem Erkennen quillt die gedeihliche That.

Welche Rolle wird aber Deutschland im fünftigen Drama zu spielen haben, wenn die beiden Sauptpartien von unsern Rachbarn in Dit und Beft, von Ruffen und Frangosen bereits übernommen find? Bei uns war man immer ber Meinung, bie vierzig Millionen Germanen mit ihrem angebornen unaustilgbaren Trieb nach Staatsseparatismus und personlicher Unabhängigkeit seien die natürlichen Gegner der Maschineneinheit und der grausamen Casernendisciplin der Mostowiter. 3m Glauben an den unsterblichen Genius der deutschen Gauen errichten wir . dem Cheruster Armin Bilbfaulen und hoffen das alte Problem, bei innerer Getrenntheit nach Außen bennoch furchtbar zu fein, neuerdings mit Erfolg zu lofen. So lange deutsche Bergen fich durch das Andenken an die großen Ahnen erwärmen, ist unsere Sache nicht verloren. Bei Grn. von Cuftine, wie unlängst beim frommen Poujoulat, gelten wir freilich nicht so viel. Diese herren bringen Deutschland gar nicht mehr in Rechnung, man halt uns nahezu für politisch abgelebt wie das ritterliche Polen · und feine Nationalitat. Wir feien ein Bolt mit vollen Riften,

mit vollen Taschen und besonders mit allzeit vollem Magen, aber ohne alle Pratension nach öffentlicher Bedeutung, und nebenher noch insgesammt, Regierer wie Regierte, Atheisten von Prosession. "Deutschland", schreibt der Hr. Marquis im zweiten Briefe, "ist das Land materieller Glückseligkeit, wo die Regierungen der Welt beweisen wollen, daß die Idee des Göttlichen zur Wohlfahrt einer Nation nicht nöthig sei." Nach Hrn. von Cüstine ware dies die letzte Consequenz des Protestantismus, der eigentlich Deutschland politisch und moralisch getödtet habe.

Wie vortheilhaft und großartig wir von une felbst auch immer benten mogen, fo geht boch aus ben Urtheilen, die man mit betrübenber Uebereinstimmung immerfort an der Seine wie an ber Themfe fällt, beutlich hervor, daß wir uns in den Augen ber großen Nationen bes Auslandes noch nicht politisch rehabilitirt Wahrscheinlich muffen une bie Ruffen ju biefer Ehre verhelfen, und zwar auf Wegen ber Selbstvertheibigung, die für Deutschland allein ersprieglich find. Ein unbestimmtes Gefühl geht durch alle Gauen, lebt in allen Gemuthern, ale muffe es zwischen und und bem flavischen Often einmal zu ernfthaften, langen und leidenschaftlichen Erflärungen tommen, in welchen nicht "de gloria, sed de salute certamen est". Solche Ahnungen find durch biplomatische Phrasen und ertaufte Worte nicht mehr zu beschwichtigen. Schon bas bloge Bestreben, gegen unfere Biberfacher gerecht ju fein, erwedt in Deutschland Berbacht. Wer es aber vollende magt, ruffische Gludfeligfeit offen angupreisen und zu empfehlen, hat fich moralisch felbst vernichtet. Man hat zwar vor Zeiten auch den Galliern unwillige Blide jugeworfen. Allein beutscher Born gegen dieses Bolt bauert nie lange, ift gleichsam nur provisorisch, erkunftelt und eingelernt. Mit der Seele und ohne Capitulation haffen wir nur das Mostowiterthum, seine Geduld, seinen fanatischen Behorsam, seine Tyrannei und seine Zucht. Ift das aber nicht ein Kampf gegen Windmühlen? Hat der Czar in seinem Palaste zu Peterhof nicht Hrn. von Custine ausdrücklich versichert, sein Reich sei ohnehin schon zu groß, er möchte es lieber in engere Grenzen zusammenziehen als noch weiter ausdehnen? Den Werth solcher Reden kennt Jedermann. Und wenn der Spruch heute wahr ist, wird er auch morgen gültig sein? Steht nicht ein Regiment von sechzig Millionen Tataren am Rande Deutsch-lands gelagert und übt sich rastlos in den Wassen, während wir im Circus sizen und über Schellings Ideal-Reales, wie die Kämpser vor Troja um Patroslos' Leiche, ringen? Die Gemüther sind um so ängstlicher bewegt, da sich — freilich ohne allen Grund — der Verdacht erhebt, als wären die Lenker deutscher Geschiese nicht überall im gleichen Grade wie das Bolk über die Russen erzürnt und erbost.

Sicherlich ist herr von Custine unsern Nebenbuhlern weit weniger gram, ale man nach feinen heftigen Tiraden gegen Doppelzungigfeit, Luge, Berftellung und Gleignerei bes mostowitischen Despotismus vermuthen follte. Gr. von Cuftine wie alle Frommen seines Landes haffen eigentlich nur England. Und je andächtiger der Scribent, defto unverföhnlicher der Groll. Im Grunde findet auch Gr. von Cuftine des Czare Gleichgultigkeit gegen eine frangofifche Alliang bei weitem verdammungewürdiger und ftraflicher, ale die Sotigfeit des ruffischen Bolfes mit allen tyrannischen Capricen ihrer Edelleute. Könnte fich der Czar entschließen, mit seinem gangen Bolte katholisch und Frankreichs Bundesgenoffe zu werden, fo waren im felben Augenblicke alle Monftrofitaten feines Regiments im Bergen des gemuthlofen Galliers vergeffen und verziehen. "Denn eine Nation braucht nur aufrichtig tatholisch ju sein, um unversöhnlichen Saß gegen England zu fühlen und von einem Ende ber Welt bis zum

andern ein Reich zu erschüttern, beffes politisches Uebergewicht einzig auf haresie beruht."

Berr von Cuftine wird aber doch nicht, wie ein zweiter Rupebrod, an die Newa getommen fein, um ben Groß. Chan der Tataren jum fatholischen Glauben ju bekehren? Ach nein! Berr von Cuftine, einer uralten und berühmten Familie bes aristofratischen Frankreichs angehörend, bat mahrend ber Revolution Bater und Grofvater durch die Guillotine, den größten Theil des Bermögens aber burch die Confiscation verloren, und wollte fich am Ende feines bewegten Lebens noch durch perfonliche Bekanntschaft mit dem Lande ber ftreng bisciplinirten Mosfowiter in der Liebe gur absoluten Monarchie, sowie in der adeligen Abneigung gegen Gesethofigfeit und Bolfsherrschaft bes neuen Frankreichs ftarten. Allein bas Unglud - man fieht es beutlich - verfolgt den edlen Marquis bis zur letten Stufe Des Lebens. Sat fich einft bie Demokratie an Blut und Gut seines Saufes tödtlich vergriffen, so hat nun Rugland vollends ibn felbst, b. i. seine politischen Ueberzeugungen getöbtet, mas nach dem Ausspruche der Beisen noch weit schlimmer ift als der physische Tod.

Herr von Cuftine kam völlig verwandelt und bekehrt nach Frankreich zuruck. Bier Monate in Rußland, meint er, könnten den hartnäckigsten Aristokraten mit der neuen Ordnung und der Revolution versöhnen. Sei auch die Repräsentativregierung in der Theorie ein Unsinn, so könne sie doch auf Blüthe und Glückseligkeit der Bölker durch weise Prazis mit dauerhaftiger Bohlthätigkeit wirken. Unzufriedene Europäer möge man statt langer Buß-Sermonen bloß zu den Russen senden, damit sie beim Anblick einer im Princip so preiswürdigen, in der Anwendung aber so schmachvollen Ordnung des unerbittlichen, starren und mit mathematischer Regelmäßigkeit functionirenden Mongolendespotis.

mus und seiner damonischen Proceduren die unausfüllbare Rluft zwischen dem von Anechtschaft trunkenen Moskovien und dem nach katholisch-chriftlicher Freiheit ringenden Occident ermessen lernen.

3ch erstatte blog Bericht, ohne Buthat eigener Meinung. Glauben Sie aber deswegen nicht, das gange Bert des herrn Marquis bilbe eine in fich gegliederte und logisch zusammen. bangende Rette von Invectiven eines Neubekehrten gegen fein verlassenes Idol. Hr. von Custine hat kein System; er lobt wie ein Söfling von Berfailles, tabelt wie ein enragirter Demokrat, anatomirt Gedanken und fpintifirt wie ein deutscher Metaphyfiker, spottelt, frommelt, gerrinnt in breites Salongeschwät, flammt auf, dammt fich aristofratisch ein, verwickelt sich in Widersprüche, wiederholt sich bis jum Ueberdruß, spielt in Antithesen, macht Propaganda, predigt Buge, ift Anekdotensammler, Rufter, Sittenund Landschaftsmaler, Sentenzenschmied, Sacristan und giftige Lafterzunge zu gleicher Zeit und mit bemfelben Talent, aber auch mit derselben Rucksichtslofigkeit auf Ordnung und Gedankenfolge. Bon einem Compositum dieser Art den Inhalt anzugeben, ist eine Sache von eigenthumlicher Schwierigkeit. Doch wandert der Lefer mit steigendem Interesse durch das wundervolle Chaos bis jum Schluffe des britten Bandes fort\*). hier, in der achten

<sup>\*)</sup> Bir verfolgen in unferem Berichte die mostowitische Entbedungsfahrt des herrn Rarquis nicht in chronologischer Ordnung, und bemerken
nur im Algemeinen, daß hr. v. Cultine mit dem russischen Oftsee-Dampsboote von Travemunde nach Kronstadt tam, ungefähr vier Bochen in Betersburg verweilte, mehrere hoffeste sah, Schloß Beterhof und Schlusselburg
besuchte, nach Mostau eilte und von dort über Jaroslaw und Bladimir einen
Abstecher zur großen Messe nach Nischnie-Romgorod machte; — daß er von
dort wieder nach Mostau und auf dem alten Bege nach St. Betersburg zurud tam und nach viermonatlichem Ausenthalte in Russland endlich bei Tilst wieder den ersehnten deutschen Boden erreichte. Er gibt teine Beschreibung
der Dinge nach Maß und Zahl, er schildert nur Eindrück, Scenen, physsische
Erscheinungen; er philosophict, redet, tämpst und schreibt ohne Raft, Tag und

Metropole bes Ruffenthums, in der heiligen Mostwa, unter ben phantaftischen Bauwerken des Kremlin herumpoetifirend, schildert Br. von Cuftine das innere Leben des ruffifchen Bolfes, feine Bergangenheit, feine Gegenwart und feine Bufunft. Dem Bcmalbe felbst liegt die fünfzigjährige Regierungsperiode Imans bes Schredlichen als Folie unter. Der Eindruck ift im hochsten Grade tragisch, tief und bleibend. Tiberius, Caligula, Rero, Domitian und Caracalla in Giner Berfon geben noch keinen Iman ben Schredlichen. Wer dramatische Effecte liebt, macht entweder hier den Schluß oder läßt wenigstens eine lange Paufe dazwischen liegen, bis er sich an die unerquickliche Steppe Des vierten Bandes magt. Die Ruffen durfen fich Blud munichen, baß man bei und ihre Sprache nicht lernt und ihre Beschichten wenig lieft, weil ihre Leiden, und mehr noch ihre Beduld ben Occident mit Born und Abichen gegen Land und Bewohner erfüllen müßten. Denn ein Bolt, das folche Prufungen beftebt, einen folden herrn lieben, bewundern, ja fehnfüchtig verlangen und nach seinem Sinscheiden aufrichtig beweinen tann, flößt mit Recht Entfegen ein, erregt aber jugleich ben Glauben an eine geheimnifvolle, wichtige, universelle Mission, die ihm von der Providen; in ihren unerforschlichen Wegen vorbehalten ift. Das gefällt mir eben an Grn. von Cuftine, daß er fich in gewiffen Stellen des Berichtes über den engen Borizont gewöhnlicher Abepten erhebt und, ohne fich in apokalpptische Bisionen zu verlieren, im ruffischen Bolle etwas boberes erblickt, als excommunicirte Schismatifer ober abgeharmte Soldatenpulfe, benen man wenig Brod und viele Beitschenhiebe gibt. Rur ift zu bemerken, daß der ftreng tatholifche Marquis ben Schluffel gur flavifchen Grofie weniger in philosophischer Combination, ale in der Un-

Racht, mit einer Nervengereigtbeit, Die fich ein schnedenblutiger Deutscher nicht erklären tann und Die man bei und "nichtintermittirende Fieberhipe" nennt.

terrebung mit dem freifinnigen Fürsten R . . . . auf der Seefahrt von Lübeck nach dem finnischen Golf gefunden hat.

Fragen Sie ja nicht, was hier unter "flavischer Gnofis" zu persteben sei und wie man im internationalen Berkehr zwischen der begantinischen und der abendländischen Welt von mustischem Ideenspiel, von politischer Geheimlehre reden konne? Denn jum größten Glud der Auffen glaubt in Europa noch Niemand, daß religiose Unduldsamkeit die geheime Triebfeder aller moskowitischen Politik, daß Triumph der Orthodoxie von Byzanz der Grundgedanke des russischen Staates, und daß der Autokrat an der Rema, als sichtbares Oberhaupt der anatolischen Rirche, der gefährlichfte Gegner bes Summus Pontifex an ber Tiber fei. Eine Martyrergeduld, wie fie in der gangen ruffischen Geschichte erscheint, kann nur aus religiofem Glauben kommen, weil einer bloß weltlichen Polizei solcher Zauber über menschliche Berzen nicht verliehen ift. Geduld aber ift in letter Inftang von gleichem Werthe mit der Ehre, und die Frage: ob Ehre oder Geduld die Berrichaft über die Welt gewinnen, muß im Conflict der graco-mostowitischen Einheit mit dem in feiner Bielfeitigkeit ftarten Occident entschieden werben. Der Ausgang ift, wie alles menschliche Streben, seiner Natur nach ungewiß und in der Sauptsache unserer eigenen Tüchtigkeit anheimgestellt. Sicher ist nur der Streit, die Antipathie und die Gefahr. Dhne deutlich ausgeprägten Dualismus eiferfüchtiger Bestrebung bat die Bolitik noch nirgend etwas Gutes erzeugt. Unheil ware nur in dem Falle zu besorgen, wenn hoffärtiges Nationalgefühl uns noch länger hindern follte, in den Graco-Slaven eine deutschem Genius und lateinischem Rirchenthum ebenburtige Rampfpartei anzuerkennen. Eben das ift es aber, was man in Deutschland übel nimmt, weil man fich in der alten Pragis, die flavische Race als Wefen geringeren Gehaltes und gleichsam als ungeschickte, flupige Discipel germanischen Präceptorthums anzusehen, ungern stören läßt. Czar Ricola i I. hat aber ben letten Faden abgeriffen und der Welt das imposante Schauspiel eines zu voller Klarheit des politisch-kirchlichen Selbstbewußtseins erwachten riesenhaften Bölkercomplezes dargeboten. Erst unter diesem gewaltigen Autokraten ist Rufland wirklich Rufland,

ex illo Corydon, Corydon est tempore nobis.

Obwohl diese Rede auf eine unbestreitbare und nicht zu leugnende Thatsache hindeutet, hatte ich sie, aus Scheu vor dem wohlbegründeten, höchst nützlichen und patriotisch andächtigen Jorn der Gegner, auf eigene Rechnung nicht mehr auszusprechen gewagt. Jum Glück habe ich dieses Mal nur fremden Ideengang zu verfolgen und eingestandenermaßen in verständlichem Deutsch den Eindruck wiederzugeben, welchen die äußere Erscheinung des mossowitischen Staatslebens auf Sinn und Herz des frommen Aristokraten aus Celtenland gemacht hat.

Wenn Hr. von Custine auch Unrecht hat, den Russen gegenüber nur halbweg und vorübergehend an der Zukunft des Abendlandes zu verzweiseln, so kann doch ein politischer Organismus, welcher Männer von solchem Scharfsinn und von so großer Ersahrung bethört, unmöglich hohles Schattenspiel und leeres Blendwerk sein. Ist es aber auch wahr, wie Hr. von Custine in einer melancholischen Stelle des fünsten Briefes besorgt: daß der höchste Grad bürgerlicher Gesittung die Bölker unkriegerisch und weibisch mache? Oder, um mich der Worte des Versassers zu bedienen, "wird sich der lateinische Occident wirklich die zur Feigheit einissischen Briedenspredigten der ganze Welttheil endlich in lullenden Schlummer versinken und sehnenloses Magistergeschwäh über Metopen und Triglyphen, über antediluvianische Glückseitzteit und über das Austrägalgericht endlich die Berachtung roher und wassenstolzer Fremdlinge auf Europa laden,

bis sich dann die Schleusen des Nordpols öffnen und die neuen Weltgebieter ausschütten?" Niemand von uns wird eine solche Katastrophe je für möglich halten!

Bir alle glauben an die Ewigkeit deutschen Bolkes und deut= icher Selbständigkeit! Daß physische Rraft im Dienst der Intelligeng auf der Welt immer das lette Wort behalte, leugnet man freilich nicht. Aber wer fagt benn, daß man in Deutschland nur Worte machen und nicht auch handeln fonne? 3mar fucht br. v. Cuftine feine traurigen Ahnungen durch außere Grunde ju beschwichtigen und seinerseits die Schwächen des Gegners aufzudecken. Allein beim Anblick der furchtbaren Majestät des Imperatore und der feenhaften Schöpfungen ju St. Betereburg erwachen die Besorgniffe mit erneuter Kraft. Gin Bolf, welches die Natur felbst überwunden und ein unermegliches Kriegelager von Granit, mitten im beweglichen Sumpf troftlofer Ginoben, durch den eisernen Willen eines einzigen Mannes bervorgezaubert habe, deute auf eine schreckliche Kraft. Im Dämmerschein einer Polarsommernacht durch die breiten Stragen der Cgarenresidenz wandernd, erblidte er mit angftlichem Gefühl den jugendlichen Colof brobend am Oftrande Europa's aufgestellt, und ihm gegenüber die an "Berarmung aller anerkannten Autorität" binwelkenden Staategefellschaften bee Abendlandes verzagt und hülflos ihrem Schicksal entgegenharrend. "In Frankreich", fügt er hinzu, "ift ber "Rönig" ein leeres Wort, ein Trugbild; bei ben Ruffen aber ift ber Souverain ein Gott." fr. v. Cuftine glaubt nicht an die friegerischen Tugenden demofratisch regierter Bolter und mochte (Brief 10) im riefigen Mostovien weniger eine Zwingburg ber Welt, ale die fünftige Auferstehung ber Todten, Die Aurora borealis einer allgemeinen Restauration erbliden.

In diesen Bergleichen einer aufgeregten Aristokratenphantasie liegt freilich ebenso viel Strasendes als Beunruhigendes für die

revolutionaren Reigungen bes Occidents; aber auf Deutschland selbst find diese Bigspiele offenbar nicht anzuwenden. Die Deutichen find ein wohl disciplinirtes, ordnungliebendes Bolf von ftarken Leidenschaften, ein Bolk, das politisch ebenso ftandhaft liebt, ale ce nachhaltig und unversöhnlich haßt. Nur braucht es lange, bis wir in leidenschaftlichen Fluß gerathen. Sest fich aber ber öftliche Colog, wie man es fich bei une burchaus nicht nebmen läßt, wirklich einmal abendwarts in Bewegung, fo find wir und nicht die Frangosen bas erfte Bolt, dem er auf feinem Wege begegnet. Bersichert uns der Czar auch noch so warm seiner freundschaftlichen Gesinnungen und bekräftigt er sein Wort mit reichen Geschenken, so nehmen wir zwar fein Gold, glauben aber seiner Rede nicht, denn "das Ruffenvolt traumt von Eroberung der Welt und schmeichelt bem Occident, bis es ihn verschlingt (Brief 23)." Seit der Thronbesteigung der Romanow, besondere seit Beter I., waren aber boch die Deutschen in allen Dingen Mufter und Borbild der Ruffen, und wird fie nicht Schülerpietat hindern, gegen ihre Erzieber undantbar ju fein? Die Schweden maren in Rriegssachen auch Lehrmeifter ber Russen, und wir wissen alle, wie Cjar Peter bei Pultawa das Schulgeld erlegte. Dag wir bei fremden Bolfern überall, bei den Slaven aber insbesondere, wegen unserer politischen Größe, wegen unferes ehrenwerthen Charaftere, megen induftrieller Beharrlichkeit, befonders aber wegen unferer Bermaltungs. und Organisirungefunfte, wegen unserer Weltfunde, Andacht, Grammatit und Philosophie geehrt und bewundert find, ja dag wir eigentlich für bas erfte Bolt lateinischer Gesittung gelten, ift unerschütterlicher Glaube ber beutschen Ration.

Sagt uns nun Jemand, daß diese Boraussetzungen zum Theil irrig seien, daß im Auslande beinahe die entgegengesetzte Meinung über uns herrsche, daß man uns wohl als Knechte, nicht aber als

Berren bulden will, und daß wir namentlich den Glaven entschieden verhaßt und zuwider sind, so nimmt man es übel und glaubt es nicht. Sicherlich wird von diesem patriotischen Unwillen der Deutschen ein guter Theil Brn. v. Cuftine treffen. Denn Gr. v. Custine fagt (Brief 14) gang unverholen: trop der hundertjährigen Germanisirungswuth der Czaren und der Großen fei ber Stock bes Ruffenvolfes unverwandelt und original geblieben; die Glavenrace fei zu geistvoll, um fich mit deutschem Elemente zu mengen, deutsches Spiegburgerthum fei dem Ruffen beute noch weit fremder als die Sitte der Mogaraber; gegen das langfame, unbehülfliche, ungeschlachte, verlegene und linfische Befen der Deutschen fühle der Genius der Glaven entschiedene Antipathie, er dulde sogar die Rache und die Tyrannei der eigenen Dynasten noch lieber als unser mildes Regiment; ja selbst die Tugenden der Deutschen seien ben Ruffen verhaßt, mas man beutlich in Warschau febe, wo die Ruffen, trot ihrer politischen und religiöfen Rachehandlungen, in der öffentlichen Geltung jest ichon weit höher fteben, als weiland die Breufen mit all ihrer ehrenfesten Conduite. "Die Bruder", meint Gr. v. Cuftine, "lieben fich zwar nicht allezeit, verfteben fich aber boch." Schmeichelhaft ift das Bild eben nicht. Db es getroffen fei, ift bier nicht ber Ort zu untersuchen. Jedenfalls wird or. v. Cuftine mit feiner Malertunft ben Ruffen weit willtommener ale den Deutschen sein. Schon im Bade Eme, fleinen Sofftaate des Großfürsten Thronfolgers, fiel ihm der eigenthumliche Bauber fcandinavischer Melancholie im Bunde mit füdlicher Natürlichkeit und Gewandtheit in den Physiognomien der Slaven von achtem Blute auf. Die Bewunderung flavischer Schönheit wuchs zusehends in St. Petersburg beim Anblid jahlreicher Exemplare aus dem Innern. Den höchsten Ausdruck aber erreichte fie erft in Jaroslaw und in ben Begirten an ber Fallmeraper Berte, III.

Bolga, um Bladimir und Nischnji-Rowgorod, wo er den unentheiligten Urfit des flavischen Bolkstupus gefunden haben will.

or. v. Cuftine malt mit einer Leidenschaft und Barme, die uns Deutsche eifersuchtig macht. Denn wer mochte nicht von einem folden Runftrichter als geiftvoll, als ichon und liebendwurdig gepriesen sein? Gr. v. Cuftine wird aber auch nicht mube, ben ichlanken Buche, bas griechische Profil, bas manbelformig geschnittene Auge, den Rosenteint, bas blonde Saar, den leichten Tritt, die edle Saltung, die angeborene Grazie und Elegang der mannlichen Glavenbevölkerung angurühmen. Beim andern Geschlecht seien ausgesuchte Formen weniger häufig, mas neuere Beobachter auch in Griechenland bemerken wollen und von der Bevolkerung des Konigreichs Reapel ichon oft genug behauptet worden ift. Berr v. Cuftine ift voll Gefühl und führt und Scenen vor, die in der mostowitischen Ginode Riemand vermuthet hatte. Bezoge fich bas an zwanzig Stellen wiederholte Schönheitelob nur etwa auf die herrschende Claffe, auf die Rafte ber Edelleute, wie weiland in Aegypten, fo konnte man es noch Aber nein, das gemeine Bauernvolt, die Reit- und Stallfnechte, die Postjungen und die Wagenlenker flößen dem wandernden Marquis begeiftertes Entzucken ein: er vergleicht fie den antiken Statuen unserer Runstfäle, Circus und Bühnenhelden, wohlgeschulten Fechtern, Runfttangern mit verführerischen Manieren und einer angeborenen Sandsamkeit, die das Berg unterjocht und bethört, . ja Engelöfiguren seien es unter der Buchtruthe höllischer Damonen. Der ruffische Bauer - dies bemertte Gr. v. Cuftine oft - ift mehr durch das Gefet ale durch sein moralisches Bewußtsein herabgedrückt, er ist stolz und hat sogar Esprit. Selbst die letten und unterften Classen zeigen eine Lebendigkeit im Geberbenfpiel, eine Biegfamkeit, Feinheit und Gewecktheit der Bewegungen, eine Melancholie und Grazie

ber Gesichtsbildung, wie sie nur an Leuten von Nace und natürlicher Eleganz zu finden seien. Wahrhaft, man wäre versucht, unsere höheren Classen im Occident, die Seladone unserer Aristokratenzirkel, den Wagenlenkern und Bauerbuben zu Moskau und Jaroslaw gegenüber, in der äußern Erscheinung für wenig besser zu halten, als ungehobelte Sackträger und Bärentreiber auf dem Jahrmarkt zu Plundersweilern.

Die Sache verdient ernsthafte Erwägung. Denn ein Bolf, dem die Ratur folche Privilegien verlieben, ift mit Recht zu den größten hoffnungen berechtigt. Go viel ich weiß, ift br. v. Cuftine der erfte, der ju befferer Belehrung der Guropaer bas eigentliche Bolk der Slaven porträtirt. Bon dem häflichen Geschlicht der Kinnen und Ralmuden ift bier natürlich keine Rede: der Zeichner schildert nur die Leute "mit dem Gidechsenauge". wie sie in der schöpferischen Sprache ber alten Briechen biefen \*). Dieser uralte Nationalzug im Blid gibt ber ruffischen Physioanomie einen besonders lieblichen Ausdruck von Sympathie und Schalfheit, den man im feelenlosen Auge anderer Rationen nicht entdeckt. - Gern möchte ich die Charakteristik vollenden und auch noch von der gefunden Ginfalt, von der Sanftmuth und Empfindsamkeit reden, die nach Grn. v. Cuftine neben einer rechtmäßigen Dofis gutmuthiger Fronie und mißtrauischer Feinheit als Grundlage der flavischen Gemutheart erscheinen; aber die Besorgniff, gar ju fraftiges Lob verhafter Rivalen konnte am Ende noch wie eine Satpre auf die eigenen Landsleute klingen, legt mir Schranken auf. Der konnte einer vom Argument bes Berfaffers, wenn er in der leidenschaftlichen Liebe der ruffi-

<sup>\*)</sup> Σαυφομάτης, d. i. (?) σαύφας όμματα έχων, ift die jest noch im höhern Styl für die Bewohner Rußlands und Polens übliche Benennung. Das lateinische Sarmata ift nur eine Corruption des griechischen Wortes Σαυφομάτης.

ichen Bauern fur Thee einen speciellen Beweis fur bas Sohe und Elegante ihrer Natur erkennt, hier noch Erwähnung thun, ohne Berdacht zu erregen, er spiele auf die reichlichen Libationen von Rartoffelichnaps und Stettiner Bier beim Bolfe ber Niemet an? Bum Glud fur une will Gr. v. Cuftine felbft biefes beneidenswerthe Bild, besonders in seiner sittlichen Beziehung, nur auf die von den Civilifirungsfünsten unberührten und gleichsam ihrem Naturguftande noch nicht entrudten Claffen des mabren, achten Bolfsblutes angewendet miffen. Nur da fei noch der finnige, mufikalische und gefühlvolle Genius der Slaven zu erkennen. Europäische Berfeinerung bringe Diesem patriarchalischen Lande nur Nachtheil und verfrupple das edle Urbild des Schöpfere. Denn der policirte Ruffe sei falich, thrannisch, eitel und äffisch jugleich. Diefe Bemerkung erwedt im Bergen des Lefere immerbin ein peinliches Gefühl, weil sie die neuere Cultur unbedingt verurtheilt und das Geschöpf mit dem Schöpfer selbst in unauf. lösbaren Biderspruch verwidelt. Batten etwa die Deutschen auch beffer gethan, in dem Buftande ju bleiben, wie fie Tacitus fand? In Europa entschließt man sich doch lieber, etwas corrupt, als roh und barbarifch ju fein.

or. v. Custine ist aber auch mit sich selbst nicht einig. Auf der einen Seite möchte er, überslickend von Empfindung, der schönen, armen, in dieser Welt von Jedermann geprügelten und ausgeplünderten, jenseits aber schismatisch verdammten Bauerschaft der Russen zu einer glücklichen Existenz verhelsen, andererseits sie aber vor der Pestilenz unserer Philosophie, unserer Künste, unseres Egoismus, unserer Anarchie und unseres Unglaubens bewahren. Hr. v. Custine kann die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts und die Guillotine der Terroristen nicht vergessen, gleichsam als wären diese beiden Instrumente für die Nationen der einzige Weg in der Cultur vorwärts zu schreiten. Dieses

Broblem zu löfen und alle Uebel bes mostowitischen Staatsforpere grundlich und bleibend zu heilen, vermag nach dem Ideengange bes orn. Berfaffers nur ber Katholicismus, wie er fich jett, gereinigt und geheiligt durch die Revolution, gleich einem Phonix aus der Afche erhebt und über Europa ichwebt. Gr. v. Guftine befennt feinen Glauben freimuthig vor ber gangen Belt und gibt (Brief 29) deutlich zu verstehen, daß die Leiden bes unterdrudten ruffischen Bolfes eigentlich nur bie Strafe seiner dogmatischen Irrthumer und feiner Widersetlichkeit gegen die Lehren der allgemeinen Kirche seien. Diese Ansicht tauche fogar in Aufland felbst schon auf, denn Alles was geistig unabhangig und wahrhaft fromm ift, neige fich in Rugland bem Ratholicismus ju (Brief 6). Wenn Gr. v. Guftine dem geiftreichen Fürsten R.... nicht etwa seine eigenen Gedanken in ben Mund legt, möchte man wirklich glauben, die Sache habe Grund. Bei diesem merkwürdigen Colloquium auf der Fahrt von Travemunde nach Kronftadt (Brief 5) fagt man mit trockenen Worten: "Den Ruffen babe ju ihrer Beredlung und ju ihrem socialen Glude nichts gefehlt als ber Ginflug bes Ritterthums und des Katholicismus, die ihre Wirkungen nicht über Polen hinauszudehnen vermochten, wegen des hartnäckigen und unbeugsamen Widerstandes der russischen Nation." Hr. v. Cuftine weiß aber recht gut, und die Lefer wiffen es ebenfo gut, daß in folchen Källen die Schuld weniger dem armen geplagten Bolfe als der herrschenden Rafte, der Landesintelligenz, dem supreme pouvoir, beigumeffen ift. Auf diese schleudert Gr. v. Cuftine aber nun auch bas volle Gewicht seiner bogmatischen Indignation. Nur für diese hat der policirte feine Mann feine Barmbergigfeit, keine Schonung, weil er die baretifche Berftodtheit ihrer Bergen in der Rabe gefeben und die Unmöglichkeit ihrer Befehrung durch die That erkannt hat. Wenn die Ruffen, wie man es ihnen nachsagt, wirklich die Schwäche besitzen, durch allerlei Blendwerke und fünstlichen Apparat die inneren Schäden zu verdecken und Europa glauben zu machen, ihre Bornehmen hätten ohne alle Ausnahme, ihres Sclavenbesitzes ungeachtet, in Sitte, Manier und ächt menschlicher Gesinnung die hohe ritterliche Bollendung der alten Aristokratie des katholischen Abendlandes erreicht und ihr Gouvernement besitze allein den Talisman, dem großen Sausen die gebührende Summe von Ruhe und Glück zu verschaffen, so hatten sie Unrecht einen so scharssinnigen, so schnellsehenden, so unbestechlichen Richter in ihre Mitte auszunehmen.

Bare Gr. v. Cuftine ein Mann, ber nur fur eigene ftille Belehrung fremde Lander befucht, fo hatte es nicht viel ju bebeuten, und die Ruffen batten nur um Ginen Bewunderer weniger. Allein jum Unglud meint Gr. v. Cuftine (Brief 4), er habe von Gott den speciellen Auftrag erhalten, ben Betrugern, mo er fie immer finde, die Daste berabzureigen; nun fei aber in Rufland, wie ihn bedünken wolle, Alles nur Luge, Berftellung, Doppelzungigkeit, gleißnerische Thrannei, Schminke, Tauschung und Betrug: und wer die Leute betrügt, grgumentirt ber Berr Marquis weiter, ber ift ein Giftmifcher, und je bober fein Rang und je gewaltiger feine Macht, besto größer ift auch feine Schuld (Bd. II. 214). Gin Beruf Diefer Art hat bei allen Bolfern und ju allen Zeiten für ein gefahrvolles und höchst läftiges Angebinde ber Natur gegolten, und ich zweifle, ob irgend eine blog von sterblichen Menschen gegründete und regierte Staatsgefellichaft ber freien Pragis eines folden Mastenberabreigers in die Lange widerstehen könnte. Balt nicht selbst der weise Salomon die Runft: bas Wefen hinter bem Scheine ju verbergen, für die unerlägliche Borbedingung aller menschlichen Ordnung und Berricherkunft? Qui nescit dissimulare, nescit regnare, heißt ce in ber Schrift.

Wenn man es nicht unerträglich fande, daß ein Unbedeuten-

der, ein Niemand in irgend einem Puncte sich von der Ansicht eines Mannes der gesellschaftlichen Stellung und Welterfahrung des Hrn. v. Custine entferne, so möchten wir in den politischen Anschauungen des edeln Marquis, namentlich in seinem Fidei-commiß, alle socialen Fictionen aus dem irdischen Staate zu verbannen, etwas Utopismus sehen. Doch verliert der beim ersten Anblick grelle und schneidende Ausdruck viel, ja beinahe alles von seiner Bitterkeit durch das offene Geständniß des Versussenst daß bei den gegenwärtigen moralischen Zuständen des russischen Bolkes ein revolutionäres Umschlagen im Regierungssystem gestährlich, wo nicht völlig unmöglich sei, oder mit andern Worten: daß der Versuch, die milden, gerechten, humanen Verwaltungssformen der Europäer plötzlich und ohne vermittelnden Uebergang aus Russand anzuwenden, wahrscheinlich die Auslösung der Monarchie nach sich zöge.

Die Ruffen konnen fich troften, wenn auch Edelleute und Regierung nebenher etwas eigennütziger Langfamkeit und bypokritischer Zögerung im Geschäfte ber Bolksveredlung und Emancipation beschuldigt werden. Um Ende ift es doch nur die alte Rlage, daß trop allem Fortschritt und allen Berbesserungen auf der Welt überhaupt, insbesondere aber in Frankreich und am allermeiften bei den Ruffen, noch immer viel Uebel zu finden fei. Deswegen flößte dem Berfaffer felbit der Czar, in einer Unwandlung mild-tragischer Stimmung, mitten im fabelhaften Glange eines Betersburger hoffestes nicht Born, fondern unaus. sprechliches Mitleiden, une indéfinissable pitié, ein. Ift es nicht Schade, fagte Gr. v. Cuftine ju fich felbft, daß ein Mann von folder Majestät, von solcher Energie und Größe durch Zufälle der Geburt jum Obervogt einer coloffalen Arbeite., Buge- und Beinigungeanstalt von fechaig Millionen menschlicher Befen verurtheilt ift! Die wiederholte Bergleichung des russischen Reiches

mit einer unermeglichen Caferne, ju welcher St. Betersburg Bratorium und Generalftab bildet, macht bei europäischen Lesern jedes. mal ihre Wirfung. Der Unblid biefes militarifch gegliederten, von der Rubelofigkeit, dem Gehorsamsfieber und den Geifelhieben einer unerbittlichen Disciplin galvanisch gereizten ungebeuren Bolfes ift es eben, was Europa und besonders uns Deutsche erschreckt und erbittert. Denn Friede und Gludfeligfeit - fo fuge Dinge fur und - find in Rugland Ramen ohne Begriff, verlorene Dinge wie das Paradies. Man fennt nur die Arbeit und den Schmerz als gemeinsames Loos für Jedermann, für ben Imperator wie für den Anccht. "Welch' ein Land, wo der Autofrat fich zu Tode inspicirt, Die Kaiferin felbst sich ex officio zu Tode tangt, wo Alles schweigt, Jedermann zittert und Nicmand fich barmlog bes Lebens freuen darf!" Diefe Arbeitswuth ohne Raft, diefer Treibhauszwang ohne Paufe, dieses unersättliche Befehlen und dieses ewige Gehorchen ift ce eben, was wir nicht ertragen konnen. Ift es ben Ruffen wirklich Ernft mit ihren friedlichen Betheuerungen und wollen fie die deutschen Nachbarn aufrichtig und redlich über ihr fünftiges Berhalten beruhigen, so ift es nur durch ein Mittel zu erwirken: fie durfen blog ihren Inftitutionen, ihren Gewohnheiten, ihrer Natur entfagen und aufhören zu fein was fie find, um zu werden was wir find. Den Tichin follen fie abichaffen \*), durch Besit, durch Bolfsunterricht und durch öffentliche Ratechesen einen freien Burger. und Bauernstand berangieben; statt ber ewigen Manover und der endlosen Revuen von Wosnesenst follen fie die griechische Grammatit gur Sand nehmen und Commentare über die Seitenthuren des Erechtheums, über antediluvianische Eidechsen, über die Municipalverfassung der von Kain

<sup>\*)</sup> Tichin ift die von Beter I. auf die burgerliche Staatsgesellschaft übertragene Rangordnung des Soldatenstandes.

im Lande Nod erbauten Stadt Chanoch, über Rinne's "einheitliche Anschauung der Totalität der endlichen Berson im
Lichte der Ewigkeit des Geistigen", und über die Lage des Paradieses schreiben. Das ist unser Ultimatum. Ob es die Russen
annehmen? Sollte ein Dialog des Hrn. v. Cüstine mit dem
russischen Imperator in diesem Puncte als Maßstad unserer Hoffnungen gelten, so wäre allerdings die Sache noch im weiten
Felde. "In Rußland", sagte der Czar (Brief 13), "besteht noch
der Despotismus, sintemal er das Wesen meiner Regierung
bildet, aber der Despotismus ist im innigsten Einklang mit dem
Genius der Nation."

"Ich begreise die Republik," fährt der Czar in der Rede fort, "ihre Procedur ist klar, aufrichtig, ehrlich, oder kann es wenigsstens sein; ich begreise auch die absolute Monarchie, weil ich selbst der Chef einer solchen Ordnung der Dinge bin; aber die Monarchie représentative versiehe ich nicht. Das ist die Herrschaft der Lüge, des Betruges und der Bestechung; lieber slöhe ich bis China zuruck, als daß ich mich je zu einem solchen Regiment verstünde." —

Das ist deutlich! Aber Or. v. Cüstine läßt es ebenfalls an freimüthiger Rede über die westlichen Lieblingsideen nicht ermangeln und versicherte dem kaiserlichen Constitutionsseind an der Newa: auch er habe die Repräsentativregierung allzeit nur als eine in gewissen Staaten und zu gewissen Epochen unvermeidliche Transaction angesehen, die aber, wie alle Transactionen überhaupt, keine Frage löse und die Schwierigkeiten nur hinaussschiebe. Die Constitution sei nur ein unter den Auspicien zweier niederträchtiger Tyrannen, der Furcht und des Eigennutzes, zwischen Demokratie und Monarchie abgeschlossener Wassenstillftand, welcher durch geschwätige Geisteshoffart und in leerem Wortkram tandelnde Bolkseitelkeit verlängert werde. Die Constitution sei im

Grunde nur die an die Stelle der Geburteariftofratie gefette Ariftofratie bes Bortes, ober fie fei, um es mit einem Borte auszudrücken, die Berrichaft ber Advocaten. - "Monsieur", erwieberte ber Raifer, indem er jugleich bem orn. Marquis die Sand brudte, "Sie reben wahr: ich bin auch Reprasentativ-Souveran gewesen, und die Welt weiß, wie theuer ich die Weigerung, mich in die Bumuthungen biefes in famen Gouvernemente ju fugen, bezahlen mußte. Stimmen taufen, Bewiffen corrumpiren, die Einen verführen um die Andern zu betrügen, alle biese Mittel habe ich verschmäht, weil fie für ben Behorchenden wie für ben Befehlenden gleich entehrend find. Deine Aufrichtigkeit bat zwar viel gefostet, aber, Gott Lob, ich habe mit diesem etelhaften politischen Machwert ein für allemal geendet. 3ch werde nie mehr ein conftitutioneller Konig fein. Das Bedürfniß zu sagen, mas ich dente, ist bei mir zu gebieterisch, als baß ich je noch einwilligen konnte, mittelft Lift und Intrigue über ein Bolf au regieren."

Eine solche Rede in einem solchen Munde hat allerdings etwas zu bedeuten. Und der Augenblick, wo Kalmucken als Bolksdeputirte im Kremlin zu Moskau sigen, scheint noch in nicht zu bestimmender Ferne zu liegen. Auch für den 15. September der Kalergi-Hellenen ist in der kaiserlichen Diatribe wenig Tröstliches zu entdecken.

Der Glanz der Dertlichkeit, in welcher diese Worte fielen (Prunkfest der Prinzessin von Oldenburg), das eble Zutrauen, die überraschende Freimuthigkeit, besonders aber die imposante Persönlichkeit des allmächtigen Imperators errangen an jenem Abend den vollständigsten Triumph über den fremden Gast. Hr. v. Custine gesteht es selbst, er sei betäubt, verblendet, unterjocht gewesen und schon auf dem Puncte gestanden, dem Czar als einem Wesen höherer Art seinen Despotismus über sechzig Mil-

lionen Ruffen, seinen Freiheitshaß und am Ende noch gar sein byzantinisches Schisma zu verzeihen; er habe sich aber mit Hulse demokratischer Steisheit und plebeischen Neides gegen alles Große und Erhabene zuleht des Zaubers doch noch erwehrt und vor gänzlichem Ausgeben seiner Principien bewahrt. — Schon einige Tage früher hatte Hr. v. Cüstine den Kaiser Nikolaus in der Schloßkapelle bei der Bermählungsseier der Großsürstin Marie mit dem Herzog von Leuchtenberg (14. Juli) das erste Mal gesehen und am nämlichen Tage die noch warmen Eindrücke der kaiserlichen Physiognomie zu Papier gebracht.

Im Allgemeinen ift bie phyfifche Schonheit des ruffischen Imperators in ganz Europa gekannt. Um so gespannter waren die Blide des hrn. Marquis, fo wie des in der Rapelle barrenden vornehmen Publicums auf den eintretenden Fürften gerichtet. Obgleich die Buge vollkommen regelmäßig find, errege die kaiserliche Physiognomie beim erften Anblick doch ein peinliches, beinahe an Furcht streifendes Gefühl; ein Bug unruhiger Strenge beute sogleich auf ein burch grausame Leiden gefoltertes, hartes Berg und verdecke die Schönheit der Natur. Das Antike, bas Classische seiner Gesichtsbildung trete aber auffallend bervor, wenn von Zeit zu Zeit Blige der Sanftmuth das Berrische des kaiferlichen Auges mäßigen. Nifolaus I. ragt um den halben Ropf über die gewöhnlichen Manner hinaus und ift, wie alle Ruffen, um die Mitte des Leibes fart geschnurt; der Buchs, obwohl etwas fleif, ift schwunghaft, das Profil griechifch, die Stirne boch, die Rase gerade und vollfommen wohlgebildet, der Mund fehr schön, das Geficht edel und länglicht-oval, die Miene foldatisch und mehr deutsch ale flavisch, Bang und Saltung unwillfürlich Achtung gebietend\*). Rifolaus I. weiß aber auch,

<sup>\*)</sup> Rach den Schilderungen, die in Aleinasien über die Personlichkeit des ruffischen Raifers eireuliren, mußte er bas Colosfale und Majestatische

daß er ein schöner Mann ist; er erwartet oder verlangt sogar, wie Hr. v. Custine bemerkt haben will, daß man ihn beständig ansehe und bewundere. Doch bei längerer Prüfung der schönen Figur des Autokraten entdeckte Hr. v. Custine endlich zu seinem größten Leidwesen, daß der Mann, der über das Leben so vieler Sterblichen zu entscheiden hat, doch nicht zu gleicher Zeit mit den Augen und mit dem Munde lächeln könne, ein Mißton, der offenbar auf beständigen Zwang und Kampf im Innern deute und den Beweis liesere, daß der Kaiser von den Menschen nur Gehorsam, und keine Liebe verlange. Oderint dum metuant, hätte Hr. v. Custine noch hinzususugen können.

Daß sich ein so strenger Richter, wie Hr. v. Custine, auch um die Moralität, d. i. um die häuslichen Tugenden des zu conterseienden Autokraten erkundigte, läßt sich denken. Die Kaisserin ist von ihrem Gatten zärtlich geliebt, aber auch, so lange sie gesund ist, rastlos gequält. Liegt sie sieberkrank im Bette, so pflegt sie der Kaiser in eigener Person, wacht bei ihr, bereitet Medicin, und gibt sie ihr ein wie ein Krankenwärter, um sie, kaum wiederhergestellt, durch Unruhe, Feste, Reisen und Zärtlichkeiten von neuem zu tödten. Deswegen sei sie auch, vollendeter Eleganz der Formen ungeachtet, zum Erschrecken

des Phidias'ichen Jupiterbildes von Olympia noch übertreffen. Sobe des Buchfes, Schenkelmaß, Breite der Schultern, Umfang des Kopfes, besonders aber die Länge des Schunrbartes und der schreckliche Blitz der Augen, wie sie mir ein Armenier aus Tschilder beschrieb, waren nach dem raschen Durchslug des Imperators durch die kankasischen Provinzen allgemeiner Gegenstand der Bewunderung und des Schreckens der Pontusländer. Die ausschweisende Phantasie der Affaten hätte alle Kraft des Biderstandes schon im Boraus erstickt. Nach Miczkiewicz's geistvollen Lectionen ist selbst nach russischen Borstellungen der Czar alleiniger Gerd der Macht, die Gewalt über alle Gewalten, nennt ihn das Bolt sein Licht und stellt sich ihn als schrecklichen, übermächtigen, schlausten Staatsmann vor, für dessen Gewaltausübung sowie für Rußland selbst es keine bestimmten Grenzen gebe. Nur die Tscherssen und Tschetschen siehen noch etwas nüchterner zu sein.

mager, hohläugig, schattenhaft und erschöpft, aber voll hingebung und verklärter Ruhe, weil in Rußland Alles, Weib, Kinder, Diener, Berwandte und Günstlinge, dem kaiserlichen Wirbelwind lächelnd folgen musse bis auf den Tod.

Am Abend desselben Tages ward Hr. v. Cüstine mit andern Fremden jum erstenmal bei Hofe vorgestellt, und entdeckte bei fortgesetzem Examen der autokratischen Physiognomie, daß der Kaiser, mit gänzlicher Abwesenheit aller Natürlichkeit und Herzensgüte, eigentlich drei Gesichter habe: Strenge, Feierlichkeit und Politesse, die er mit vollendeter Schauspielerkunst schnell, vollständig und ohne Uebergang zu wechseln verstehe, gleichsam als lege er eine Maske ab und hänge eine andere um. Zuletzt fand Hr. v. Cüstine, daß der Kaiser wohl viele Masken, aber gar kein Gesicht habe, daß er Komödiant ohne Aushören und Rußland selbst nur die ewige Probe einer interminabeln Komödie mit dem Titel "Civilisation des Nordens" sei.

Sie sehen wohl, durch langern Berkehr mit orn. v. Custine gewinnt selbst eine vollendete Personlichkeit, wie der Autokrat, nicht viel.

Doch einige Tage später war der Kaiser glücklicher und erfocht auf einem Ball im Palast des Großsürsten Michael einen vollständigen Sieg über den melancholischen Philosophen aus dem Occident. Der Monarch und seine hohe Gemahlin unterhielten sich abwechselnd auf das schmeichelhafteste und wohlwollendste, zum Theil über die wichtigsten Dinge, mit dem durch die unglaubliche und seenhaste Sommerpracht des Festes schon voraus erweichten und besiegten Gast. Dem Zauber einer solchen Combination kann ein französischer Edelmann, selbst wenn er Prosession von Andacht und grießgrämiger Weltverachtung macht, unmöglich widerstehen.

Man tennt in Europa die Ereigniffe zu St. Petersburg am

Thronbesteigungstage des Kaisers. Bei der ersten Nachricht von der Empörung der Garden und von der vergeblichen Mühe des Metrepoliten die Wüthenden zu besänftigen, erkannte der Czar schnell die Größe der Gesahr und stieg mit seiner kaiserlichen Gemahlin allein in die Palastsapelle hinab, dort knieten beide auf den Stusen des Altars nieder und schwuren gegenseitig vor Gott als Souveräne mit einander zu sterben, wenn sie die Rebellion zu dämpsen nicht vermögen. Der Augenblick war entscheidend. Der Kaiser stand auf, stieg zu Pferd, machte nach Art der Griechen das Zeichen des Kreuzes und ritt zum Palaste hinaus, um die Rebellen durch seine bloße Gegenwart und durch die unerschütterliche Erenzie seines Blickes zu bemeistern. Diese sürchterliche Scene erzählte der Imperator in den anspruchslosesten Ausdrücken dem über solche Herablassung erstaunten Fremdling.

"Ich wußte nicht, sagte der Kaiser, was ich thun und sagen sollte: ich war inspirirt. Außerordentliches habe ich nichts gethan; ich sagte den Soldaten: Zurück in eure Reihen! Und im Augenblick der Revue rief ich: Auf die Kniee! — Alle gehorchten. Ich war stark, weil ich mich einige Minuten vorher dem Tode schon ergeben hatte. Ich bin dankbar für den Erfolg, doch nicht stolz darüber, denn ich habe kein Berdienst dabei."

Augenzeugen versicherten indessen dem Marquis: man habe den Kaiser, je näher er den Rebellen kam, mit jedem Schritte wachsen sehen. In seiner Jugend schweigsam, finster und kleinlich ängstlich, war er ein Heros am ersten Tage der Herrschaft. Seine Haltung vor der meuterischen Garde soll so eindruckevoll gewesen sein, daß sich einer der Berschwornen dem Kaiser viermal näherte, um ihn mährend der Anrede an die Truppen zu tödten, aber viermal ihm der Muth versagte. Man hat bei jener Gelegenheit bemerkt, daß der Autokrat, so lange er die Zeislen der Garde hinabritt, das Pserd niemals in Gilschritt setzte.

Solche Ruhe wußte er vorzustellen! aber das Antlit war todtenblaß. Der Czar hatte seine Macht versucht, die Probe gelang, und von jenem Augenblick gehorchte ihm die Nation.

"Sire! Nach Stillung des Aufruhrs ist Ew. Majestät sicherlich mit ganz anderen Gefühlen in den Palast zurückgekehrt, als Ew. Majestät kurz vorher herausgekommen war, denn zugleich mit dem Ihron hatte sich Ew. Majestät die Bewunderung der Welt und die Sympathie aller edlen Seelen gesichert."

— ""Das glaube ich nicht; man hat über Berdienst gepriesen, was ich damals that."" Während dieses vorging, harrte die Kaiserin mit tödtlicher Angst des Ausganges, und wie sie den Gemahl bei der Thüre hereinkommen sah, siel sie ihm sprachlos und zitternd in die Arme. Der Autokrat suchte sie zu beruhigen, sühlte aber selbst eine Anwandlung leicht zu erklärender Erschöpfung und neigte sich gegen einen seiner treuesten Diener, der bei dieser Scene gegenwärtig war und ausries: "Welch ein Regierungsantritt!"

herr von Cuftine ergählt diese Einzelheiten, um die in der Dunkelheit des Privatlebens vergrabenen Menschen zu belehren, wie wenig die Großen in ihrem Glücke zu beneiden sind.

Durch die offene, unerwartete, sinnvolle und graziöse Conversation dieses Abends hatte der Kaiser das widerstrebende und
schismatischen Majestäten entschieden seindliche Gemüth des Herrn
von Cüstine eben so vollständig, als weiland den Aufstand der
bethörten Garben unterjocht. Der Czar hatte bei herrn von Cüstine jest wieder etwas Anderes als "viele Madsen", er hatte
wieder ein Gesicht, Züge die an Apollo und Jupiter zugleich
erinnern, eine Stimme von hinreißender, erschütternder Wirfung,
einen magnetischen, bis in die Seele dringenden Blick, eine mehr
monumentale als gewöhnlich menschliche Figur, mit einem Wort,
er ist ein Wesen, das über Alles, was sich ihm nähert, souveränen

Bauber übt. Sträubte fich beim orn. Marquis zeitweise auch noch der tatholische Lehrbegriff über Menschenwurde und perfonliche Freiheit gegen den Gedanten: daß sechzig Millionen durch Chrifti Blut von den Fallstriden Satans befreiter Ruffen den Launen uncontrolirter Despotenallmacht überlaffen feien, fo capitulirte fein Gemiffen doch auf dem National-Hoffeste ju Beterhof, wo der Raifer und seine erhabene Gemahlin es darauf anjulegen schienen, den fritischen Fremdling burch unwiderftehliche Liebensmurdigfeit ju feffeln und fo eine billige, gerechte und nuchterne Beurtheilung ruffischer Buftanbe zu erzielen. Wirklich ift ihm Nitolaus I. ber gewaltigfte Mann bes Erdbodens, ein Mann, der einen jungen wildfraftigen Staat mit vollendeter Berricherkunft Europa's lenkt und die brutalen, grausamen Instincte eines halb barbarischen vollfräftigen Boltes militärisch gugelt; ein Beltwunder ift er; ein Phonix an Burde, Schonbeit, Wahrheit und Energie auf dem Thron. Aber auf einmal (im nämlichen Briefe und beinahe in derfelben Satreihe) bricht aus der Feder des Grn. von Cuftine ein Strom von Bermunschungen gegen den Autofraten hervor, dergleichen man vom Tact und von der Correctheit des eben vor Begeisterung überftromenden Soflinge nicht erwartet hatte. Ritolaus I. ift, naber besehen, plöglich wieder ein Janustopf mit zwei Gesichtern : robe Bewaltthätigkeit, Exil, Unterdrudung, Sibirien ftebe auf der rudwärts gekehrten Stirne geschrieben. Seine Allmacht ift jest nur ein Trugbild, Bolf und Souveran wetteifern gegenseitig in Täuschungen, Borurtheilen und Unmenschlichkeiten; ein verab. scheuungewürdiges Spielwerk von Barbarei und Schwäche, ein Austausch von brutaler Wildheit, ein Rreislauf von Lugen bilbe bas Leben bes ruffischen Staatsungeheuers, eines leichenhaften Mafes, deffen Blut aus Gift besteht; Nifolaus ift nicht mehr Apollo-Jupiter; er ift jest blog ber Kerkermeifter bes britten Theiles des Erdglobus. — Es liegt etwas Unheimliches und beinahe Kaïnitisches in diesem Aufflammen, in diesem unvorbereiteten Sprung aus gesunder Ruhe in den Zustand maßloser Raserei. Ist Hr. von Cüstine etwa krank? Oder hat er gar seinen Bruder Abel erschlagen und der menschlichen Gesellschaft den Krieg erklärt? Ach nein! Herr von Cüstine ist ein vollkommener Gentleman, voll Krast, voll Andacht, voll Wahrheitsliebe und Rechtlichkeit. Hr. von Cüstine sagt allzeit den ganzen Gedauten, und sagte ihn bisher immer in polirten Formen und mit der Gleichmäßigkeit eines abgeglätteten Weltmannes. Aber woher die plößliche Wuth?

## Galle, quid insanis?

Die Bostpferde standen mit Diener und Feldjager vor dem Botel und Gr. von Cuftine reisefertig unter ber Thure, um nach Mostau zu fahren, als ihm mit der Nachricht: der Raiser schicke neuerdings polnische Erulanten nach Sibirien, in geheimnifvoller Beise die Copie einer Bittschrift der Frau von Trubeptoi um ärztlichen Beiftand für ihre Rinder und der harten Unt vort des Autofraten in die Bande fam. Augenblicklich murden die Pferde jurudgeschickt, die Abreise auf den nächsten Tag verschoben und in der Zwischenzeit die rafende Diatribe bes einundzwanzigsten Briefes niedergeschrieben. Der Gedanke: daß funfzehnjährige Bufe ben Selbstherricher nicht verfohnen, - daß felbst bas Fleben eines hochberzigen Beibes bas czarische Berg nicht erweichen könne, - daß man in Rufland niemals vergebe, und daß folglich fein Apollo-Jupiter nicht großmuthig fei, erregte in dem Gemuth bes hrn. von Cuffine einen Sturm, den man wohl an unerfahrnen und die Welt nur aus Buchern und nach romanhafter Gerechtigfeit beurtheilenden Schülern begreifen wurde, aber einem Sabitue ber Parifer Salone beinahe übel nehmen muß. Selbst wenn man brn. von Cuftine nicht mystificirt batte

und wenn sich Alles in der That so verhielte, wie man ihn glauben machte, so wurde eine folche Barte mehr bei ben humanen Abendländern als in Rußland das fittliche Gefühl Schreibt denn nicht herr von Cuftine fpater (Brief 29) selbst: "On se révolte (in Russand) contre la douceur, on n'obéit ici qu'à la férocité qu'on prend pour de la force? " Nicht zufrieden mit einem fo wichtigen Zugeständniß, macht der geiftreiche Berfaffer, vermuthlich ohne es ju wollen und ohne es felbst zu gewahren, dem Autokraten indirect sogar den Borwurf ju großer Milbe in Bestrafung der Berschwörer, die nach alttestamentarischer Justig sämmtlich bes Todes schuldig waren. Die Unwendung driftlicher Liebe auf Die Bermaltung Des Staates, argumentirt Gr. von Cuftine weiter, fei offenbar mit großen und wefentlichen Rachtheilen verknüpft, und felbst der göttliche Urheber des Chriftenthums habe recht gut gewußt, daß fein an die Stelle der unbarmherzigen Mofes - Gerechtigkeit gefentes Liebesprincip die Dauer der irdischen Reiche untergrabe und verfürze; er habe aber jum Erfat der zeitlichen Berlufte bas himmelreich geöffnet. Dhne Emigkeit und ohne Unfterblichkeit, meint Gr. von Cuftine (Brief 23), hatte das Chriftenthum der Welt mehr geschadet ale genütt. Wir bitten fromme Lefer, fich nicht an einer Phrase gu ärgern, die fürmahr mehr encyclopadistisch und antisocial als katholisch klingt.

herr von Custine konnte sich von dem fatalen Schlag des Trubepkoi-Bescheides nicht mehr erholen, und alle nach diesem Datum geschriebenen Briese (22 — 34) tragen einen Stempel von Melancholie, Mißtrauen, Ungeduld und Zerrissenheit an der Stirne, der mit der aristokratischen Ruhe der vorausgegangenen seltsam contrastirt. Selbst das wohlwollendste Entgegenkommen der kaiserlichen Behörden ward ihm von nun an verdächtig, und im Deutsch redenden Feldjäger, den er als



Dolmetsch und Wegmarschall ins Innere aufgenommen hatte. malte ihm die erhitte Phantafie einen Spion bes Kaifers por. verfeben mit geheimen Auftragen, ibn (ben Marquis Cuffine) unbemerkt von der großen Strafe megguloden und heimlich in ewige Berbannung nach Sibirien ju schaffen! Nur die "manieres séduisantes" und bie "élégance innée" bes achten Slavenblutes in den Wolga-Bauerndörfern befänftigen, gleich ben Barfentonen bes Sohnes Jeffe, theilmeise noch ben Trubfinn bes mobernen Doch erklart er zulest auch die blinde Geduld ber ruffischen Unterthanen, ihr Schweigen, ihre Treue gegen solche Gebieter für "fchlechte Tugenden". Unterwürfigkeit fei nur dann löblich und herrschaft nur so lange ehrwürdig, als man die Rechte der Menschheit achte. Bergeffe ber Berricher diefe Ordnung, so gehören die Unterthanen nur Gott, dem Berrn von Emigkeit, an, ber fie dann vom Gid ber Treue gegen den irdischen Gebieter entbinde. Dehr noch als die frommen Extravagangen biefer Gattung werden die Ruffen grn. von Cuftine übel nehmen, daß er ihre Palaftdamen faft alle für häßlich und fokett, - daß er die geschäftigen alten Beiber fur die Beifel des czarischen Sofes, und Mostwa, die heilige Stadt der Ruffen, für ben langweiligsten Ort ber gangen Monarchie erflärt.

Die russischen Großen, die ihm in der alten Hauptstadt der Czaren prachtvolle Festins gegeben und im Einzelnen wohlverdientes Lob geerntet haben, sollen nicht erschrecken, wenn Herr von Cüstine sie in corpore als elegant gekleidete Barbaren, als uncultivirte, langweilige, lasterhafte, ja als verbrecherische Menschen voll Eigennut, Furcht und Eitelkeit schildert, und wenn er überall nur entarteten, allen Begriffen wahrer Ehre widerstrebenden aristokratischen Hochmuth, überall nur Diebstabl, Bestechlichkeit und Elend in unglaublichem Grade erblickt. "Und solche

Leute", exclamirt Gr. von Cuftine gleichfam triumphirend, "wollen fich an die Spige der menschlichen Dinge ftellen!!" - Ber könnte es aber auch dem edlen Franzosen verargen, wenn ihm bie Ramen Rremlin und Mostau üble Launen machen? Gegen die Urhober einer folchen Ratastrophe, wie sie das Jahr 1812 gefeben bat, das Urtel moralischer Berdammung schleubern, ift eine Erleichterung, ein Troft, den man der franken Seele des herrn von Cuffine mohl gonnen barf. Damit fich aber ja Riemand eigener Tugend und Auserwählung überhebe und in geiftlichem Sochmuth fich für beffer ale Undere halte, begnügt fich Gr. von Cuftine in feinem Gerechtigkeitefinne nicht, feine Stimme bloß gegen bas Berberbnig ber Großen und gegen Die Sclavengeduld der Rleinen, gegen die lodern Boliftragen, gegen die Wangen von Nifchnii-Nowgorod und gegen Bentenborfe fcbredliche Polizei zu erheben. Rein! Mitten im Rede. ftrom wendet fich ber Bufprediger (Brief 34) ploglich mieder strafend an das "junge Frankreich", und erspart im Resume des gangen Werkes nicht einmal bem Pontifex Romanus ben Borwurf, er fei gur Beit bes polnischen Aufstandes ich mach gewesen und habe bie fatholische Welt bem ruffischen Geind als Beute überliefert. Aber wer findet denn eigentlich unbedingte Gnade und Approbation vor Hrn. von Cuftine? Niemand von den jeto Lebenden, nichts von dem jeto Bestehenden, am Ende nicht einmal ber Katholicismus felbst, wenigstens in feiner gegenwärtigen Geftalt, ob er übrigens gleich ben leitenden Bebanfen bes gangen Bertes bildet. Für jego findet Gr. von Cuftine in der Welt nur noch eine "Croyance intérieure" als letten Reim des erstorbenen katholischen Glaubens lebendig, und an Diefen Reim fnupfen fich feine hoffnungen einer befferen Butunft, weil er mit prophetischem Blide aus diesem Reft eine neue Flamme aufsteigen und die fünftige Staatsgesellschaft bes Menschengeschlechts begründen sieht. Bis zu dieser beglückten Epoche der Wiedersindung des verlornen Paradieses seufzen wir Alle — Tros Rutulusve suat — unter dem Anathem des apokalpptisch begeisterten Hrn. von Cüstine.

Den Lefer auf alles Geiftreiche, Driginelle, Bigarre und Ausschweifende Diefes Bolker- und Sittengemaldes aufmerksam ju machen, mare ein für diesen Ort unthunliches Unternehmen und schon deswegen für einen Journalartikel unmöglich, weil die Ideen bes herrn Berfaffers, wie früher bemerkt, nicht innerlich jusammenhängend und gleichsam spftematisch verkettet und fortgesponnen sind. Es ift "Sand ohne Ralt", aber Goldsand, den or. v. Cuftine nicht etwa aus zweiter und dritter Sand eingetauscht, sondern eigenhandig im Scothenlande gesammelt bat. Wollen Sie aber durchaus, daß man aus dem Cuftine'ichen Agglomerat einen Grundgedanken herausfinde, fo wurde ich ibn beiläufig unter folgende Formel bringen: "Ware ober wurde Rufland fatholifch, fo hatte es Genie, mare es inventif und ftande lebensfraftig an der Spipe der neuen Zeit. Sintemal es aber byzantinisch glaubt und auch noch ferner glauben will, so hat es feinen natürlichen Lebensproceg, feinen lebendigen Reim, ift ce nur eine Luge und eine militarisch abgerichtete Cohorte anatolischer Rirchengriechen. Byjantinische Religion aber übe feine Bewalt über die Bergen der Menschen und fei ohne alle moralifche Autorität über Die Bolfer, habe weder Tugend noch Talent, geiftig ju erobern, fei nur eine Gehülfin weltlicher Polizei, um das Bolt zu betrugen, mas man von anderen Befenntniffen naturlich nicht behaupten durfe." Diefes geiftige Unvermögen der griechischen Religion ift orn. v. Cuftine ein Geheimniß, bas er fich nicht erklaren, ein Problem, bas er nicht lofen fann. Factum aber ift ihm gewiß. Underen ift diefes Factum weniger gewiß, fie leugnen es fogar und finden in ber Rirche von Oftrom

einen gleich indestructibeln Lebensteim und ganz consubstantiale Majestät, wie in der Kirche von Westrom. Diese Thesis wissenschaftlich zu begründen, wäre hier nicht an der Zeit; man hat es ja schon anderswo versucht, dabei aber das Hauptargument und den laufenden Commentar ver Zeit und den Ereignissen anheimgestellt, die allein den schwebenden Streit in letzter Instanz entscheiden mussen.

"Bahrend wir Demanli im Bewußtsein unserer Bollfommenheit und Starte euch und euer Treiben fur nichts achteten, scid ihr Chriften und unbemertt über den Ropf gewachsen." Go fagte erft verwichenes Jahr in einer Abendgesellschaft bei Ramit Bafcha der intelligente Mufti von Lariffa in Theffalien. Gott verleihe, daß wir une den byjantinischen Auffen gegenüber nicht auch einmal derfelben Thorheit, beffelben gehlers anzuklagen haben. Bas immer fr. v. Cuftine über die Ruffen Gutes und Bojes fagt, ift in der Sauptsache nicht zu bestreiten; ihr Land ift traurig über alle Borftellung; es ift das Land der nuplosen, fleinlichen, nedenden und erbitternden Formalitäten, die allein hinreichend maren, den Fremden abzuschreden. Der Menich als Individuum hat bei den Russen noch keinen Werth, er wird als Sache behandelt, nicht ale Perfon, wie es die Philosophie der Deutschen vorschreibt und gang Guropa ale erften Ginfat mabrer socialer Ebenbürtigkeit forbert. "C'est la liberté qui manque" ift der emige Refrain des orn. v. Cuftine; die Freiheit fehle überall, in der Kirche, in der Literatur, in der Familie wie im Staate, und mit ber Freiheit mangle auch ber moralische Sinn und die mahre Menschlichkeit; die Ruffen feien trunten von Knechtschaft; Schweigen und Gehorchen sei ihre zweite Ratur; Reden fei in biefem Lande gleichbedeutend mit Berichwören, und Denken fei icon Rebellion; besmegen werde in den ruffiichen, wie überhaupt in den byjantinischen Rirchen gar nicht gepredigt,

werde die Religion gar nicht öffentlich gelehrt. Daß man aber auf diesem Bege und mit folden Einrichtungen doch ftart und mächtig, ja furchtbar und drobend werden könne, will man bei uns nicht begreifen, noch weniger aber eine Doctrin gelten laffen, bie eine solche Ordnung ber Dinge fogar ale eine Nothwendigfeit der Weltokonomie betrachtet. Defto beffer fur die Ruffen! Ob fie nun ihre Schattenseite durch einheimische Stimmen ableugnen oder beschönigen, ober durch ertaufte Fremdlinge beschönigen und ableugnen laffen, ift gleich fruchtlos, gleich vergeblich. Man glaubt den einen ebenso wenig ale den andern, weil Jebermann fühlt und die Panegprifer felbit noch weit beffer als die andern wiffen, daß Cuftine's Schilberung der mostowitischen Buftande in der Sauptfache nicht zu widerlegen fei. Aber mas fummert bas bie Ruffen? Die großen Nationalerinnerungen werden fie wohl über die giftigen Standreden westlicher Censoren troften. Saben fie nicht das Mongolenjoch gertrummert, Schweden, Bolen, Schwertritter, Turken und endlich Napoleon mit bem gangen Occident nacheinander im Rampfe überwunden und eine Stellung errungen, die sie jum Gegenstand des Reides, der Furcht und der Bewunderung aller Nationen macht? Sie konnen fich uns Westlichen fühn entgegenstellen mit dem Aufe: "So sind wir, das ift unsere Meinung und unsere Ordnung." Die Klugen ihrer Begner beclamiren nicht viel, erwarten von aggreffiven Gewaltmitteln wenig, von der Intrique und ben Unterhandlungefünften aber gar nichte, ba lettere bieber gewöhnlich bas Gegentheil bon dem hervorbrachten, was man erzielen wollte. Einem naturfraftigen und einheitstarken Reiche mare vielleicht nur auf bem Wege kirchlicher Spaltungen beizukommen. Eben weil das religiose Wort gefesselt ift, gibt es in Rufland eine Menge Secten, beren Dasein aber burch bie Regierung verheimlicht wird. so unangefochtener wuchern fie fort, und von dieser Seite wird einmal die erste Noth, die erste Opposition im herzen des Reiches selbst erwachen. Dieses Sectenwesen, meint ein vornehmer Ausse, könnte der Monarchie selbst noch gesährlich werden, "e'est par les divisions religieuses que périra l'empire russe."

Um diesen europäischen Trostgrund durch eigenen Scharfsinn zu entdeden, ist Hr. von Custine freilich nicht lange genug bei den Ruffen geblieben, aber der Gedanke wiegt deswegen nicht weniger schwer, weil er die wahre Schwäche des mostowitischen Colosses verräth. Die Auffen, durch den natürlichen Gährungsproces im Innern gedrängt, können nicht eher ablassen, auf des Nachbard Gut hinüber zu blicken, als die man ihnen im eigenen Hause nachhaltig zu schaffen gibt. Man fürchtet daher in Ausland seit der Katastrophe von Karl XII. und Napoleon, wie es scheint, unsere Kriegsheere viel weniger, als unsere Doctrin.

## Ida Gräfin Bahn - Bahn: Grientalische Briefe.

(1845.)

Rur mit Julius Cafar ober mit Bajefid Betterftrahl kann man die erlauchte Urheberin diefer Schrift vergleichen. haft, Ihro Erlaucht ist eine fürchterliche Erscheinung, nicht etwa im fchlimmen Ginne bes Bortes, nein, wir reben ernftlich, Ihro Erlaucht ift ein Phanomen, ein lebendiges Mufter geiftiger und physischer Beweglichkeit, ja eine Satire ift fie auf Langsamteit und unbeholfenes Befen deutscher Gelehrtenwelt. ten Sie einmal, die ungeheure Strede von Dresden in Sachsenland über Belgrad, die Sulinamundung, Konstantinopel, Damastus, Jerufalem, Badi - Salfa, Alexandria, Athen und Trieft wieder an ben Ausgangspunct gurud hat die unerschrochene Reisendinn\*) in weniger als Jahresfrist nicht nur durcheilt und zurudgelegt, nein, fie bat ihren Rreislauf auch noch weitläufig beschrieben und bas Geschriebene in brei Banden von nicht weniger als 1135 Seiten gedruckt in Circulation gesett. Sei es wundervolle Genialität, Die der Berfafferin jur Seite steht, oder sei es komisch-expedite Fingerfertigkeit mit aristokratifcher Salonroutine — wir wagen es nicht zu entscheiden die Sache verdient ernftliche Erwägung des lesenden Publicums.

<sup>\*)</sup> Ein ber eblen Grafin eigenthumliches Bort.

Denn, weiß Gott, mancher von uns hat auch seine Wanderung gemacht und vielerlei gefeben, bat aber im Wegenfat mit begatteren Nebenbuhlern vom reichlich aufgehäuften Stoffe balb Nichts, bald Beniges, und diefes Benige erft nach reiflicher Ueberlegung, gleichsam mit Schamhaftigkeit und Bedacht kundgegeben. Stehen Gedankenreichthum und Schonheit ber Form bier mit ber Schreibegeschwindigkeit in geradem Berhaltniß, fo ift bas literarische Gleichgewicht in Deutschland gestort, und die Gelehrtenrepublit hat eine Gebieterin. Reiner Entschuldigung bebarf nur bas Genie; aber auch die Mittelmäßigkeit wird noch geduldet, wenn fie ale Entdederin und ale Erfte auf ber Bahn erscheint. Dft und gut Gefagtes ohne alle Nachfrage und ohne alles Begehr noch einmal ju Martte bringen und in gemeinem Rram auseinanderlegen, mare ein langweiliger Unblid und ein sträflicher Migbrauch ber eblen Schreibekunft. In die Wette creifern fich - und gwar mit Recht - Staatsleute und Sittenprediger in Mittel-Europa gegen bedrohlichen Anwachs ber Befitsofen und gegen ihr corruptes Thun. Ware es nicht bald an ber Beit, auch gegen Ungucht und Proletariat bes Bucherschreibens Junten niederzuseten und dem ungeschlachten Treiben ein Biel ju fteden? Gott bemahre une, die edle Reisendinn in die eben genannte Rategorie ju ftellen und ihre brei wohlgenahrten Bande für hungrige Proletarier, für Creaturen mit geiftlosem Blid und aufgedrudtem Armuthejeugniß zu erklaren! Rein, wir reden nur fo bahin im allgemeinen Intereffe, und ohne alle Beziehung auf vorgenannte Schrift. Und felbst fur den Fall, daß fich bie und da, wie es fich ju Zeiten ergibt, fleine Mangel, gewiffe Unvolltommenheiten, etwa Schiefer Buche, lahme Beine und fcmache Nerven zeigten, murben wir den Schaben boch nur leife berühren, und bas Uebel nur mit fuger Medicin ju lindern fuchen. Bum Glud weiß es die gange Rachbarfchaft, daß wir

in der Kritik schonend und rudsichtsvoll gegen Jedermann, gegen schriftstellernde Damen aber insbesondere von wesentlich galantem Benehmen sind.

Rur eines magen wir mit der größten Behutsamfeit ju bemerten: die hochgeborene Grafin Ida Sahn - Sahn ift auf der bezeichneten Wanderbahn im Orient weder als Entdederin noch als erfte Beschreiberin aufgetreten. Biele waren schon vorhin da, und jeder Schritt ift langst und zum Theil in gutem Styl gezeichnet und ausgemalt. Wer wollte es etwa heute noch magen, feine flüchtigen Besuche in Konstantinopel, in Jerusalem, bei ben Pyramiden von Memphis, oder felbft bei den armlichen Lehm. butten von Badi - Salfa noch ale Gegenstände öffentlicher Reugierde auszubeuten? Ihro Erlaucht weiß vielleicht beffer als mancher Andere, welchen Reichthum guter Notigen man 3. B. über Ronftantinopolis und den Bosporus in Sammers noch nicht übertroffenem Werke diefes Titels finde. Gbenfo wenig, icheint es, bat die bochgeborene Grafin überfeben, daß, um von Rußegger und von einer großen Bahl jum Theil vortrefflicher deutsch, englisch, frangosisch und italienisch geschrichener Banderberichte Diefer Art gar nicht ju reden, über Jerufalem, Megypten und Rubien Profesch ein tuchtiger und verlässiger Nothhelfer und Praceptor ift. Deffenungeachtet fagt die erlauchte Reisendinn, ihre Befchreibungen seien nicht nur wesentlich treu, fondern auch durchgebende originell und fo gehalten, ale ware ihr auf diesem Welde noch Niemand vorangegangen. Gegen die Treue ber liebenswürdigen Grafin ift nichts einzumenden, ihre Gemalde find ebenso corfect wie die ihrer Borganger. Dag fie aber hie und da den Concepten der beiden vorgenannten berühmten Desterreicher in Ordnung und Farbe bis zum Berwechseln gleichen, ift offenbar nur Spiel des Bufalls und nebenher fraftiger Bemeis, wie scharf und richtig das erlauchte Driginal die

Dinge mißt und zu Faben schlägt. Ratürlich macht die geiftvolle Gräfin gelegentlich auch historische Bemerkungen und webt in üblicher Beife - benn wie hatte fie fonft 1135 Seiten angefüllt? — lange Abhandlungen aus der Staaten und Bolkergeschichte ein, wobei ihr die Sammlung von Heeren und Ufert auch von besonderm Nuten war. Rur läßt fie (I. 339) bei Tschesme, versteht sich in Folge ihrer originellen Auffassung der Dinge, die türkische Armada durch die "combinirte englisch. ruffifche Flotte" (1770, Julius) in die Luft fprengen, wie es zu unserer Zeit in der Bucht von Ravarino geschehen ift. Orloff und Elphinstone, fand sie im Compendium, haben (1770) die große That vollbracht; Elphinstone -- dachte sie -ift aber offenbar ein Englander, ergo waren England und Rugland auch damals gegen die Türkei im Bunde, wie fie es neulich bei Navarin gewesen sind. Dag Elphinstone nur für feine Person der Raiserin Katharina II. diente, mahrend die englische Rriegserflärung gegen die Ruffen ichon in Bereitschaft lag, und nur durch den eiligen Friedenoschluß zu Rainardiche gehindert wurde, hat die ichnellichreibende durchaus originelle Reisendinn zufällig überfeben. Ebenfo hiftorifch treu läßt die gelehrte Bilgerin in einer andern Stelle (I. 85) durch den "glorwürdigen deutschen Kaiser Heinrich I. bei Merseburg und auf dem Lechfelde die Avaren vernichten." Wir rügen diefe kleinen Unrichtigkeiten ohne Tadelsucht und ohne pedantisch hart ju fein. Der Irrthum ist ja leicht zu verbeffern, man lefe nur statt "Avaren" Ungarn (Magyaren) und schreibe ben Sieg auf bem Ledyfelbe Otto I. ju, fo hat es mit dem Dictum feine volle Richtigfeit.

Bon gleicher Stärke wie in der Geschichte scheint die edle Grafin in der Landerkunde ju sein, da fie (I. 84) die Türken nach dem Siege bei Mohacz (unterhalb Besth) in die europäischen

Länder Serbien, Bosnien und Dalmatien eindringen läßt. Daß aber die benannten Länder zwischen Mohacz und Konstantinopel, nicht aber zwischen Wien und Mohacz liegen, ist wieder nur ein zufälliger Umstand, der einer so gewandten Schriftstellerin im Drang der Ideen ebenso leicht entfallen kann, als (I. 248) in einer andern Stelle der Inhalt eines von der kaiserlichen Prinzessin Anna Comnena versaßten Buches. Anna Comnena, wie wir bedachtsam componirende Pedanten wissen, hat etwas ganz anderes als die Eroberung von Byzanz durch die Kreuzsahrer beschrieben, und der chronologische Irrthum der gelehrten Gräfin beträgt auch nur etwas über hundert Jahre — natürlich Kleinigkeiten, kaum der Rede werth.

Für den engern und eigensten Leserkreis, das ist für "Herzensmamachen", für "Lieb-Clärchen", für "Luischen", "Emma" und "Fratello Dinand", mögen die orientalischen Briefe, benannter Uebersehen ungeachtet, auch ihrem historisch beschreibenden Inhalt nach den vollen Werth behalten, ja als einzige Autorität, als Familienchronit und Sibyllenbuch von Geschlecht zu Geschlecht gepriesen sein, vorausgesetzt daß die Besagten nichts anderes lesen und mit dem wandernden Hausorakel überall zufrieden sind. Nur vermögen wir in unserer Kurzsichtigkeit nicht zu errathen, wie man das große Publicum mit drei Bänden heimsuchen kann, in denen es weder etwas Neues noch etwas besser Gesagtes sindet, als man vorher hatte.

Aber wie? ist bei einem Buche außer dem Stoff nicht auch die Form zu bedenken? Drücken Eleganz des Styles, Ebenmaß der Sattheile, Schwung und Ordnung der Gedanken nicht oft auch gemeiner Unterlage das Siegel der Bollendung auf? Bielleicht blitzt neben dem Feinen und Pikanten der Reisebemerkungen auch noch eine interessante Persönlichkeit aus dem zierlich gemeißelten Concept hervor? Hiemit — um es nur gleich zu

gesteben - haben wir zweifelsohne den Glanzpunct und bas Erbverdienst des graflichen Bertes berührt. Denn sind erma die "Drientalischen Briefe" nicht Mufter deutschen Styles in nerviger Beredfamteit und ichonfliegender Gedantenfulle? Der Styl, fagt man, ift der Menfch. "Muftermenschen" aber sind heute überall ein Theil bes öffentlichen Reichthums. Man gablt fich gegenseitig und mit ber größten Sorgfalt, ja nicht ohne Eiferfucht fiellen die beutschen Stamme, ftellt Nord und Gud, Blebs und Ariftofrat feine eingebornen Ornamente gur Schau. weit der deutsche Gudlander in der Bucherkunft, im Redeschmud und im freien Gedanten hinter dem nordischen Bruder gurud. geblieben sein soll, ist bekannt genug, und man fagt es uns ja oft genug. In Sachen bee Geschmades aber, in der Salon-Balaftra und in der fliegend feinen Wendung find wir Plebejer ohnehin durch alle deutschen Gauen, felbft nach fünfzigjahriger Lehrzeit, noch immer die ungelenken, niedrigen Discipel feingeschliffener Optimaten-Elegang. Wir mochten auch bie Runft der Rede lernen und dem socialen Olympus gleichsam das Geheimnig ber Politur entloden. Wie tief haben nicht weiland die Briefe bes "Berftorbenen" durch die Ungezwungenheit aristofratischer Roueric die deutsche Plebe gedemuthigt! Uch wir find besiegt, wir find erdruckt, wir erkennen die Meister und das unwiderstehliche Gowicht! Sieh da jest noch diese Briefe einer "Lebendigen" — Materie neuer Triumphe, die ebenfalls dem baltischen Strande und den höhern Claffen ber Gefellschaft angehören.

Daß die "Orientalischen Briefe" ein treffliches, ja in der Form so zu sagen ein vollendetes Kunstwerk seien, bezeugt am triftigsten die adelige Berfasserin selbst. Nicht zusrieden ihr angebornes Talent und Geschick zu preisen, schildert die nordische Reischeldin in flüchtigen Pinselstrichen auch die eigene Personlichteit, als da sind Ideen- und Bildungsgang, Maß der Ge-

muthlichkeit, ber physischen Appetite und bes leiblichen Schrittes, förperliche Leiden und weiland Rinderspiel sammt außerem Berseben in gewiffen Lagen, was für bie Leser natürlich von ber größten Bedeutung ift. Und wenn fich die Bielereifte vor allem lebhaft von ihrer bucherschreibenden Tüchtigkeit durchdrungen fühlt, fo feben wir inebiefem festen Glauben an fich selbit nur den Beweis, daß fie jum hellen Bewußtsein ihrer im Rreise der deutschen Abelswelt epochemachenden Perfonlichkeit gefommen ift. Anch' io son pittore, sagte ber wälsche Meister. entgegen fagt (I. 73) die deutsche Rünftlerin : "Es ift aber recht merkwürdig, daß ich nichts von Allem fann, was ich gelernt habe, oder wofür ich wenigstens einen Lehrer gehabt; und bas Einzige was ich nicht gelernt habe, ein Buch ju schreiben - das fann ich." Ach, die Gewaltige! Die Kunftreiche! Baren andere nur auch so glücklich! Während wir une vor Jedermann, am meisten aber bor der ichonen Grafin A.\* in R.\* und ihrem fritischen Merger fürchten, ift "Bergensmamachen" die einzige Person auf der weiten Gotteswelt, die unserer Reisendinn imponirt (I. 2). Selbst Widersprüche und Inconsequenzen, die man in andern Werken fo entstellend findet, find bei ihr nur scheinbar, weil fie "am Montag die Dinge von der einen Seite fieht und es der Mutter fchreibt, am Mittwoch aber fie von der andern Seite betrachtet und es ihr wieder schreibt (I. 1)."

Bundern darf man sich übrigens nicht, wenn die erlauchte Gräfin Bilder mit hellen Umrissen und täuschender Achnlichseit entwirft: "sie hat das Glück, daß ihr Kopf eine Art Spiegel behersbergt, der immer ganz blank ist um die äußeren Eindrücke zu empfangen (I. 14)." Offenbar ist diesen Selbstbekenntnissen zusolge die edle Gräfin Ida Hahn-Hahn eigentlich das erste und älteste Daguerreothp in Europa und hat ihr der Pseuderfinder in Parismit Unrecht Preis, Reute und Brevet entzogen. Doch der hohe

Sinn ber edlen Gräfin ift nicht auf Geld gestellt; sie gönnt auch dem geringen Bürgersmann den Lohn und verräth dem Leser noch überdies das Zaubermittel, ihr Blut in Bewegung und Wärme zu segen, mit naivem Sinn: "wenn zu Breslau mir die alte treuherzige deutsche Kunst wie ein Freund tief in die Augen schaut, wird mir dabei ganz warm ums herz." (I. 7.)

Forellen, Eier und Kartoffeln sind ihre liebsten Speisen (I. 17); Kirschen dagegen ist sie nicht (I. 10). Jedoch würde sie für ihre Person immer am liebsten eine Mittagsmahlzeit halten wie die Bauern (II. 11).

An die Zukunft scheint die hochgeborene Gräfin seltener zu benken als an die Forellen, denn "sie ist allzeit in der Gegenwart versunken, wenn diese nicht gar zu reizlos ist" (I. 5). Uebrigens ist sie resolut, und "ihres Theiles für Freiheit, schmale Rost und ein kurzes Leben" (I. 59). Und doch ist sie, was Kasteiungen betrifft, "zu sehr ein Kind ihres weichlichen und bequemen Jahrhunderts, und scheut sie von ganzem Herzen." (I. 283.)

Mit besonders eindringlichem Eiser hat Gräfin Ida Sahnhahn während der Reise Theologie fludirt, und in Folge reislichen Nachdenkens über Concilien und über die sieben Kirchen Asiens zu Smyrna die merkwürdige Entdeckung gemacht, daß, "wer nicht in die Tiefe des eigenen Seins hinabsteigt und nicht dem eignen Wesen aufrichtig Aug' in Auge schaut, in unserer Zeit übel berathen sei." (I. 311.)

Als Philosophin glaubt fie gar nicht an Gespenfter, hört sie aber nächtliches Knistern, Schleichen und Tappen, so "grüselt sie". (II. 100.)

"Gemuthlich" ift die hochgeborne Reisendinn nach eigenem Geständniß (II. 323) gar nicht, sie sucht nur die Wahrheit, den Ernst und die Kraft; jedoch hat sie in der Jugend "Heuschreden

in Sauschen von Papp verpflegt" (I. 231) und später in Paläftina gefunden, daß "eine Welt von Anachoreten bevollert doch etwas zu einseltig sei", was doch einiges Gefühl — wenigstens für kleine Thierchen zu verrathen scheint.

Bir Europäer dagegen haben es mit der erlauchten, hochgeborenen Dame sammt und sonders verdorben. "Enropa macht
ihr jeht wenig Vergnügen" (II. 272); sie schwärmt nur für die Beduinen, weil diese allein noch individuelle Menschen, wir aber Staatspuppen seien. Etwas Gnade jedoch scheinen vor der firengen Richterin die Engländer zu sinden, weil die Gräfin vier Marineofficiere dieses Volkes am Morgen nach einem Regentag "ganz sauber" aus ihrer Herberge im Libanon reiten sah. Die Frau Gräfin benützt dieses merkwürdige Ereigniß, um ihre Anslicht von den Männern überhaupt weiter aus einander zu setzen: "Männer", sagt sie, "müssen etwas aushalten können, sonst sind sie gar ja keine Männer." (II. 82.)

Bir Deutschen dagegen werden leider in allen Dingen hinter bie Beduinen jurudgestellt, insbefondere find wir der edlen Grafin in unsern Ballbelustigungen viel zu schläferig und viel zu schlecht: "Ein pakastinischer Beduine, meint fie, könne weit besser laufen, als ein Deutscher tanzen."

Die Beduinen in Aegypten sind der edlen Reisendinn nun vollends "Statuen von dunkler Bronze"; — nie habe sie "superbere Menschen" gesehen. Wenm aber diese "superben" Beduinen beim Flotimachen im Sande sestsitzender Rilbarken die Mäntel wegwarsen und nur ihr hemde behielten, das sie auch noch bedeutend ausschrätzten, dann dachte Ihro Erlaucht: "Osiris sei in einigen Berkörperungen auf die Erde gekommen." Denke man deswegen ja nicht, die Reisendinn sei in ihrer Borliebe sur diese individuellen Beduinen und verkörperten Ofiris-Menschen blind; nein, sie sieht ebenso gut auch ihre Fehler, und tadelt

mit nichts gu Ende tommenben Beteranen ans ber Claffe ber Diplomaten, Philosophen, Rinftler, Gottesgelahrten und Bublieiften ebenfo belehrend als beschämend ift. Bon biesem reichen Magagin wenigftens noch einige Proben bem Lefer vorzulegen, balten wir für ftricte Schuldigfeit. Bum Glud fur Deutschland beginnen die malerifchen Gentengen gleich außerhalb ber Saus. thur, und werden insbesondere bie ichlefichen Buftande mit einer Scharfe und Tiefe andeinandergesett, über die man billig erftaunen mußte, wenn die erlauchte Frau Grafin bas Land jum erftenmal gefeben batte. Allein "ichon vor feche Jahren fei fie mit Siebenmeilenstiefeln bermagen über Schlefien binmeggeschritten, daß fie nur eine Nacht in Breslau schlief und fich nur bas Rathbaus anfab." Jest bolt fie bas Berfaumte nach und findet: "Breslau mache fich allmählich mobern, die Saufer glatten fich, die Strafen ftreden fich; es febe febr handeltreibend aus, und über ben Magazinen finde man auf ben Aushangefcilben bas Bolnifche neben bem Deutschen. Auch auf der Strafe habe fie poinisch sprechen boren, und in ben Bafthofen wimmle es von Bolen, bie in die Baber reifen." Doch fchlog fle aus bem berben Loos eines Rupferstechers, bag bie tostlichften Gaben "oft vergifteten Softien gleichen."

Bahrend breier Wochen waren in Schlesten nur drei windstille Stunden, und beim Anblid der vielen schlesischen Kirschen war ihr der Gedanke förmlich beängstigend, "wer all diese Kirschen verzehren solle." Befonders tragische Auftritte ergaben sich bei Ersteigung der Schneekoppe im böhmischen Grenzgebirge. Das im Beginn gunstige Wetter ward auf der Höhe plötzlich trübe, und im Häuschen auf der Bergspize "schnürten seindliche Elemente einem Kanarienvogel die Kehle zusammen, er saß niedergeschlagen und lautlos auf seinem Stäbchen. So saßen wir Alle." (I. 36.) Denke man sich nur die Scene, wie die hochgeborene Gräfin

' 3ba Sahn-Sahn in Compagnie mit zusammengeschnürter Reble fiumm und lautlos im Schneekoppenhäuschen auf ihrem Stäbchen saß! Richt genug, beim herabsteigen blies der Wind, einer der Träger faßte die Dulderin am Arm, der andere ging voran. Plötlich sagte der Führer: "Donnerwetter!" — ein Kraftausbruck, wofür die zarte Gräfin alle Welt um Vergebung bittet (I. 37).

Ein Waffersturg ber Graffchaft Glat führt unfere Reisendinn auf eine neue, besonders finnreiche Definition des Menschen : "Db ber Menfch etwas anders fei als ein im Fallschirm bes Leibes in die Endlichkeit verfettes Befen" (I. 47)? In Wien bagegen ift "ber Abschnitt unferer Existen, auf Erben im Grund nichts als ein Scheiterhaufen, den wir mit Leib und Leben nahren." (I. 57.) In der Raiserftadt hatte die edle Gräfin übrigens bernliches Better (wie benn überhaupt erft mit ihrer Untunft baselbst der Sommer eintrat), ängstigte sich aber beim Anblick des Menfchengewühles an bet Gifenbahn im Gedanten "bag diefe Maffe auf einen Bfiff in ben Bagen fiten muß." Doch gebe es ihr mit den Gifenbahnen wie jenen Bogeln, die von der Klapperschlange behegt in ihren Rachen taumeln: "wo es eine Eisenbahn gibt, fitze ich gewiß darauf." (I. 62. 63.) Sind bas nicht Bemerkungen voll Neuheit und Originalität, und zugleich im feinsten Geschmacke bargestellt?

In Besth sind ihr die ungarischen Barte bedenklich, und schien ihr der Seisenhandel unliedlich für Auge und Nase, besonders bei ftarter Sige (I. 74). In keiner Stelle ihrer Wanderschaft aber hat die edle Gräsin träftigere Beweise eigenthümlicher Anschauungsgabe und geistiger Fruchtbarkeit gegeben, wie auf der Donausahrt zwischen Besth und Orsova. Für andere Reiser beschreiber ift besantlich hier die größte Gesahr den Leser zu langweisen, westwegen sie es meistens vorziehen, stumm vorüber-

augleiten ober nur zwei Borte zu fagen, wie ber fluge Griefebach. Unfere Belbin entfaltet glangendere Bulfemittel und beginnt mit einem philosophischen Gemeinplat von erschutternder Wirfung ben Bericht: "Die Bege find verschieden, auf benen man die Bahn feines Lebens babinwandelt!" "Es ift halb neun Uhr Morgens. 3ch ftelle mir vor, liebes Clarchen, daß bu in . ber ichattigen Allee von Pyrmont fehr behaglich spazieren gehft. Ich fite in meiner engen, niedrigen Cabine, beren Thur geschlossen ift, und habe große Zweifel, ob ich Mittagbrod betommen werbe. Eben bin ich berausgeschlüpft, um die allgemeinen Buftande ju recognosciren. Sie find kläglich genug. Im Damenfalon liegt's brunter und bruber. Im herrenfalon wird gefruhftudt, und die Atmofphare von fo vielen Menfchen, verbunden mit den Emanationen von Raffee, Schnigel, gebratenen Rartoffeln ze., machen ben Aufenthalt ju einem feurigen Dfen, bem ich schleunigst entfloh" (I. 76-79). - Ift bas nicht malerisch und belicat jugleich? Ebensowenig ale bie "allgemeinen Buftanbe" bes Dampfbootes entgingen ihrem Scharfblid die besondern am Ufer der Donau. "Ein paar weißgelbe Rinder find an den Strom gekommen, um den Durft ju lofden. Dann mandeln fie bedachtig auf die Wiese gurud, legen sich nieder und wiedertauen ebenfo bedachtig. Es ift schones Bieb, bas Rind; aber gar ju febr Bich." (I. 81.)

Bu Drenkowa veranlaßt das "heiße Abendroth" eine endlose Abhandlung über die Malerkunst, über Murillo und die "Mirakelmenschen" überhaupt. Man glaubt leibhaftig den alten Poeten Eumolpus des Petronius zu hören. Nur müßte dieser redseligste und singersertigste aller Dichter in classischer Erhabenheit und Ruhe der Bilder häusig noch der deutschen Gräfin die Palme überlassen. Um Orsova z. B. "schliesen die Waldungen magnetisitt vom glühenden Sonnenstrahl." Dagegen verhielten sich Pelz-

mütze und ungekammte haare einer dicken altlichen Griechin auf der Barke zu ihrem Titel (Sultana) "wie eine Truthenne zum Paradiesvogel." (I. 401.)

Den endlosen Redeschwall über Konstantinopel sammt den herkömmlichen Beschreibungen allgemein bekannter Dinge im Orient lassen wir unberührt, und halten uns nur an das Eigenthümliche in Styl und Ansicht, worin sich die adelige Berfasserin vor allen ihren Borgängern, natürlich zu eignem Bortheil auszeichnet und bemerkbar macht.

Baufig wird man von neugierigen Europäern über bie Lebensweise der türkischen Sauptstadt gefragt. Wie lebt man in Ron-Stantinopel? Bas für Geschäfte betreibt man in ber Sultans. stadt? Ihro Erlaucht gibt eine fo lichtvolle und bundige Antwort wie wir fie, unseres Wiffens, noch nirgend fanden: "Auf den Todtenfeldern figen turtifche Frauen - effend wie immer. Bei bem Raffeehaufe figen Manner - fcweigfam rauchend auch wie immer" (I. 257). Ebenso schneidend, leicht und turg wird das forgenvollste aller politischen Probleme - bas kunftige Schickfal der Stadt Ronftantinopel gelöft. Soll man es den Griechen geben, foll man es ben Auffen gonnen, ober foll man es zu einem Freistagt wie Rratau, zu einer Art levantinischer Banfa erheben? Die fluge Grafin befchamt die größten Diplomaten. Gin einziger Blid auf die frift und grun belaubten Stadtmauern hatte bei ihr alles entschieden. "Ach, fagt fie, was ift da zu machen; Konstantinopel muß den Kindern Mohammeds bleiben, denn die Ratur ift für fie, und läßt die grune Farbe bes Propheten wie eine Sahne von ihren Binnen wehen." Bewunderungemurdiger Gedante! Tiefe Politit!

Mit befonderer Borliebe und Geläufigkeit werden Gefellschaft und merkwürdige Abenteuer wahrend der Seefahrt von Smyrna nach Beyrut ergablt. "Clarchen, es war unerhort amufant!" Rur amifchen Rhobos und Copern argerte fich Ihro Erlaucht über eine mitreisende Frangofin, "die taglich breimal, gum Frubftud, jum Diner und jum Thee, vor dem Spiegel ber Cabine Saube und Mantille gurecht rudte, babei von ihren Ropfichmergen, von ihrem Schnupfen, von ihrem fieberhaften Buftande ergablte und nach vollendeter Toilette in den Speischaal ging, um bort mit großem Appetit zu effen." (I. 327.) Zwischen Batmos und Rhodos aber hatten die Sclaven eines türkischen Bascha unfere Reisendinn vor Ungeduld gang nervenfchmach gemacht, weil fie ibr auf bem Berbed' immer über die Fuße trabten, und bie Bfeife neben ihr ausschütteten. Dagegen schlägt fie fich im Streit amischen Jesuiten und Sanfenisten unbedingt auf die Seite ber letteren und findet in Sprien alles leicht! Wenn man ausgebt, braucht man in Sprien teinen Mantel für die Beimtehr am Abend mitzuschleppen; wenn man nicht im Sande geben mag. besteigt man ein friedliches und flintes Efelein und reitet jum Diner (L 361); und wenn man im Botel ju Benrut bas Bimmer im Thurm hat, "erklimmt man die Plattform auf madelnben Stiegen, läßt Stuble binaufbringen und fest fich, und Rachts bringt bas Geplauder ber Beiber und bas Miguen ber Ragen burch bie Kenfter" (I. 366, 368). Dente man nur wie sonderbar und wie abweichend von europäischer Sitte die Gebrauche der Sprier find: "fie haben Stuble und fegen fich barauf." Irren wir nicht, to gehört die Entdedung diefes außerordentlichen und für Schichtung der schwebenden Libanonfrage bochft wichtigen Umfandes gang affein unferer icharffinnigen Grafin an.

Auf der Reise nach Damastus "grüßte sie ein prächtiger Mann im Turban, wie sie ein Mann im schwarzen Frack nie gegrüßt hatte" (II. 19). Auch fand sie, daß auch bei den Drusen überhaupt die Männer bester aussahen als die Weiber (II. 9). Auf den Ruinen des Sonnentempels zu Baalbet, wo sie die

Fabel Aurora und Tithon zum ersten Mal verstand, fragt die Gräfin in der feierlichsten Stimmung: "Ob wir wohl nicht Alle, wie Aurora, einen greisen Tithonus als eine Jdee, einen Glauben, eine Liebe in den Armen halten?" Wer hat das Glück Rein! — wer hat den Muth Ja! zu sagen? "Ernst wird man mit solchen Gedausen! ernst wird man so fürchterlich, daß ich bisweilen ganz entsetzt auf- und mit der Hand übers Gesicht fahre, um den Ernst zu verscheuchen, und mich selbst frage: himmel! kann ich wohl noch lächeln" (II. 31). — Mancher von uns ist auch in Baalbet gewesen, hat aber daselbst, natürlich aus Unkunde der Mythologie, weder an die Aurora noch an den alten Tithon gedacht, noch ist er mit der Hand übers Gesicht gesahren.

Bei den Frauen zu Damaskus entdeckte die eble Gräfin falsche haare, und "sah sich im Borhof der griechischen Kirche die Männer an" (II. 65), weil hinter dem Frauengitter nichts zu sehen war. Beim Anblick der damascenischen Sosabetten aber ruft sie voll Wehmuth: "D, hier muß es sich anmuthig ruhen taffen! hier möchte auch ich träumen — aber wachend!" (II. 72.)

Wahrhaft berebt und gefühlvoll, und vielleicht das Beste im ganzen Werke sind einige Stellen des 26. und 27. Briefes, namentlich die Threnodie am Schluß des lettern. Auch ist die Beschreibung des Klosters auf dem Carmel, wohin die edle Pilgerin von Beyrut her gekommen war, eigentlich neu, wahr und nach unserm Dasürhalten ganz gelungen. Dasür war die Gräfin auf dem Wege nach Joppe auch wieder besonders gut gelaunt: "sie frühstückte nur mit einem Stück Brod und Ziegenkäse, und zwar auf dem Pferde sitzend, wechsette Reden mit einem Araber der Begleitung, trank aus seiner Flasche, und zog am Ende gar noch die Blouse aus und ritt in hemdärmeln, weil die hie sie sie serdrückte" (II. 169). Wenn die Redaction bei etwas erweiterter Industrie und mit etwas mehr Rücksichnahme auf Bergnügen

und Belehrung des Lefers den Artiteln auch durch bilbliche Darftellungen zu höherm Reiz verhelfen wollte, wie gewisse Zeitschriften von Paris, so ware eben an dieser Stelle Gelegenheit zu einem vortrefflichen Ornament: "wie Frau Gräfin Ida hahn-hahn, ein Stück Ziegenkäse in der hand, den rechten Fuß im Steigbügel, und den Strobhut auf dem Ropf, in hemdarmeln gen Joppe reitet!"

Bon den wichtigsten Folgen aber für Berbefferung der öffentlichen Buftanbe im Allgemeinen und für Begrundung philofophischer Renntnig insbesondere war die Ankunft der edlen Grafin in der heiligen Stadt Jerufalem. Die meisten Leser wiffen, baß auf die Frage des Landpflegers Bilatus: "Was ift Bahrheit?" bis auf den heutigen Tag noch keine genügende Antwort zu erhalten war, obgleich Beinroth bor bald breißig Jahren ein fehr geschäptes Buch über diefe Materie geschrieben hat und zwanzig beutsche Universitäten seit länger ale breihundert Jahren über die Frage disputiren. Raum hatte die hochgeborene Grafin die heiligen Stellen gesehen und die via crucis durchwandert, als in wundervoller Rlarbeit auch icon die Antwort gefunden ward. Bas ift Bahrheit? "Es ift bie vom Rreuge. Es aufnehmen, es tragen; nicht flumpffinnig und dumpf, nicht fich gerbrodeln und gernagen laffen, nicht fich barauf etwas ju gut thun oder darum lamentiren, nicht es als Feffel betrachten, fondern als Feile welche geiftige und feelische Fesseln zerarbeitet, nicht ale ein Beimgefuchter fich anftaunen noch ale ein Auserwählter." Die Grafin ärgert fich beinabe, daß die Welt nicht früher schon auf eine Definition von folder Deutlichkeit und Rurge verfallen ift. "Ich weiß nicht," fagte fie, "werben die Menfchen confus gemacht, ober find fie es von Natur, bag ihnen bie einfachsten Bahrheiten so schwer eingehen" (II. 207 bis 208). ben täglichen Aufschreibungen über Jerufalem die Geschichte bes

jubischen Bolks von Ansang bis zu Ende, dann die Schicksale ber heiligen Stadt, und endlich die Erzählung der Kreuzzüge auch vom Beginn bis zu ihrem Ende eingeflochten wird, versteht sich von selbst. Weniger vorherzusehen war eine Theorie des Lichtes und des Sehprocesses, wozu der vielbelesenen und hochgebildeten Berfasserin das hierosolymitanische Sprichwort "Via erueis via lueis" Beranlassung gab.

Ueberhaupt mar fich Grafin 3ba hahn bahn ihrer Superioritat über Gefammteuropa nirgend fo innig bewußt wie in Je-Rirgend schleuderte fie aber auch so erhabene, bald tröstende, bald strafende Sentenzen auf occidentalisches Berderb. niß herab wie von Bion. Europa im Gangen, Liberale wie Philosophen im Ginzelnen, erhalten ihre wohlgemeffenen Geifelhiebe. "In Europa taugt das Blut nichts." (IL 273.) "In Europa herrscht babylonische Sprachverwirrung und eine fürchterliche Spiegelfechterei mit Borten, weil tein Ding fo beifit, wie es genannt wird. Definirt z. B. ein europäischer Philosoph. was ein Glas Baffer sei, so wird es klingen, als hieße es bas-Beltenmeer" (II. 226). - Gegen alle Diese Uebel gibt die philosophische und liebenswürdige Reisendinn bem franken Europa ihre "Drientalischen Briefe", besonders die aus Jerusalem als Medicin. Ihr felbst gelten biese Briefe als Mufter bes fconen Styles, bes Gebankenreichthums, bes eblen Ausbrucks und ber philosophischen Bracifion. Ungemein gart, fein und treffend find allerdinge ibre Bilder aus Balaftina, wenn g. B. in Baga bie untergebende Sonne bid und trube fcheint "wie Eidotter" (II. 330), ober wenn die erlauchte Dame bas Ramel einen "completen Spiegburger bes Thierreiche" nennt (UI. 16), und bie in großen gelben Salbstiefeln rittlings auf Muli figenden Beduinenweiber mit "wilben Ganfen" vergleicht.

Befonders schwierig, bagegen aber auch von der größten

Schönheit und Birkung, sagen die Stylisten, seien die sogenannten Uebergänge — das Berglätten und Berschmelzen disparatströmender Gedanken in homogene Oberstächen,

tantum series juncturaque pollet.

In dieser seltenen Runft hat es die edle Graften 3da Sahn-Bahn, benten wir, wahrhaft jur Deifterschaft gebracht. Bir haben von biefen Sahn Sahn'ichen Mufterübergangen ein Spicilegium für eigenen Troft und für eigene Belehrung jufammengestellt, wagen aber nicht die gange Fulle vor dem geehrten Publicum auszulegen, weil nach Plato felbft im Guten und Angenehmen alles Uebermaß Sattigung erzeugt. Jeboch ein Baar Diefer orientalifchen Berlen werben genugen, um bas Berlangen funftfinniger Lefer nach bem vollen Schape aufzuregen. Wie weiland Bolnen auf den Trummern von Balmpra, wandelt die hochgeborene Berfafferin tragisch bewegt zwischen ben Grabern von Jerufalem und gedenft ihrer eigenen Berganglichfeit in flaglichem Geftobne : "bie Welt geht burch Staub und Mober hindurch. Liebes Clarden, ich habe einen Fehler --, nimm es nicht fo genau" (II. 254). Auf ber phonicischen Ruste ward die hochgräfliche Bilgerin einmal von ben Rranichen gewecht, und liebaugelte - versteht fich in Ehren - mit ben Sternen, Die fie fcon von Guropa ber kannte, und zwar fo "wie man geliebte Menfchen kennt." Mit dem Desperus unterhalt fie fogar ein formliches Liebesverftand. niß, und betet andachtig gerührt ju einer Sternschnuppe um gludliche Beimtehr ins Abendland : "Gieb, Die Sterne haben mir eine gludliche Beimtehr jugefagt: mas tonnen bie Bebuinen mir auhaben? Gott regiert bie Sterne, mein Clarchen. A propos von ihnen! weißt du weshalb das turtische Bappen aus einem Stern im Balbmond besteht?" (II. 112 - 113.) - Ber von den Lefern bewundert und beneidet nicht die gewandte Grafin um diefe gludfelige Leichtigkeit ber Diction? Dan fieht es flar,

fle gibt fich teine Muhe, fie schreibt was und wie es durch die Sinne fahrt, und boch find ihre Gage fliegend, elegant und Deutschland, um beffen Gunft wir Langsamschreiber fo angitlich bublen, ift ihr nur eine Art Salon, ein Bruntgemach mit Sclaven angefüllt jum Dienft ber Bezwingerin bes Drients, ber neuen Benobia! Behn Berte bat fie ja gefchrieben, gebn Triumphe hat fie davongetragen, und das Uebergewicht ihres Standes auch in ber Runft bes Schreibens, in Sachen bes Wiffens und bes guten Geschmads auf lange festgestellt. Ober will man uns etwa hindern die Sache ernstlich zu meinen. Beift und Geschmack ber beutschen Optimaten in ihren neuesten Berten zu erkennen und anzupreisen? "Der Menfch ift ja bas Maß aller Dinge", fagen nach griechischem Borgang auch bie Beifen von Berlin. Doch zu viel Devotion und hingebung für überragende Beiftesgröße ift anch ein Fehler, und ju feuriges Lob fremden Ruhmes bat man in Deutschland jederzeit getadelt. Beide Fehler follen ben beutschen Literaten besonders eigen fein. Benn wir uns daher Gewalt anthun und die Aufgablung der Glangbuncte ber "Drientalischen Briefe" mitten im Laufe unterbrechen, fo geschieht es nur, um bem Bortvurfe ju großer Demuth und Gelbstverleugnung ju entgeben.

Gern hatten wir auch noch vom Nil und seinen Sußigkeiten einiges angemerkt. Denn aus Palästina kam die Reisendinn mit ihrem "schleisenden" Schritt über die Landenge Suez nach Aegypten, wo der "edle und große Mehemed Ali" schon länger als sechsunddreißig Jahre die arabischen Fellah beglückt. Daß ein Urtheil über den vielbesprochenen Mann hier nicht sehle, denkt der Leser schon von selbst. Weniger enthusiastisch als der berühmte "Berstorbene" erkennt die Gräfin wider alles Erwarten in Mehemed Ali "noch nicht den unbedingt großen Mann." Sie scheint sogar zu zweiseln, ob er dieses Prädicat je verdiene,

nicht etwa wegen fchlechter Birthschaft ober wegen thrannischen Regimente und wegen Fellah. Bladerei, ach nein! bas mare plebeische Empfindelei. Debemed Ali ift tein großer Dann, "weil er es noch nicht babin gebracht, daß die Bevolkerung in Megupten fteige" (III. 41). Ber bie Bevolferung fteigen macht, ber ift im Ginne ber eblen Grafin ein großer Mann. ihre Berson batte fie dem Pascha Dieses Bevolkerungs - Incrementum gegonnt!" Die Schuld ber Berodung Aegoptens und ber verfehlten Große bes Mannes tragt baber weber ber Bafcha felbft noch die Grafin, fondern blog "die Diggunft ber europaiichen Machte", "bie bem Satrapen nicht gestatten wollten, fich ficher ju fegen." Der elende Buftand bes Bolfes "beprimirt" übrigens die bochgeborne Brafin gar nicht. "Elend", fagt fle, "ift zu lindern, der Roth ift abzuhelfen, die Armfeligkeit ift aufzurichten" - verfteht fich nur in Gedanten und in ber Borstellung, was ichon binreicht gur Beruhigung einer abeligen Reisendinn, die es nach eigenem Geständnig (III. 101) "in Jerusalem nicht einmal über ben Tod Chrifti zu anhaltender Rub. rung bringen fann." Unter folden Umftanden wird für die armen Rellah, wenigstens bei der Frau Grafin, vor der Sand nicht viel zu hoffen fein. Diefe vielleicht nur icheinbare barte und Gefühllosigkeit gegen die Leiden des gemeinen Bolkes (in Acappten) findet man übrigens nicht blog im graftich Sahn. Sabn'ichen Werte, fie ift gemeinsamer Familienzug aller im Laufe ber letten funfgehn Jahre burch Leute ans ben "bobern Claffen", ober burch fromme driftliche Seelen gefchriebenen Wanderberichte über den Orient. Doch wir unfererseits machen ber bochgebornen Grafin feinen Borwurf, flagen fie ebensowenig ale ihre reisenden Standes. und Befühlegenoffen optimatischen Bochmuthe an. Der Menich "auf der Bobe bes Momente" und ber Andacht - icheint es - ift ohne Barmbergigkeit. Gine

Sache aber, für welche Talent, Schreibkunft, Ritterthum und Frömmigkeit zu gleicher Zeit in die Schranken treten, möchte man meinen, könne doch unmöglich eine schlechte sein. Wir selbst sind nicht so kurzsichtig und turbulent wie andere, die da noch immer nicht begreisen wollen, warum sich Mehemed Ali's Gäste und Hochzeitlader in Europa durch vage Bedenklichkeiten abstracter Weltverbesserer und Pledspatrone in ihren Pfalmodien auf den neuen Pharao nicht beirren lassen. Gewiß kann man ägy ptische Glückseitgkeit und des Nil-Satrapen milben und gerechten Sinn mit demselben Ernst und mit demselben Rechte loben, mit dem wir eben jetzt Concept, Styl und Gedankenstrom der neuen Zenobia gepriesen haben!

## August Sürch: Die Beisen des Benetiuners Marco Polo im dreizehnten Jahrhundert.

(1845.)

Boher kommt das unruhvolle Gemuth und der rastlofe Wandertrieb der weißen (kaukafischen) Menschenrace? Neben den allen Befen unferer Gattung gemeinsamen Uebeln haben wir Beiße noch insbesondere die Qualen unerfättlicher Forfch- und Bigbegier zu ertragen. Bahrend es die Trotter, die Harris, die Abbadie, die Schomburgt nach Sego, nach Enarea, nach Dichindichira und nach den Quellen des Amagonenstroms gieht, verlocht ber unbeimliche Damon bes Allestennenwollens Middendorf und feine Genoffen bis in die schauerlichen Froftoden an der Lena-Mündung. Bo ift das Biel unferer Dubfale und welche Erkenntniß fättiget endlich den Biffensdrang, der von Roahs Rindern nur Japhets Geschlecht verfolgt? Und boch ift es ungewiß, ob wir Aufruhr und Gahrung im Innern mit der Gemutheftille und ber regungelosen Rube unserer phlegmatischen Bruder am Barana, am Niger und am Rerulam vertauschen möchten. Mensch vermag nichts wider sein Geschick. Und wie bas Leben alles thierischen Organismus durch die Circulation bes Blutes, ebenso ift das ethnische Leben des Erdballs durch den erpansiven Beift und die Springfraft ber weißen Race bedingt. Angriff und ihrer Bewegung steht ale Widerpart die vis inertiae und Selbstgenügsamteit ber gefarbten Belt entgegen.

Alles Leben ift Gegensat. Innerafrifa und Oftafien batten ebensowenig als die Reue Belt je einen Columbus ober Marco Polo hervorgebracht. Um die großen Fragmente bes menichlichen Geschlechts aus dem Buftande cyflopischer Abgeschiedenheit in die freie und schwunghafte Strömung der Gegenseitigfeit hineinzulenken, haben diefe beiden Banderhelden gewiß entscheidender und nachhaltiger, ale die genialften Weltbezwinger und vielleicht nicht weniger tief und einschneidend, ale die größten Beifen des Alterthums mitgewirft. Beibe gehören fie jenem Stamm ber weißen Bevolferung an, bem ber Urheber ber Dinge eine beneidenswerthe Summe phyfifcher und geistiger Borguge verlieben Gleich wie man in der frangofifchen Staateumwälzung und in Kante neuer Richtung des deutschen philosophischen Gedantens, nach der Bemerfung eines geiftreichen Mannes, nur ben bestimmten Ausbrud beffen erfannte, was der Beit langft im Sinn und auf den Lippen geschwebt, ebenso wirkten die geographischen Entdeckungen des Marco Bolo und des Christoph Columbus gewiffermaßen wie ein electrischer Schlag, ber eine lofe Menge Erfahrungen, Meinungen, Bermuthungen, 3meifel und Sebnsuchten ihrer Zeitgenoffen ftillte und den aufgestauten Baffern ihr Tempe öffnete. Marco Bolo's Entdedung ber völlig unbefannten öftlichen Welt ging ber Auffindung der westlichen Semisphäre und den großen Bewegungen der Spanier und Portugiesen bes fünfzehnten Jahrhunderts, wie der feimreiche Bedante der That voran. Beide Beroen wurden von ihren Zeitgenoffen, wie berfommlich, mit Undank belohnt; jedoch verfolgte und verwundete Reid und gefrantte Gitelfeit den Genueser Columbus noch weit empfindlicher und unversöhnlicher als den Benetianer Marco Bolo, weil neue Gedanken, beren Bahrheit und praftischer Werth fich einfach leugnen ober wenigstens bezweifeln laffen, weniger beleidigen und erbittern, ale fuhne gelungene 6

Thaten, beren Birtungen fich Niemand erwehren tann. Bolo, ben erften Europäer, ber ale Augenzeuge über Turfeftan, über bie Mongolei, über China, über die Gewürzinseln und hinterindien berichtete und die erfte Idee vom Dafein Japans nach Decident gebracht, begnügte man fich für feinen Ruhm und feine Schäte mit Unglauben und Spottnamen zu bestrafen. Man fand es lächerlich und impertinent jugleich, wenn ber welttundige Polo in der neuen Oftwelt prachtvollere Palafte ale in Benedig und Genug, wenn er hochstragen mit Baumalleen, Finang- und Steuerspftem, Boltsmenge und Boltsjählung nach Millionen, wenn er Sandel und Ueppigfeit, Bolizei und Regierungefunfte, Pflangen und Thiere gefeben haben wollte, von welchen man damale in ben halbbarbarischen Chriftenlandern am Mittelmeer noch feine Ahnung batte. Und die Beitgenoffen glaubten dem Belden biefer unerhörten Dinge große Rachsicht und Schonung zu erweisen, wenn fie ihn nur "Meffer Marco Milione" nannten und für einen ergöglichen Kabelschmied und Lügner hielten.

So seindselig ist die Natur des Menschen im Allgemeinen gegen jede überwiegende Größe, gegen jedes die gemeine Linie überspringende Thun und Schaffen, gegen alles geniale Stören hergebrachter Borstellungsweise, gewohnter Ordnung und Begriffe. Wer Andern vorauseilt an Geistestraft und schöpferischer Ertenntniß, wird und kann nicht eher Verzeihung, Gerechtigkeit und Anerkennung sinden, als dis ihn die Zurückgebliebenen eingeholt, dis sie das Eigenthümliche und Ausschließliche seines Wissens durch Selbstezperiment zum Gemeingut erklärt und in den Kreis der Alltagsbegriffe herabgezogen haben. Wie lange diese posthume Gerechtigkeit manchmal auf sich warten lasse, hat man außer Herodot am deutlichsten bei Marco Polo gesehen. Mehr als ein halbes Jahrtausend mußte vergehen, dis die Wahrhaftig-

feit seiner Berichte über bas entlegene Morgenland und beffen Bolitur zu Tage tam. Bom Schluffe des breizehnten Jahrhunberte (1298), wo die Ideen des berühmten Levantemanderers zuerst in Umlauf tamen, bis zum Jahr 1818, in welchem ber Enalander Billiam Mareben die erfte im fritischen Geifte ber neueren Zeit bearbeitete und auf die volle Summe der heufigen Beltfunde geftutte Ueberfetung, Sichtung und Berftellung bes venetianischen Reisetegtes besorgte, ift Marco Bolo auf der Lifte mittelalterlicher Romane geblieben. Dag in ber 3mifchenzeit einzelne privilegirte und correcte Beifter fogar im langfamen Deutschland den wahrhaftigen Charafter und ben hiftorischen Rern des Erjählers ahnten, fieht man aus der um 1671 gu Berlin gedruckten lateinischen Ausgabe bes Textes burch Andreas Müller, ber unter anderen gelehrten Bugaben bem Berte auch eine "disquisitio geographica et historica de Chataja", versteht fich mit gehöriger Breite und deutscher Gründlichkeit, als Erläuterung anfügte.

Bur allgemeinen Anerkenntniß aber, sowie insbesondere zum Berständniß des verstümmelten Textes und der unglaublich corrumpirten chinesischen, indischen und tatarischen Eigennamen wäre es in Europa sicherlich niemals gekommen, hätten Glaubenseiser, Wassen und philologische Studien der Westwelt ihre siegreichen Fortschritte nicht bis in jene entlegene, geheimnisvolle und verschlossene Zone ausgedehnt. Denke man nur, in welcher Gestalt ein chinesischen mongolischer Roman, denn als solcher galten die Erzählungen des "Wesser Marco Milione", — zweihundert Jahre vor Entstehung der Buchdruckerkunst in der italienischen Bulgarsprache niedergeschrieben und durch italienische Copisten sortgepslanzt, die Schwelle des sechzehnten Jahrhunderts erreichen mußte! Vielleicht ward auf kein Product der alten und mittleren Literatur des Occidents ein solches Was von Gelehrsamkeit,

Divination, Conjectur und Genie verschwendet, wie auf Marco Polo's Reisetext. Und wenn der Ruhm, hierin das Größte ge-leistet zu haben, den Britten geblicben ist, so wird die Schuld nicht im Mangel an Mühe und Ingenium der Deutschen, sondern in der glücklichern Weltstellung unserer Nebenbuhler liegen. Was wir aus dem Baustoff, den uns fremdes Talent geliefert, auf mechanischem Wege zu schaffen und zu zimmern vermögen, hat am besten Ritter, der Geograph, gezeigt.

Originelle Restauration und Erlauterung ber Marco Polo'fchen Berlaffenschaft versuchte unter une, wenn wir nicht irren, zuerst ber chinesisch und tatarisch gelehrte Rlaproth nicht ohne Rugen und Erfolg. Jedoch eine Arbeit, Die wir William Mare. ben wenigstens an die Seite stellen konnten, hat er nicht geliefert. Diefer Ruhm mar Grn. August Burd vorbehalten. Gr. Burd scheint zwar nicht chinesisch zu verstehen, ja nicht einmal Orientalift im gewöhnlichen Sinne zu fein. An eigene Selbstanschauung bes Marco-Polo-Theaters ift naturlich nicht zu benfen. Gr. Burd hat wahrscheinlich seine liebe nebelige Oftseeplatte zeitlebens nicht verlaffen. Gr. Burd befitt aber entschiedene Gewandtheit, mit fremdem Capital geschickt und gewinnreich Bucher ju treiben, und durch gludliche Combination ben literarischen Reichthum Deutschlands nicht unbedeutend ju vermehren. Wie lange diefe deutsche Bearbeitung Marco Polo's ihre Geltung behaupten werde, läßt fich beim rafchen Schwunge bes europäischen Forschungegeistes freilich nicht vorherbestimmen. Gegenwärtig ift aber Marco Polo in der größten Bollfommenheit und im weitesten Berftandniß bei den Deutschen eingekehrt. Schon diese fleine Ehre thut une wohl, und troftet ein wenig für den bochmutbigen Spott, mit bem bie Nachbarschaft unsere "Traume" überfeeischer Colonien mit Sandels : und Rriegsmarine und einstigen Zollvereins. Consulaten in Rutaheima und Tonga Tabu

geiselt und verhöhnt. Ein wesentlicher Schmuck dieser deutschen Bolo-Ausgabe sind die am Ende (S. 597—631) befonders absedruckten "Zusätze und Berbesserungen", die Hr. Neumann dem Berfasser ausst freundlichste und uneigennützigste überlassen hat. Beim doppelten Bortheil der Sprachenkunde sowohl als der theilweisen Bekanntschaft mit Land und Leuten des Polo'schen Belttheaters gilt Hr. Neumann in Dingen Dst- und Mittelassens bei den Deutschen mit Recht als bedeutende und wohlbegründete Autorität. Daß Hr. Bürck diese Berdienstestitel wiederholt und vollständig anerkennt und seine Arbeit durch die beträchtlichen Forschungen Neumanns stellenweise zu ergänzen und zu heben sucht, ist eine wesentliche Zierde dieser deutschen Schrift.

Welcher Reichthum an Erd. und Sittenkunde in Marco Polo's Berichten begraben liege, zeigt am klarsten der Umstand, daß nach so vielen Jahrhunderten und nach so großen Leistungen der Neuzeit das Werk theilweise (besonders Buch II, Cap. 46 bis 51) noch immer dunkel und unentwirrbar geblieben ist. Freilich ist auch kein abendländischer Mensch von Talent und Geschicklichkeit so lange und in so günstigen Umständen im östlichen Asien herumgewandert, wie Warco Polo. Als hochbetrautem Günstling des weltherrschenden Imperators Chubilai. Chan standen dem Notizenbuch und der Wißbegierde des edlen Benetianers Zugänge und Erkenntnißquellen offen, die sich seit jener Zeit für jeden Europäer verschlossen haben.

Die Waffen der Mongolen hatten um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts die Scheidewand zwischen Hochasien und Europa abgebrochen und Zufall mit handelsspeculationen führten Anfangs die zwei Gebrüder Maffio und Ricolo Polo und nachher Ricolo's talentvolleren Sohn Marco an das hoflager Chubilai's, des größten und genialsten aller Großchane des

Mongolenreiches, das von den Ufern der Berefina und des Euphrat bis an das Weer von Japan reichte.

Eine turze Andeutung über Richtung und Wege, auf welchen die drei Bolo das ben Curopaern jener Cpoche noch völlig unbefannte Oftafien durchzogen, tann dem Lefer nur willtommen fein.

Bu Sarai an der Wolga, nicht weit vom heutigen Aftrachan, hatte ein mongolischer Theilfürst, dem Rußland gehorchte, seine Residen; aufgeschlagen, und ber Ruf seiner Pracht und Freigebigfeit war bis nach Konstantinopel gebrungen, bas bamals zugleich mit verschiedenen Provinzen des byzantinischen Reichs noch in ben Banden der Abendlander war. Begierde nach Gewinn und vermehrtem Reichthum führte die Gebrüder Maffio und Ricolo Polo um das Jahr 1254 nach glücklichen handelsgeschäften in Ronftantinopel mit einer Ladung Edelsteine an den hof des Berete Chan von Sarai, wo sie freundliche Aufnahme fanden und durch ihr fluges Benehmen bald die Gunft des Berrichers Rach einem Jahre gewinnreichen Aufenthalts gebachten sie mit ihren Reichthumern auf demselben Wege, auf dem sie getommen maren, b. i. über ben frim'fchen Seehafen Solbaia, nach Ronftantinopel und Benedig gurudgugeben. Gin unglud. licher Rrieg, in welchem ihr Gonner den Angriffen feines in Tabris residirenden Betters Hulaku erlegen war, verschloß bie weftliche Sandeleftrage und nothigte die beiden Abenteurer jum Entschluffe, auf weiten Umwegen über die Landschaften öftlich bom taspischen Meere zuerft Perfien, und von dort die Geeftadte und Sandeleniederlaffungen ber abendlandischen Chriften auf der fprifchen Rufte ju erreichen. Gie fetten gludlich über ben Jagartes, und trafen nach vielen Dubfeligkeiten endlich wohlbehalten in Bochara ein, wo Sulafu's Gefandter an den Großchan Chubilai fast ju gleicher Beit mit ben beiben Benetianern angefommen mar. Der Weg von Bochara bis an die Ruften

bes Mittelmeeres war aber nicht weniger gefährlich, als bie Strafe vom hoflager an der Wolga nach Soldaia in der Rrim. Der Gesandte, ein Mann von großem Ansehen und ungewöhnlichem Beifte, hatte noch niemals Italiener gesehen und lud fie, nachdem er in wiederholten Besprechungen das ruftige Befen, ben verftandigen Sinn und die tatarische Redefunde diefer Fremdlinge bemerkt batte, jur Mitreife an den bof des Großchans am außersten Ende bes affatischen Festlandes ein. Das war ber enticheibende Augenblid im Leben Diefer Manner. Gie ichloffen fich ohne alles Zagen mit ihrem Gefolge venetianischer Diener bem Zuge des mongolischen Gesandten an und erreichten, in nordöftlicher Richtung fortziehend, erft nach Umfluß eines Jahres Chubilai's Residenz außerhalb ber großen Mauer. Die Aufnahme war ungemein wohlwollend und gnabig, wie der Gefandte, welcher Gemutheart und Geschmad seines Oberherrn tannte, ichon voraus in Bochara versichert hatte.

Der Großchan war kein Potentat im gewähnlichen Sinne und Maß, er war eines jener Phanomene, wie sie in bestimmten Imischenkumen über die Erde wandeln als Angelpunct und Rartzeichen, so oft ein entscheidender, wesentlicher Schritt in den Geschiesen des menschlichen Geschlichtes geschehen soll. Wären die beiden Benetianer nur fromme, aber geistesteere und unwissende Mönche gewesen, so ware das Ereignis vermuthlich ohne Spur vorübergegangen. Allein die Polo waren geweste, welt- und geschäftstundige Männer, die dem mongolischen Universalmanarchen in seiner eigenen Sprache und jedesmal in geeigneten Worten die politischen und religiösen Zustände des Abendlandes schilderten und auf alle seine Fragen über Religion, Kriegführung und Machtumfang der westlichen Königreiche und Fürstenthümer verständig und genügend Bescheid zu geben wußten. Die Träger der mongolischen und der kaufasischen Menschen-

race machten hier das erstemal geistige Bekanntschaft, nachdem sie ihre physischen Kräfte auf den Schlachtseldern von Liegnis, Olmus und Neustadt früher gemessen hatten.

In welcher Beife die edlen Benetianer bas Machtverbaltnif ber Weftwelt aufgefaßt und bem Gebieter ber neuentbedten Dimelt bargeftellt haben, verriethen Auftrage und Magregeln, au benen fich der kluge Großchan in Folge wiederholter Unterredungen mit feinen Gaften entschlog, mehr ale jur Genuge. Die abendlandische Rirche batte ja eben den Rampf mit der weltlichen Gewalt fiegreich vollendet, und nach Bermalmung bes Raiserhauses der Hohenstaufen die Macht bes heiligen Stuhles auf ben Gipfel ihrer politischen Größe gehoben. Das lateinische Europa ward dem Großchan ale eine compacte Ginbeit in ber Sand bes römischen Bontifer geschildert, so daß nach Bernich. tung bes islamitischen Chalifate in Bagdad und bes Casarthums von Byjang auf der gangen damale befannten Erbe nur noch amei Gewalten, das mongolische Großchanat und das christliche Bapfithum, übrig maren. Beibe ftanden in der Bluthe ihrer Rraft, und die Frage, ob Europa und Afien Ginem Billen geborchen, ober ob fie auch hinfuro noch ale zwei Rrafte fich gegenseitig die Bage halten und eine britte ine Dafein rufen follten, war in teinem Beltalter fo nahe gestellt, wie zu jener Brift. Die Gebruder Bolo maren gleichsam die Mittelepersonen, durch welche die beiden Competenten um die allgemeine Berrschaft ihr Wechselspiel begannen. Denn offenbar lag die großartige, nach unfern Begriffen fast romanhafte 3dee einer Beltreligion im Sinne bes gewaltigen Chubilai, und er machte ben beiden venetianischen Gaften ben Borichlag, als feine Abgefandten und Bwifchenhandler in Begleitung eines mongolischen Burbenträgere jum beiligen Stuhl nach Rom abzugeben, um Gr. Beiligfeit bie Bunfche bes Großchans ber öftlichen Erbhalfte ju

überbringen: "Der Bapft follte bundert gelehrte Manner ichiden, Die burchaus vertraut scien mit ben Grundsätzen ber drifflichen Religion sowohl, ale auch mit ben fieben Biffenschaften, qugleich aber auch befähigt ben Gelehrten bes Mongolenreiches mit flugen und rechten Beweisgrunden darzuthun, daß der Blaube, zu dem fich die Christen bekennen, bober ftebe und auf größerer Bahrheit beruhe, ale irgend ein anderer; - dag bie Gotter ber Tataren und die Gotenbilber, die in ihren Saufern verehrt wurden, nichts anderes seien, als bose Beifter, und daß nie mit allen Boltern bes Oftens diefelben mit Unrecht als Gotter chren." Beiter fagte ihnen ber Grofichan : "welches Bergnugen er empfinden murde, wenn fie bei ihrer Rudfehr aus bem Decibent etwas von dem beiligen Del mitbringen wollten aus der Lampe, die ewig brennt über dem Grabe unseres Berrn Jesu Chriffi, für den er hohe Berehrung bege und den er als den mabren Gott ertenne."

Tatarisch geschriebene Briese und Beglaubigungeschreiben an den heiligen Bater in Rom wurden den Gesandten in die hande gelegt, und zugleich die goldene Tasel beigefügt für Berpflegung und sicheres Geleit durch das ganze mongolische Reich, d.i. durch alle Landschaften Aflens, von der dinesischen Mauer bis zum Seehasen "Giazza" (Ajas, Isius) in Kleinarmenien oder Eilicien, gegenüber der Insel Coppern.

Riemals vielleicht waren inhaltsvollere Aufträge ben handen zweier Menschen anvertraut! Welchen Gang hatten wohl die Dinge genommen, hatten sich die weltherrschenden, zwischen Islam, Buddhaismus und Christenthum noch unschlüssig wankenden Mongolen mit derselben Barme für das letztere erklärt, mit der sie sich den beiden andern ergaben? Es war dies eine der größten und entscheidendsten Arisen, durch die das Christenthum in seiner irdischen Erscheinung und Wirksamseit je gegangen ist.

Die Rudreise ber Gesandtenkaramane ging bis Bochara auf bemfelben Bege, auf bem die beiben Benetianer in Jahresfrift and faiferliche hoflager außerhalb ber großen Mauer getommen Aber fo groß maren diefesmal bie natürlichen Sinderniffe durch Ralte, Schnee, Gis und Ueberschwemmungen ber Fluffe, daß fie erft brei Jahre nach ihrem Auszug aus ber Iatarenresideng ben vorbenannten Seehafen "Giagga" in Rleinarmenien (Cilicien) erreichten. Bon ba ichifften fie jum papft. lichen Legaten nach St. Jean D'Acre (Ptolemais), wo fie gludlich, aber ohne ben mongolischen Burbentrager, ber unterwege erlegen war, im April 1269 eintrafen und fich beim Legaten des unterdeffen verftorbenen Papites (Clemens IV.) vorläufig ihres Auftrage erledigten, bis ber neu ju mablende Pontifer in biefer großen und weitsebenben Angelegenheit ber öftlichen Bemifpbare Die geeigneten Magregeln nabme. Ingwischen machten fie, um ihre Familie nach fo langer Abmefenbeit wieder ju feben, einen Abstecher über Regroponte nach Benedig, me fie wegen vergögerter Papftmabl über zwei Jahre blieben. Darco Bolo, Ricolo's Sohn, mabrend des Baters Abmefenheit gum neungebn. jährigen Jungling berangereift, warb als willkommener Reifcgefährte mit auf die fprifche Rufte geführt. Gie pilgerten inzwischen nach Jerusalem, um bas verlangte beilige Del ju nehmen; aber Die Chriftenheit war auch nach ihrem Biedereintreffen beim Cardinallegaten in Acre noch ohne gesetzliches Oberhaupt. Die Rach. richt, daß ibr Beschützer, der Cardinallegat, endlich die dreifache Rrone erhalten, traf fie ichon auf dem Wege nach hochafien, weil fie, ber langen Bogerung überdruffig, die Rudreife an bas Goflager Chubilai - Chans nicht weiter hinausschieben wollten. Racheilende Boten brochten fie wieber nach Acre jum neuerwählten Gregorius X. jurud, von bem fie endlich nach breijabrigem Beitverluft mit Beglaubigungeschreiben in geboriger Form und mit nur theilweiser Erfüllung der überbrachten Aufträge und Bunsche zum Mongolenchan entlassen wurden. Statt der hundert gelehrten Männer, die der Beltgebieter verlangte, schickte der Bontifer nur zwei Dominicanermonche mit der Befugniß, nach der nicht mehr zu bezweiselnden Bekehrung des Großchans und seiner Unterthanen, mongolische Priester zu weihen, Bischöfe zu ernennen und Absolution zu ertheilen, wie der heilige Bater selbst. Berthvolle Geschenke und der papstliche Segen für den kaiserlichen Reophyten fehlten freilich nicht.

Allein ber Unftern, ber von Anbeginn der Dinge bis auf die neuefte Beit über alle Eroberunge. Betehrunge. und Civilisationeversuche der Europäer in Asien bing, erschien auch dieses-Die agyptischen Mamluten waren eben damals unter Sultan Bondotdar verheerend in Rleinarmenien eingedrungen. Die beiden gelehrten Dominicaner, welche die Mongolei mit gang Oftafien befehren und dem himmel gewinnen follten, verloren ichon in Cilicien ben Muth, übergaben Briefe und Beschenke ben berzhaftern Benetianern und floben voll Entsepen über Bondokdars Christenhaß wieder an die Rufte jurud. Die drei Polo mit ihrem jahlreichen Gefolge entrannen zwar allen Gefährlichleiten, erreichten aber erft vierthalb Sabre nach ihrer Abreise von Acre die kaiferliche Sommerrefiden; Chemen-fu. fiebenzig Miglien (fechsunddreißig Stunden) nordlich vom heutigen Beling außerhalb der großen Mauer, Gregors X. Briefe, das beilige Del und die Geschenke murden in feierlicher Audien, überreicht und zugleich ber Bericht über Die Bin- und Berreife, über die Grunde des verzögerten Aufenthalts in ber Beftwelt mit allen Gefährlichkeiten und Abenteuern der Banderung bei voller Berfammlung ber tatarifchen Fürsten und herren fliegend und finnig in der Landessprache vorgetragen, vom Grofchan aber mit fichtlichem Bohlgefallen angehört und aufgenommen.

die Frage des Monarchen, wer der junge Mensch sei, den er neben ihnen sehe, erwiederte Nicolo Polo mit Klugheit, es sei Marco, sein Sohn, und der Diener Seiner kaiserlichen Majestät. Bon diesem Augenblick angesangen, war das Glück Marco Polo's am mongolischen Kaiserhose gemacht und für das leider verlorene Seligkeiteapostolat in gewissem Maße voller irdischer Ersatz geleistet. Der junge und geistvoll blickende Italiener gesiel dem alten Großchan und ward sosort in Borahnung seiner Brauchbarkeit unter besondern Schutz des Gebieters genommen und zu einem seiner Ehrenbegleiter (Adjutanten) ernannt.

Marco rechtfertigte das Bertrauen und die gute Meinung feines taiferlichen Beschützers im vollsten Mage. Der neue Gunftling fügte fich vortrefflich in die Sitten und Gebrauche der Tataren und lernte bie verschiedenen Sprachen bes Weltreiches (Turkisch, Mongolisch und Chinefisch) nicht nur verstehen und reden wie fein Bater und Obeim, fondern auch lefen und ichreiben, wobei er fo viel Gifer, Gefchid und Fabigfeit entwidelte, bag der Großchan bald den Bersuch machte, wie sich Marco in Staatsangelegenheiten zu benehmen wiffe. Man fandte ibn bei einer wichtigen Beranlaffung nach Raragan, einer Stadt, feche Monatreisen von der kaiserlichen Residenz entlegen, und Marco benahm sich mit solcher Klugheit und vollzog die Aufträge des Imperators mit soviel Umsicht und Erfolg, daß er in der Gunst Chubilai-Chans noch höher ftieg und in Kurge mit diplomatischen Sendungen vertrautefter Urt in bie verschiedenften Wegenden bes unermeglichen Reiches bechrt wurde. Der fluge Marco erkannte bald, daß der Gebieter jedesmal mit besonderem Bergnügen anhöre, was er ihm über Sitten und Gebrauche fremder Bolfer und über die befondern Berhaltniffe, über Broducte, Sandel und Nahrungestand entfernter Landschaften ergählte. Wohin Marco immer kam, bemuhte er fich genaue Kunde über die benannten Gegenstände zu erlangen, und machte sich schriftliche Bemerkungen über alles was er fah und hörte, um defto leichter und vollstänbiger die kaiferliche Wißbegierde zu befriedigen.

Bedenkt man, daß ein Mann von so großen und seltenen Gaben fiebenzehn volle Jahre Gunft und Bertrauen des Beltgebietere genoß und in wiederholten Auftragen nicht nur bas unermegliche Sochland zwischen ben Gebirgefetten und Altai durchftrich, daß er die geheimnigvollen Landschaften der Bufte Gobi, des Reiches Tangut (Tibet), des Alpenlandes Rokonor, der Heimat der Rhabarbara, der Quellen des Gelben und des Blauen Fluffes fab, ja felbft die meiften inneren Provingen bes "Reiches der Mitte" und fogar hinterindiens als faiferlicher Schützling mit ber Schreibtafel in der Sand besuchte, fo läßt fich leicht berechnen, welche Daffe neuer Ideen über Größe und Geftalt der Oftwelt, über Induftrie und Städtepracht, über Staatshaushalt, über Beld- und Steuerwefen, über Canalund Strafenbau, über Bolizei- und Regierungefunfte, fabelhafte Reichthumer und unerhörte Bolfsmengen Marco Bolo in feinem Rotizbuche niederlegte und dem unwiffenden Occident verrieth.

Als durchweg praktische Männer begnügten sich die drei Polo etwa nicht bloß Schätze an Einsicht und Weltkunde zu sammeln; sie gedachten auch ihrer ursprünglichen Bestimmung und benützten ihre Stellung am Hose des Mongolenchans — inmitten des Weltmarktes und des Sammelplatzes aller Neichthümer Asiens — zu gewinnreichen Handelsspeculationen im ausgedehntesten Sinn. Durch italienische Klugheit und kaiserliche Munisicenz häuften sie in so langer Frist beneidenswerthe Schätze in Gold und Juwelen auf. Marco gibt in seiner musterhaften Beschreibung von King — sse (Quinsai), der größten und üppigsten Stadt jener Weltepoche, nicht undeutlich zu verstehen, daß er ein bedeutendes Amt in Chubilai-Chans Finan-

zen bekleidete, ein Amt das neben guter Kenntniß und Einficht über das Woher und Wieviel nebenbei — wenigstens in Afien — auch meistens etwas materiellen Nugen gewährt.

Der Chan war betagt, die Tafchen ber brei Italiener waren voll und die Sehnsucht nach ber theuern Beimat in ber Lagunenftadt murbe endlich im Bergen mach. Lange wollte Chubilai nichts von der Abreise seiner brei Gafte boren und wies alle Bitten um Entlaffung aus bem taiferlichen Dienftverbande unbedingt, aber in herablaffenden und gnädigen Borten, gurud. "Warum wollt ihr die Gefahren der großen Reife ins Abendlanb noch einmal besteben? Bas fehlt euch bier? Berlangt euer Berg nach Gold und Ebelfteinen? Ich gebe euch bas Doppelte von bem was ihr ichon befiget, und überdies noch Ehrenftellen wie ihr fie nur wünfchet: entlaffen aber tann ich euch nicht, weil ihr mir lieb und theuer geworden feib." Der Grofchan, obgleich Mongole, hatte gang die Seelengroße Cafars, bie Berrscherkraft Rapoleons und dazu noch die versöhnende Milde Alerandere in Behandlung ber Uebermundenen, vorausgesett, bag man feine Unspruche auf die allgemeine Berrichaft bes Erdbodens ohne Wiberrede ale gultig anerkannte. Wohlgeneigtheit und Achtung eines folchen Gebieters gewinnen und bis ans Ende ungeschmälert bewahren tonnten nur Manner von ungewöhnlichen Eigenschaften und entschiedener Brauchbarteit in öffentlichen Beschäften. Billenloser Gehorfam und Sclavenfinn maren bem "Berrn der Belt" nicht genug, er fühlte das Bedurfnig liebevoller, verstandesreicher, freiwilliger Ergebenheit, wie er fie an den drei Polo fand. In ihrer huldigung erblickte er aber auch jugleich unterwürfige Schmiegsamkeit bes gangen Occibents, und die Idee der Weltherrschaft hatte fur Chubilai nur fo lange reellen Sinn, ale er neben ben Großen aus China, Indien, Iran und Turan auch die Reprasentanten ber europäischen Menschenrace in seinem goldenen Palaste sah. Ihr Abzug aus dem Weltprätorium zu Chan-Baligh (Peting) mußte dem Imperator wie ein Lostrennen des Occidents, wie ein Niß in seiner Herrschaft und Allgewalt erscheinen. Und ohne den günstigen Zufall, der ihnen den Heimweg öffnete, hätten die drei merkwürz digen Italiener Benedig wahrscheinlich niemals, in keinem Falle aber vor dem Ableben Chubilai-Chans wieder gesehen.

Gesandte aus Persien hatten für ihren Gebieter Arghunchan eine Braut aus Chubilai's Berwandtschaft abgeholt, waren aber, aus Furcht vor kriegerischen Gefährlichkeiten, nach achtmonatlicher Reise wieder an das kaiserliche Hoflager zurückgekommen, als chen Marco Polo von einer Sendung nach verschiedenen Gegenden hinter-Indiens heimkehrte und dem Großchan Bericht über die Länder abstattete, die er besucht, so wie über die Umstände seiner Schiffsahrt auf dem indischen Meere, das er in verschiedener Richtung und mit der vollkommensten Sicherheit im Dienste seines Gebieters und zu eigener Belehrung gleichsam als Entbeder durchsorscht und durchsegelt hatte.

Dieser Umstand öffnete den drei Benetianern unvermuthet die verschlossenen Thore zum Heimatlande. Denn die persischen Gesandten, denen Marco in langer Besprechung die Bortheile des Seeweges von China nach Persien auseinandersete, sahen schnell, daß sie in dieser Beise mit ihrer fürstlichen Braut leichter, schneller und gefahrloser als auf dem Landwege durch Oberasien in die Staaten ihres Gebieters Arghunchan gelangen könnten. Chubilai gestattete ihnen willig die benannte Richtung, wich aber nur ungerne und widerstrebend den wiederholten Bitten, ihnen Marco Polo mit seinen beiden Anverwandten als seefundigen Führer und Reisegenius auf die Fahrt mitzugeben. Urlaub, nicht Entlassung ward bewilligt. Nach Stillung des heimwehes durch einigen Ausenthalt in Benedig sollten sie zum drittenmal

in die Oftwelt zu ihrem Wohlthäter und Gebieter Chubilai wandern mit Rachrichten bes Papstes und der Könige von Spanien und Gallien, mit denen sie in der Eigenschaft großmongolischer Gesandten zu unterhandeln Bollmacht hatten. Bon den deutschen Fürsten als des Papstes besiegten Anechten war am hofe des Weltgebieters schon damals (1292) keine Rede mehr.

Dieses hartnäckige und sast sehnsuchtsvolle Festhalten Chubilai's an seinen drei europäischen Gästen dürste manchen Leser
befremden; es sindet aber in den oben berührten Umständen,
sowie in der Gemüthsart beider Theile seinen genügenden Grund.
Der Großchan, obgleich ein Mann von klarem, wohlwollendem
Sinn, handelte am Ende doch wie alle Fürsten die, weit entsernt
mit Untergebenen Roman zu spielen, Gunst und Reigung, wie
billig, überall bloß nach dem Grad individueller Berwendbarkeit
bemessen. Chubilai hatte mit andern Gewaltigen der Erde auch
den Glauben an die endlose Dauer seiner irdischen Wirksamkeit
gemein. Obgleich nahe an achtzig, siel es dem herrn der Welt
noch immer nicht ein, daß er sterben, oder Marco mit seinen
Angehörigen je die Süßigkeiten der Heimat dem Glanze kaiserlicher Wongolengnaden opfern könnte.

Ein Geleit von vierzehn Einmastern, von denen etliche bis dritthalbhundert Mann Besatzung trugen, ward in der Seestadt Baitun (Tseu-thung) auf der Südseite des Mittelreichs ausgerüstet und mit Borräthen auf zwei Jahre versorgt. Außer der goldenen Reisetasel für unentgeltliche Berpstegung, so weit Chubilai's Ansehen reichte, gab der milde Gebieter seinen scheidenden Benetianergästen Geschenke an Rubinen und köstlichen Edelsteinen von großem Werthe zum bleibenden Angedenken.

Auf Java, das sie nach breimonatlicher Seefahrt vom chinesischen Zaitun aus erreichten, hielt sie ungunstiges Wetter fünf Monate fest, und nicht weniger als achtzehn Monate brauchten fie, um von dort über Ceplon nach Ormus im persischen Meerbusen zu schiffen, wo sie landeten und die mongolische Prinzessin mitten durch Persien an das Hoslager des Sohnes und Nachsolgers des in der Zwischenzeit verstorbenen Arghunchans begleiteten. Bon den drei mongolischen Gesandten hatte die lange Fahrt nur Einer überlebt, und von der Schiffsmannschaft selbst waren bei der Landung auf persischem Boden schon über sechshundert Individuen gestorben. Zu Tabris, der üppigen Residenz der Chane von Iran, blieben die drei Benetianer neun Monate, um sich von den Mühseligkeiten und Sorgen der Neise in Geschäften und friedlicher Nast zu erholen. Hier erreichte sie die Kunde vom zeitlichen hintritt ihres Wohlthäters und Beschüßers, des Großchans Chubilai— ein Ereigniß, das sie in bester Form des gegebenen Wortes entband, und zugleich Beranlassung und Aussicht einer dritten Wanderung in die tatarische Ostwelt vernichtete.

Auf dem heute noch üblichen und ihnen aus früheren Zeiten wohl bekannten Karawanenwege durch Hocharmenien kamen sie in die Stadt der gleichfalls den Mongolen iributären Großcomnenen von Trapezunt, und schifften von dort über Konstantinopel und Negroponte wieder in die ersehnte Heimat nach Benedig zurück, wo sie um 1295, d. i. vierthalb Jahre nach ihrer Abreise von Chan-Baligh und sechsundzwanzig Jahre nach ihrem ersten Zug in die Morgenländer, frisch und gesund und mit großen Reichthümern geschmückt, endlich das Ziel ihrer abenteuerlichen und romanhaften Wanderscenen fanden.

Marco Polo war noch nicht vierzig Jahre alt, und sah neben seinen Schähen in Gold und Edelsteinen den unerhörten Reichthum an Weltersahrung, an Eindrücken und Erinnerungen aus dem Gebiete neuentdeckter Länder und Bölkerschaften in seinem Palaste zu Benedig aufgehäuft. Denke man sich einen Reisenden der neuern Zeit, einen jener Morgenlandtouristen, wie

fie in unsern Tagen die Donau hinuntergleiten, die Ruftenftadte im Pontus Euxinus, im Archipelagus und in der Runde um bas Mittelmeer besuchen, in Smprna mit geschminkten Fensterbamen totettiren, ju Beirut auf "Stuhlen figen", auf Rubebetten in Damastus "wachend traumen", am Ril bie Beduinen "mit aufgeschurztem bemd" bewundern oder Mehemed Ali's Ruchengettel gaftronomifch prufen, und dann hundertmal Gefagtes in biden Banben wiedersagen, bente man - fage ich - einen diefer Redfeligen, diefer Ueberschwenglichen an Marco Bolo's Stelle, und berechne bann im Beifte die Bucherfluth und bas endlose Diluvium andachtig-empfindsamen oder geiftlos-abgedroschenen Trodels, womit fie die Lesewelt überschwemmt und bas Rernhafte, das wahrhaft Neue und Nüpliche der Erzählung breitgetreten und durchmäffert batten! Unter allen geiftreichen Menfchen, welche je Bucher schrieben, haben fich beim großen Reichthum an Ideen und Stoff die beiden Italiener Julius Cafar und Marco Polo dem Worte nach am furgeften, der Rlarheit und Fulle nach aber am bundigften gefaßt. In ber Runft bagegen, aus geringer und ichaler Unterlage endloses Bapiergerede herauszuspinnen, bat es unsere Beit und zwar ber weise \*\*\*\* in \*\* am weitesten gebracht.

Ein Banderbuch ins Morgenland beginnt bei uns Deutschen unfehlbar gleich vor unserer Zimmerthur, und erschöpft die Geduld des Lesers meistens schon eher, als der Bericht auf den Punct gelangt, den man nennt:

où finit l'Europe et commence l'Asie."

Gunther, der schonungsvolle und milbe hahnpatron, findet sogar noch Gründe, diese Ueberschwenglichkeit deutschen Phrasenspieles als lehrreich und ergönend anzupreisen — eine Weichheit der Gesinnung und eine Eigenheit des Geschmades, über die man nicht weiter hadern will.

Marco Bolo jedoch huldigt einer anderen Dekonomie und stellt den Leser ohne Borspiel und mit Ueberspringung der weiten, damale Jedermann befannten Meere und Lander zwischen Benedig und Copern gleich in den Bordergrund der Scene, in ben hauptstapelort Giagga (Ajas, Iffus) in Cilicien, und führt ihn dann raschen Schrittes durch Afia Minor (Turcomanien) und Grofarmenien über folchischen Buchsbaumwälderbuft nach Fran und in die lieblichen Landschaften am obern Drudftrom, über deren Ginrichtung, Sitten und physische Beschaffenheit die Gebrüder Polo durch dreimaligen Besuch und ungewöhnlich langen Aufenthalt zu größerer Ginsicht gelangten, als je ein Occidentale ber frühern oder fpatern Beit. Marco bat ben guten Tact, die frühern Reisebemerkungen des Baters und des Obeims mit seinen eigenen zu verschmelzen und das Biele und Mannigfaltige breigetheilter Bestrebungen methobisch in icon gegoffenem Cyclus jur Ginheit auszupragen.

Der ungeheure Halbbogen von der schönen Orusthallandschaft Bedachschan quer durch Asien nach Chan-Baligh und Kinssa im nordöstlichen China, dann zur See über Zaitun und Java nach Ceplon zurud, war für die Europäer des dreizehnten Jahrhunderts eine neu entdeckte, völlig unbekannte Welt, wie es dieser Halbbogen in seiner festländischen Hälfte trotz aller Furie neuerer Wissenschaft und Reisekunst gewissermaßen bis zum heutigen Tage geblieben ist.

Während es in Amerika, selbst in den höchsten und verschlossensten Thalern der Andeskette kaum noch einen von Europäern undurchforschten Winkel gibt, ward die große Handels- und Karawanenstraße vom Drus bis an die chinesische Mauer seit Marco
Polo, d. h. in einem Zeitraume von mehr als 570 Jahren,
nur von einem Abendländer (dem portugiesischen Jesuiten
P. Goes, 1602), und zwar ohne wesentliche Förderung geogra-

phischer Runde, betreten. Erst in unsern Tagen (1839) brang ber englische Lieutenant Wood bei Erforschung der Oxusquellen bis zum höchsten Flächenpunct des Erdbodens, der berühmten Hochebene "Pamir", zwischen Bedachschan und Kaschgar hinauf, um die von Marco Polo's Zeitgenossen ungläubig bespöttelten Angaben über die Kraft der Pamiralpenkräuter und über die Schärse der selbst das Feuer am Brennen und Wärmen hindernden Atmosphäre des "Erddaches" (bas ist der Sinn des Wortes Pamir) kundig zu bestätigen.

So schwer, so lang, und fast naturverpont ist Fortschritt und Wirksamkeit jeder Art von Europa ausgehend in umgekehrter Richtung der Bölkerströmung nach dem Orient zurud. Sinn und naturgemäße Ordnung treiben uns mit dem Sonnenlause abendwärts.

Am entichiedensten aber und zugleich am beklagenswertheften beurkundete fich biefe Unmacht bes reinen Occidentalismus im mifflungenen Berfuche, bas Beltreich ber Mongolen fur bas fanfte Jod bes Chriftenthums ju gewinnen. Riemals mar bie Berheifung: "bas Evangelium werbe ber allgemeine Glaube bes Erbbodens fein," ber Erfüllung naber ale im Jahrhundert Marco Bolo's, um beffen Namen fich bas größte Ereignig in ber Culturgeschichte unseres Geschlechts geschlungen batte. "Sobald man mich", fagte ber Großchan ju den Gebrüdern Polo, "von der höhern Rraft und Beihe des Chriftenthums überzeugt, werde ich fogleich die Beiben (b. i. die Bekenner bes Budbhismus) mit bem Interdict belegen und mich felbft taufen laffen. Meinem Beispiele werden bann alle Fürften meines Reiches folgen und in gleicher Beife die Taufe annehmen, und daffelbe werden dann, den Großen nachahmend, auch alle meine Unterthanen thun, so daß die Christen dieser Länder die in eurem eigenen Lande wohnenden an Babl noch übertreffen werden."

Chubilai-Chan blieb aber buddhiftischer Beibe, und mit ihm

blieb es bis auf diesen Tag mehr als der dritte Theil des menschlichen Geschlechts, so daß die "offenbarte" Religion des Buddha nach der Zahl ihrer Bekenner den ersten, die offenbarte Religion Christi aber nur den zweiten Rang auf Erden besitzt.

Statt Polo's Rachrichten vom tangutischen Buffel mit Seibenhaaren, von der Balaftpracht im Thiergarten ju Schang-tu. von den ausgesuchten Ueppigkeiten und weichen Sitten ber großen Stadt Rin-ffe, von chinefischer Feuerpolizei und vom Rugen der Polygamie auszugeweise zu wiederholen, mare es dem Beifte der Zeit wie dem eigenen Gefühle angemeffener, Die Grunde herauszusuchen, warum der fluge, geistvolle, gerechte, edel- und menschlichgefinnte Großchan Chubilai nach reiflicher Erwägung und bei vollständiger Sachkenntnig boch rubig und ftandhaft den Uebertritt zu unserm Glauben verweigert habe. Man weiß ja, an eindringlichem Mahnen, an Bitten und Drangen von Seiten bes heiligen Stuhles durch manbernde Brediger-Monche hat es zeitweise auch unter Chubilai's unmittelbaren Borgangern Daotai, Rujut und Mengtu am mongolischen Sofe nicht gefehlt; auch waren, nach Polo's Andeutungen zu schließen, damals in der öftlichen Tatarei und sogar in China die Christen nicht nur weit zahlreicher als gegenwärtig, sie hatten auch gleiche burgerliche Rechte mit Mohammedanern und Buddhiften, und ber beseligende Inhalt ber driftlichen Sittenlehre mar dem Grofichan durch langen und vertrauten Bertehr mit Chriften vollkommen bekannt. "Das Evangelium", fagte Chubilai ju den venetianischen Gaften, "verlangt von seinen Bekennern nichts als mas aut und heilig ift." Wie es aber die glaubenseifrigen Staliener zu gunftiger Stunde magten, einige naber zielende Worte in Bezug auf das Christenthum an ihren Gebieter und Beschützer ju richten, fagte Chubilai gang ruhig: "Beshalb foll ich ein Chrift werden? Ihr felbft mußt gestehen, daß die Chriften diefer

Lander nichts wiffen und konnen, mas munderbar ift, die Beiden (Buddhiften) bagegen ju thun vermögen, mas fie wollen." Bugleich nannte ber Chan mehrere Probeftude priefterlicher Gautelei und optische Renntniffe verrathender Runftleiftungen, denen Die driftlichen Briefter in ihrer Unwiffenheit nichts Aehnliches entgegenzustellen vermochten. Unter solchen Umftanden jum Chriftenthum übergutreten, meinte Chubilai, ware in ben Augen der Großen des Reiches ein Beweis von Sactlofigfeit und Beiftesschwäche, die ihm in Folge verletter Priefterintereffen fogar am Ende noch "Thron und Leben foften fonnte." diefen Worten hat Chubilai mit dem seinigen jugleich bas Gebeimniß aller Ronigebergen verrathen. Ober haben fich etwa die Gewaltigen der Erde nicht von jeher in großen geistigen Rrifen ju jener Religion befannt, Die ihnen Die größere Gumme von Sicherheit, Macht, Unbeschränktheit, Befit und Genug verfprach? Sagte ja fcon Ahasverus, der Ronig ber Ronige, beim deutschen Dichter:

"Mir ift es einerlei, wem fie die Pfalmen fingen, Benn fie nur ruhig find und mir die Steuern bringen."

Den Fürsten eines gesitteten Bolkes gegen die Mahnungen wohlverstandener zeitlicher Bortheile aus reiner Liebe sittlicher Bollendung zum Glaubenswechsel bekehren wollen, scheint unter allen menschlichen Bestrebungen die schwierigste, verzweiseltste und unnühreste zu sein. Auch muß man über die Einfalt oder verschmiste heuchelei jener Kirchenhistoriker billig lachen, die (um ja mit unserm Exempel in anständiger Ferne zu bleiben) in Konstantins Uebertritt zum Christenthum die siegende Kraft der Bahrheit oder gar die Wirkung unmittelbar von oben kommender Erleuchtung sehen wollen. "Ahasverus", Konstantin und Chubilai regelten in diesem Puncte ihre handlungsweise ganz nach dem gleichen Typus, von welchem abzuweichen für die

Ahasverus, für die Konstantin und für die Chubilai der späteren Zeiten noch immer kein überzeugender Grund zu entdecken und aufzubringen war.

Ein folder Ronftantin, der mit Gulfe des Rreuzes und webender Labarumefahne den Burgerfrieg entgundete und feinen rechtmäßigen herrn im Namen ber Religion vom Ihrone ftogen wollte, that sich mahrend Chubilai's herrschaft auch in ber Latarei hervor. Marco Polo erzählt aber (als Augenzeuge), wie Napan - Chan, der Rebell und Berrather, des Rreuges und der Taufe ungeachtet, durch Chubilai übermunden, gefangen und getöbtet wurde. Bu diefer schlimmen Erfahrung im eigenen Lande tamen noch die Berichte über die fcmachvolle Wendung der Dinge im fernen Occident, wo die Deere des Statthalters Chrifti allenthalben den wilden Streitern bes "Propheten von Metta" erlagen. Dber glaubt man etwa, bie Rieberlagen ber Christen vor Mansura und Tunis, in Rleinarmenten, in Sprien und Palaftina, und ihre schimpfliche Bertreibung aus ber Levante durch die Gultane der cirtaffischen Mamluten hatten neben ganzlichem Erlöschen papstlicher Autorität in Byganz (1261) kein Gewicht in die zwischen Buddha und Christus lange unentschieden schwankende Wage des Großchans der Tatarei gelegt? meiften aber ichabete bamals unferm Glauben bas berbe Loos ber driftlichen Ruffen, beren Buftand unter bem Joche ber Mongolen in der Borftellungsweise bes Drients als Symbol und letter Ausdrud ber Infamie und politischen Erniedrigung galt. Wie hatte fich ber mongolische Weltgebieter zu einer Religion neigen follen, beren Bekenner im Felde geschlagen, in Sitten, Politur und Friedenstunften aber nicht viel beffer als Barbaren ichienen?

Mancher Lefer benkt vielleicht: es ware am Ende boch vortheilhafter und für den christlichen Namen ehrenvoller ausgefallen,

batte nur ber Papft die hundert gelehrten, bescheidenen und mit den "fieben Biffenschaften" vertrauten Theologen (natürlich Dominicaner) nach Chan. Baligh gefandt, wie es der Großchan in feiner erften Bevollmächtigung der Gebrüder Maffiv und Ricolo Polo an den heiligen Stuhl begehrte. Statt "bundert" schickte man zwei, und diese verloren gleich Anfange ben Muth und überließen den Ruhm den Mongolenchan ju betehren den brei weltlichen Juwelenhandlern aus Benetia. Dente man fich das Schauspiel, wenn hundert bariche und von albigensischem Regerblute truntene Inquisitione. Gefellen St. Dominite vor Chubilai's goldenem Ihron ju Schan-tu ober Chan Baligh ihr scholastisches Geschoß wider die polirten und verschmitten Buddhapfaffen geschleudert hatten! Mit welchen Urgumenten biefe Streiter Chrifti damals ju fechten wußten, zeigen die gleichzeitigen Scenen im füblichen Frankreich und in ben heidnischen Oftfeelanbern. Bielleicht verdankt man es gerade bicfem Saumfal bes Papftes und diefer Bergagtheit feiner Predigermonche, daß fich ju unferer Unmacht auf ben Schlachtfelbern bamale nicht auch noch bie Matel ungenügender Biffenschaft und verfruppelter Philosophie gefellte, Bei erprobtem Unvermogen, die Intelligeng und bie Staatsgewalt Oftafiens auf dem Wege geiftlicher Eroberung und gleichsam durch einen Dominicanerhandstreich ju unterjochen, wählte man endlich die langfamer wirkende, aber apostolischere Berfahrungeweise: burch Geduld, Schmiegsamkeit und Bearbeitung der untern Claffen die oberfte Bewalt der Buddhiftenstaaten zu ermuden und endlich zur Capitulation zu zwingen, wie weiland die Cafaren im heidnischen Rom.

Leiber stehen aber die apostolischen Ernten mit der Summe der eingesetzten Wenschenleben und mit der Wasse vergeudeter Schätze, die das andächtige Europa für Bekehrung Asiens zu spenden nicht mude wird, heute in noch weit ungunstigerm Ber-

baltnif ale felbft zu Marco Bolo's Beiten. Drud, Berfolgung und Marthrerfronen gab es auch hier wiederholt, wie einft im Occident unter Diocletian; nur der fiegreiche Reophyt Ronstantin und fein Edict von Mediolanum ift bis heute für die Mongolen nicht gekommen. Ja es beginnt trot aller frommen Leerheiten und gottseligen Läuschungen ber Missionsberichte aus London, Basel und Lyon das Gefühl vergeblicher Spende und unfruchtbarer Dube fogar in Deutschland allmählich fich ber Beifter ju bemächtigen. Den Schluffel jum Berftandnig einer für Europa so peinlichen und so bemuthigenden Erscheinung findet man hauptfächlich in Marco Bolo's Reisebericht, burch beffen Berausgabe und Erläuterung die beiben benannten Belehrten (Burd und Neumann) verftandige und correcte Weltanficht mittelbar weiter forderten, ale fie vielleicht felbft bedachten. Denn "rerum cognoscere causas", d. h. andachtiger Rurjnichtigfeit und frommelnder Suffisance die Bulle wegzunehmen und ohne alle Boefie Menschen und Dinge zu zeichnen, wie fie find, ift ber eigenste Charafter unserer Beit, ju beren Glauben wir und mit wahrem Lugus von Freimuthigkeit bekennen, und ben wir in keinerlei Umftanden ju verleugnen gesonnen find.

Bekanntlich hat einer von Chubilai's nächsten Borfahren, wenn wir nicht irren, Gujuk-Chan, nach Anhörung des im Staube vor ihm knieenden apostolischen Sendmönches die verschiedenen Religionsbekenntnisse mit den fünf ausgespreizten Fingern der menschlichen hand verglichen, die sich alle in gemeinsamer Burzel zur Einheit verbinden. Bergesse man ja nicht, daß Leute, besonders Fürsten, die einmal so denken wie Gujuk-Chan, durch Worte und Verheißungen überirdischen Lohnes allein nicht mehr zu bekehren sind. Sogar das gemeine Buddhisstenvolk wird und kann wegen auffallender Achnlichkeit seines Cultus mit dem römisch-christlichen durch gemeine Theologen-

praktiken wohl schwerlich jemals für unfere Lehre in Maffe gewonnen werden. Berbefferung ber öffentlichen Buftanbe burch Unterricht, durch zeitliche Wohlfahrt, durch menschlichere Gefege und vernünftigeres Regiment mare für diefe Bolferichaften vielleicht forderlicher und gewinnreicher, als daß fich ihre neubefehrten Theologen mit Belaffung bes alten Schmutes und ber alten politischen Berfummertheit in ihren Disputen über bas Unbegreifliche nicht mehr auf die "Pacomitra" und auf die "Sutra-Bitata" wie früher, sondern auf Bater Baffenbi, auf Pater Molina und auf Pater Moullet und feine Freiburger Moral berufen, und ftatt Buddha's heiligen Bahn ben Glanbigen einen von Gilbemeifters zwanzig ungenabten, achten beiligen Röden öffentlich als Symbol bes Friedens und der ewigen Glud. feligleit bezeichnen. Wir fagen biefes nicht etwa als Wegner ber beiligen Bahne und Rode, an Die wir neben verschiedenen inneren Grunden icon beswegen nur mit ichuldiger Achtung benten, weil fie den gottesfürchtigen Lamas ju Unsehen und Profit, ber gedankenlosen vielgeplagten Menge aber ju luftigen Banderscenen mit Gemiffenstroft und leeren Tafchen verhelfen, mas man in Mehemed Ali's Reich und in ben Staaten des tubetanischen Pontifer fur das wirtfamfte aller "gubernementalen" Mittel balt. Ebenso wenig beuten wir mit beimlicher Schabenfreude ober gar in einem der Chriftenheit felbft feindlichen Ginn auf die Erfolg. losigkeit vielhundertjähriger Duben, ja auf die erwiesene Unmöglichkeit bin, die buddbiftische Ofthälfte ber alten Belt durch mechanisches Bibelvertheilen und durch bettelhafte Capucinaden ju Christo berüberzulocken. Im Gegentheil, wir munichen aufrichtig und warm ben Sieg bes Christenthums auf ber gangen Erbe, weil diefes Evangelium, Dant der Beisheit feiner Bewirthschafter und Spender, überall die wilden Leidenschaften aahmt, Ginheit und bruderfinniges Rebeneinander feiner Betenner

fördert und ein neues Jerusalem öffentlicher Glückseigkeit und Staatenharmonie begründet, wie man zu Trost und Belehrung in Helvetien und Deutschland als lebenden Musterbildern alle Tage sehen kann. Wir fürchten aber, Gott habe aus Mitleid und Borsorge für Erhaltung des irdischen Friedens in der Buddhistenwelt die Herzen der Bewohner so lange verhärtet, bis die uneinigen, in ärgerlichem Hader sich untereinander selbst tücksich zersleischenden Kirchenmilizen des Occidents durch segens-vollere Instrumente ersetzt werden können. Oder läge es am Ende etwa gar im Plane der Borsehung, daß die Ostwelt ewig buddhistisch bleibe, und nur das Westland christlich sei?

Solche Fragen und Bedenken — sicher boten sie sich auch dem klugen Marco Polo dar — drängte das dreizehnte Jahr-hundert noch scheuevoll in das innerste Gemüth zurüd; das neunzehnte Jahrhundert aber setzt sie mit Ruhe als Gegenstand öffentlicher Berhandlung auf die Tagesordnung.

Um die üble Laune jener Leser zu befänstigen, welche die freien Reden des neunzehnten Jahrhunderts noch immer nicht ohne heimliches Grauen hören können, wollen wir die religiöse Frage nicht weiter verfolgen, und fügen nur noch zum Schlusse unfer kleines Scherslein für Verbesserung des Reisetextes und seiner Uebersehung bei.

Bon Abkürzung, Weglassung und Berstümmelung aller Art, die sich vortypographische Copisten hie und da erlaubten, vermögen freilich auch wir im Texte nichts wieder herzustellen. Aber in einem Werke dieser Art müssen auch kleine Berbesserungen des Gegebenen dem Leser willsommen sein. Wie schwierig es sei, ohne alle Kunde orientalischer Linguistik ein besonders in den Eigennamen correctes Reisewerk über Asien herzustellen, weiß Jedermann und zeigt sich deutlich genug in hundert Stellen des berühmtesten Geographen der Neuzeit, Carl Ritter in Berlin.

Kann man auch ohne Unbilligkeit und Schaden nicht verlangen, daß sich Riemand ohne Biffenschaft in Orthographie und Aussprache ber über ben größern Theil ber alten Welt verbreiteten Turfi - Dialefte mit Berausgabe und Erläuterung bes Marco Polo'schen Bertes befaffe, so barf man boch mit Recht erwarten, bag die Bearbeiter wenigstens die aus englischen Quellen geschöpften Eigennamen und Phrafen bes (femitischen) Drients uns deutschen Lesern mundgerecht ju bilben gelernt haben, und daß 3. B. das Eskender (Alexander) ber Affaten in einem beutschen Buche correct als "'Skender" und nicht in englischer Beise ale "Secunder" figurire. Die wenigsten Deutschen konnen ja wissen, daß die erste Splbe in 'Skender mit einem zwischen a und e fallenden Laut ju sprechen ift. Auch sollte une ber vielgepriefene Ritter in ben Ausgaben feiner "Erdfunde" nicht immerfort ergablen, ber beute mit englischer Benfion in feinem Balafte zu Delhi lebende Grofmogul beife "Schab Allum". Das ift ja ebensoviel, als erzählte ein affatischer Geograph feinen Landsleuten, der gegenwärtige Beberricher Ruflands beiße mit feinem Tauf. oder Gefchlechtenamen "Autofrat", mabrend ibn boch feine kaiferlichen Eltern, wie wir alle wiffen, in ber Taufe nicht "Autofrat", fondern Rifolai nannten. In gleicher Beife ift auch "Schah Allum" nicht perfonlicher Rame, fondern Rang bezeichnender Titel bes weiland oberften Gebieters in Sinduftan, und ware im Deutschen mit "Berr ber Belt", ober "Gebieter aller Creatur" ju übersetten. Sprechen und schreiben aber foll ein Deutscher nicht mit Ritter "Allum", was in Afien fein Menfch verftunde, fondern Alem, weil es das in Fran und Turan gleichmäßig übliche Schah alem ift.

Mit dergleichen Bemerkungen, die man übrigens in das Endlose vermehren könnte, wollen wir Ritters Berdienste und seine riefige, in originellem Rahmen kunftvoll eingekeilte Compilation

in keiner Beise benagen und verdachtigen. Der gute Genius behute und vor folder Thorheit und Felonie! Denn wer bloß über einen Theil Ufiens awölf bide Bande und mehr als fechgebntausend engzeilige Seiten in Groß-Octavo und auf Löschpapier drucken läßt, hat in Deutschland, mare er auch nicht eine unerschöpfliche Fundgrube der Belehrung wie Ritter, fein Unseben mit Recht bleibend und fest begründet. Rur erlauben wir uns im Beifte bes Jahrhunderts die höfliche Bemerkung, daß Ritters ungeheure und ftaunenswerthe Schöpfung burch einen Bufat von etwas Kritit und linguistischer Gelehrsamkeit weder an Ruhm noch an Brauchbarkeit und innerem Gehalte viel verlieren konnte. Denn vermuthlich wurde ein orientalisch Gelehrter "Sahraneschin" (Feldbewohner) des Beludschengebiets nicht so fast "buddhistischer Ginsiedler", ale gemeines robes Bauernvolk im Begensage polirter Städtebewohner (Schehirneschin) gefunden In diesem Falle hatte gewiß auch der fleißige und treffliche Burd (S. 94 Note) das orientalische Manuscript über Die Ebelfteine nicht, schlechtes Mufter blind nachcopirend "Juaher-Nameh," fondern in correcter Form Dichevahir - Name genannt, weil man im Driginal "Ebelftein" bichevher, Blur. bichevahir schreibt und nennt. Wie könnte man es hrn. Bürck sonach verübeln, wenn er (S. 123 Note) das perfische "Ser", Gold, mit "Zur"; das arabische "Belad", Städte, mit "Bulud" (S. 130) und den heute von der Stadt Ban, ju Marco Polo's Zeiten aber von ber jest gerftorten Stadt "Chalat" gubenannten See (S. 69) mit "Geluchalat" statt Gjöl-i-Chalat wiebergibt? Er folgt unbedingt orn. Ritter, von welchem fundige Analpfe bes besagten Ramens und wiffenschaftliches Ausscheiben bes türkifchen Appellativums Gjöl (Gee) und bes ungefchriebenen Bindevocals i ebenfalls nicht zu verlangen ift. Dagegen darf man nicht unbemerkt laffen, daß S. 145 Rote, die ebenfalls aus Ritter entlehnte Uebersetzung des Wortes "Sarikol" eigentlich grammatikalisch unrichtig ist, weil "Sari" im Türkischen nicht "schwarz", sondern "gelb" bedeutet. Auch heißt auf Türkisch "Bulut Dagh" keineswegs "Eisengebirge", wie man S. 147 Note liest, sondern "Wolkenberg", was im Grunde doch nicht ganz dasselbe ist.

Wenn ich nicht beforgen müßte, durch zu häufiges und zu pedantifches Corrigiren zuerft Grn. Ritter, bann frn. Burd und am Ende auch noch den armenisch gelehrten Grn. Neumann gu erbosen, möchte ich zu ber Rote 18, S. 43 noch hinzufügen, daß der in Europa als Aithon und Saithon bekannte, von ben Arabern aber nach Mareben "hatem" gesprochene armenische Ronigename bei ben Armeniern felbft burchweg Bethum laute, wie ich es oft genug in armenischen Bausern zu Stambul boren mußte und es auch der armenischen Reble angemeffen ift. woju diese Spperfritit, diese totett gewurfelte Belehrsamteit? Benn das fo fortgebt - denkt vielleicht ber Lefer - tommt es julest noch fo weit, daß man in Deutschland nur noch Bucher über folche Dinge schreiben tann die man gelernt hat, was in ... & Augen natürlich eine bochft verdammliche und revolutionare, ben Leipziger Megkatalog puritanisch aushungernde Reuerung ware. Warum rennt aber auch, fatt wie in ber guten alten Beit bas von Gelehrten und Mächtigen Gesagte blind und gläubig binzunehmen, jest alle Welt nach Konftantinopel, um felbst zu prufen, um zu horen und nachzusehen wie die Dinge eigentlich find? Dieses unduldsame Befferwiffen, Sichten, Lernen und Bormartetreiben ift eines ber größten Uebel unferer Beit, weil es überall Ruhe und Bequemlichkeit privilegirten Seins, Habens und Biffene ftort, mit teinem Resultat zufrieden ift und erft neulich selbst "Frankenbergische" Morgenenergie noch ungenügend fand.

Unter Inspiration diefes schlimmen Geiftes der Beit und be-

sonders des leidigen, in Deutschland früher unbekannten Turkiftudiums, halten wir unter den vielerlei, meist corrumpirten Ramen bes Sauptlandungeplates der Salbinfel Krim im breizehnten Jahrbundert gegen Reumanns Anmerkung zu G. 32 nicht Goldadia, sondern Sedac für die altere und der Wahrheit etwas nabere Form, weil die Krim wenigstens ein halbes Jahrtausend vor bem Erscheinen abendlandischer Seefahrer im Bontus Gurinus icon von turfifch redenden Bolfestammen bewohnt mar, Sedac aber offenbar bas von ben Abendlandern in Solbaia und Solbabia, von den Griechen aber in Dovydaa verwandelte Su-Dagh ber Turfen ift und ju deutsch "Bafferberg" bedeutet. Edrifi's Unsehen gilt bier nichts, weil Edrifi Uraber mar und das Türkische nicht verftand. Aus Demidoff's neuestem Reisewert über die Rrim weiß man, daß ber Ort unter ber alten und achten Form Su-Dagh heute noch besteht, aber seinen Glang verloren bat und zum Dorfe berabgesunken ift. Dagegen bat or. Neumann durch feine Unmerkung jum Namen bes berühmten turkestanischen Bochlandes "Bamir" (G. 613) unter allen Commentatoren Marco Polo's einen ber nüglichsten und lehrreichsten Bufage gemacht. Gr. Neumann - bas weiß man wohl - hat dieses vielbesprochene Blateau (Tafelland) Pamir und feinen gelben Albenfee nicht etwa felbst gefeben, um in Europa ale Augenzeuge zu berichten, daß es die höchstgelegene \*). noch grasbewachsene, von einem eigenthümlichen Thiergeschlecht bewohnte und von Menschen wenigstens nomadisch durchstrichene Sochebene bes Erdglobus, ja ber eigentliche Mittelpunct ber Rluffpsteme und Gebiraszuge Mittelafiens fei, und daber von den Leuten in Turkeftan mit Recht Bam-i. dunja, das Dach ber Belt beiße, mas mit bem "Pamer" ober "Pamir" bes

<sup>\*)</sup> Funfzehntausendsechshundert Fuß über der Meeresflache, und folgs lich nur um zweiundsechzig Fuß niedriger ale die Montblancfpige.

Marco Polo natürlich als eines und dasselbe zu gelten habe. Gr. Neumann hat das Berdienst, diese letten Entdedungen der Engländer früher und emsiger als andere zu besserem Berständniß des Marco Polo in Bürcks Ausgabe gelehrt und fruchtbar anzuwenden. Uebrigens ist Bam.i.dunja, oder nach osmanlischer Construction Dunja. Bami ein Ausdruck, den etwa nicht bloß in Turkestan, sondern ebenso gut in Stambul und in türkisch Thessalien Jedermann versteht \*).

Erwägt man, wie langfam bie europäische Biffenschaft in Berification des Marco Polo'schen Banderbogens vorwarts fcbreitet, und daß es langer als ein halbes Jahrtaufend bedurfte, um nur das fleine Segment vom hindutufch bis jur Pamir-Ebene hinauf zu erforschen und nachzuprufen, so mochte man gar ju gern Salluft's Gedanken über bas Bachsthum romifcher Größe wenigstens in einer Beziehung auf bas Biffen und Können unseres Jahrhunderte übertragen. Wie dort, so ift auch hier kein gleichmäßig und confequent zu berechnender Fortschritt wahrzunehmen; überall nur launenhafte Sprünge und unbeftimmtes Dag. Benigen an Rraft und genialem Befen überwiegenden und das Zeitgeschleppe mit fich fortreißenden und alles bewältigenden Beiftern verdanken wir die gesammte Errungenschaft in der Politif wie in der Biffenschaft. Flidwert und unfruchtbarer Taumel gemeiner Beiten und gemeinen Troffes füllen die leeren Zwischenraume ber großen Manner und ber großen Epochen aus.

<sup>\*)</sup> Im Beftfurtifchen jedoch bort man fatt "Bam" meiftens "Dam" fprechen.

## Constantin Tischendors: Beise in den Grient.

Erfter Band.

(1846.)

Muß denn aber auch jede noch so mäßige Wanderung in den Drient fogleich beschrieben sein? Wir thun diese Frage nicht umfonft, weil die meiften Lefer gerade in den Berichten über Levante-Touren ihrer raschen Aufeinanderfolge und ihres eintönigen Inhalts wegen ju mehr als gewöhnlicher Borficht rathen. Ohne 3meifel hat auch fr. Tischendorf wohl voraus berechnet, welcher Ginsat einem jungen Literaten, der seinen Ruf erst gründen soll, burch eine unreife und miglungene "Jungfernrede" über ben Drient verloren gehe. Gr. Tischendorf braucht über diesen Gingang nicht zu erschreden. Wir sagen noch nicht troden beraus, daß seine Jungfernrebe unreif und miglungen sei. Im Gegentheil, wir wollen biefe Erftlingsarbeit eines jungen Belehrten, ber vielleicht bedeutend werden tann, ruhig, furg, ernft und besonders mit jenem wohlwollenden und freundlichen Sinn besprechen, der uns von Natur eigen ift, und den nur Lewald bei einer gewiffen Beranlaffung verwichenen Jahres in seinen "Randgloffen" nicht recht erkennen will. Rudfichten inbeffen und verschämt galante Redensarten wollen wir nicht in Aussicht ftel-Frei die Meinung fagen und ebenfo frei fie von Andern entgegennehmen, ift die einzige Bedingung mahrhafter und nutlicher Rritik.

Ein Gelehrter, welchen gleichsam von der Schulbant meg die polirteften Staaten Europa's: Standinavien, Ballien, Italien in die Bette - verfteht fich ungebeten und aus freiem Erguß - mit ihren Ehrenzeichen fcmuden, läßt Ungewöhnliches ermarten und fundet Berdienste an, die, je weniger fie etwa ichon im erften Bande fichtbar find, um fo gemiffer und glangender im zweiten zum Borfchein tommen muffen. Befanntlich reift Gr. Tischendorf auf Bibeltegte und hat am Schluß fünfjähriger Banberschaft auch die ägpptischen Buftenklöfter, den Berg Sinai und bie beilige Stadt Jerusalem besucht, in vorforglichem Streben, die ftellenweise noch unsicheren Pfade jum Seelenheil burch Auffindung neuer Lesarten ju befestigen und auszubeffern. Je edler der 3med und je gerfahrener und befannter die Bege find, auf welchen Gr. Tifchendorf fur une Belehrung, fur fich aber Preis und Ehre fucht, um fo begieriger ift bas Bublicum ju verneb. men, wie er feine Aufgabe loft und hundertmal Gefagtem frifchen Reig zu geben und neue Seiten abzugewinnen weiß. Es ware nicht ju verantworten, wollte uns fr. Tischendorf, ohne fich burd gründliches Biffen ober burch reiche Gedanten und eleganten Styl hervorzuthun, mit ftubentenhaftem Leichtfinn bloß eine neue Auflage, einen magern Auszug ftereotypen und trivialen Touriftenframe und leerer Monchereien über die Landschaften gwischen ben Pyramiden und dem Libanon credenzen, im Augenblide, wo wir eben von der fraftvollen Mablgeit der beiden Umeritaner Smith und Robinson aufgestanden find.

Mit Erfolg und Nugen über die heiligen Länder zu schreiben, haben diese beiden Pankees behutsamen und gewiffenhaften Reisenden auf lange hinaus schwer, wo nicht gar unmöglich gemacht. Hr. Tischendorf scheint jedoch das Wagliche eines solchen Unternehmens nicht in gleichem Maße zu fühlen, und besonders von der Gefahr, entweder die Genannten geradezu auszuschreiben,

wie man es an febr vielen Stellen, befonders aber S. 256 benfen fonnte, ober doch in allen Studen hinter bem Meifter gurud. aubleiben, wenig oder nichts ju ahnen. Bir felbst wollen bie eigene Bergagtheit nicht auch für Andere gum Gefet erheben. gestehen aber offenherzig, daß uns Mangel an Selbstvertrauen nicht weniger, ale Protesch's inhaltevolle Schriften über die Rilländer und über Palaftina, aus breifahrigem Tagebuche über Diefelben Gegenden einiges ins Publicum ju bringen, ichon vor gebn Jahren den Muth benommen haben. Und jest auf die beiden Amerikaner, auf ihr fritisch-ftrenges Wiffen, auf ben Reichthum ihrer Gedanken und auf die energische Farbung ihres Ausdruckes hin überläßt sich ber unbesonnene Tischendorf mit ledem Rahn der Fluth! Der find wir etwa gar zu forglich und fegen deutschem Bucherwesen ein gar ju enges Biel? Im Sächfischen mogen fie billiger gewähren laffen, ale im wenig lesenden Tirol, wo man die Leipziger Meffebucherfluth beinabe für ein ebenso drudend Uebel halt, ale die schwellende Woge des Broletarierthums und die weiland gar ju große Beweglichfeit des Roburger Prageftode. Weniges, aber Gutes möchten wir, und das Uebermaß hat uns mahlerisch gemacht.

Ueber Palästina ein Buch zu lesen, wenn es sich weder durch Strenge und Würde des Inhalts, noch durch Eleganz und Schwung der Form empsiehlt, und überhaupt die Summe abendländischer Wissenschaft in keinem Puncte fördert und vermehrt, muthe man ernsthaften und verständigen Leuten nicht länger zu. Das alte Palästina des Josua und des Samuel, das Jerusalem des Titus und die Spuren der dreisachen Citadellenmauer, die den Legionen widerstand, will man gezeichnet sehen und durch sinnige Bergleichung der Gegenwart mit der Bergangenheit den Satz bestätigt sinden, daß sich von Abraham bis auf heute in der alten Landessitte wenig oder nichts geändert habe. Solche Dinge sagen

euch aber nicht die ungelehrten Ralogeri der heiligen Stadt; ihr felbft mußt fie jusammen lefen burch eigene Forschung, burch Rlugheit und Geschick. Dit ben Fellahin ber paläftinischen Bauerndörfer, mit den Bedawin der Bufte Biph und Carmel am Todten Meer mußt ihr in der Landessprache reden, ohne 3miichenhandler und unbehindert vom traditionellen Schlendrian monchifcher Frommigkelt und Unfritif. Dehr als ein Geheimniß bat in neuerer Beit achte Deutung einheimischer Localbenennung ans Licht gebracht. Und mas die belobten Pantees auf diefem Wege entbedt und wie viel fie burch ihre ftrenge Schule und ihr grund. liches Arabischwiffen gewonnen haben jum Rugen ber Wiffenschaft, ift ale beredte und bauernde Probe des aufgestellten Argumente mit wunderbarer Fulle in ihrem Werte bargeftellt. Wer bie nöthigen Borbedingungen ju abnlichen Leiftungen nicht befitt, aber boch über Palaftina reben will, ber fage wenigftens bas Befannte mit neuer Zierlichkeit und male uns durch feine Rebefunft in mannlich reinem Styl zaubervolle Bilder aus bem Land ber Sehnsucht vor. An Gunft ber Lefer wird es ihm fo wenig fehlen, als an Redestoff. Die Melancholie der beiligen Stadt, ber lange, dumpfichwere Bellenichlag des Todten Meeres im Hauch der Sommermorgenluft, die Anemonenpracht auf Saron, das helle Grun ber Sichem-Aue und die lieblichschon geschwungenen bobenguge um Samaria mit bem falben Mauerschimmer ber Binnen von Jerufalem entzunden fo leicht die Phantafie. fagt aber feindlicher Genius auch diefes Angebinde, fo schweigt boch lieber ftill und redet une nicht mehr burch lange Bucher in abgedroschenem Leierton von eurem Jafa-Thor, von eurem "Franken Berg", von eurer "Bia Dolorofa" und von eurem Bethlehem. Wir wiffen das alles ichon bis zum Ueberdruß, und eure ewigen Teiche Salomons, euer Conaculum, eure Monchs. legenden und Lateinernoth haben die Geduld ber Lefer ichon längst gesättigt und erschöpft. Langeweile gibt es im gelehrten Occident ohnehin genug. Nach frischen Eindrücken und noch nie empfundenen Gemüthsbewegungen verlangen Harville und Rudolph des Eugene Sue.

"Wohlan! Es fei!" rufen die weniger ftrengen Gonner und beuten triumphirend auf die Paragraphen ihres becorirten Banderhelden, befonders auf S. 41 der Brofchure bin, mo Berr Tischendorf mit den Nilgondolieren am Canal "direct" arabisch fpricht. "Baue beiib?" (haben wir guten Bind?) fragte fie "bebeutungevoll" ber fachfische Tourift. Bas ibm aber die olivengelben Knechte Mehemed Ali's auf die Frage jur Antwort gaben, fagt der Ergabler nicht. Bermuthlich haben fie ihm nichts erwiedert, weil die Phrase in dieser Gestalt den arabisch redenden Aegyptern nothwendig unverständlich mar. "Sama taipib" (Bind gut?) wollte Gr. Tifchendorf fragen und ware auch correcter Styl. Man ichreie nicht, wie neuerlich ein berühmter Drientalift in S..d.l...g, "Bedant und Munchner Jesuit", wenn wir in Rleinigkeiten gemiffenhaft und fritisch find und wenn wir, ohne andere Mangel diefer Urt hieherzusegen, bloß auf die feblerhafte Bildung bieses einzelnen Sates bin von den gesammten arabischen Studien unseres Bibelritters taum eine beffere Deinung haben, als der Patriarch zu Kahira von seiner neugriechifchen Lesekunft. In der Grammatit ift es beinahe wie in der mathematischen Wiffenschaft; die Formen find pracis, Scharf, unerbittlich, und burch orn. Tischendorf - er muß es geduldig boren - ift auf diesem Wege, wenn es nicht beffer tommt, für Minberung palaftinischer Bedenklichkeiten nur wenig oder nichts ju hoffen. Aber follen wir desmegen bei einem Gelehrten, ber Leipzig angebort, ber bei hermann in ber Schule mar, und nebenher das Buch der Bucher in Form und Inhalt ergangen will, Schniger geduldig überfeben, die man wohl gemeinen

Levantepilgern aus der Sandwerkerclaffe, aber nicht dem feingeschulten Dhr eines Leipziger Scholars verzeiht!

Warum schreibt denn aber auch fr. Tischendorf, ohne sich bei Rlügeren Rathe ju erholen und jedes fremde Wort genau ju prufen, wie es feine Genoffen thun, Dinge in fein Buch binein, die er offenbar nicht gelernt hat und deren Unkunde man ohne Erröthen in Deutschland gestehen barf? Undere haben bei ihrer Landung in Aegypten von folden Dingen auch wenig oder nichts gewußt, haben aber weislich ftillgeschwiegen und fich erft naber umgesehen. Mertt Gr. Tischendorf nicht, wie ungunftig die Beiten für solche Rodomontaden find, und wie das Bertrauen auf Tüchtigkeit und körnigen Gehalt deutscher Wissenschaft bei den Rachbarvolfern mit jedem Jahre fintt? Wenn der Britte in gerechtem Selbstgefühl diese incorrecte und flüchtig-leere Stigge des zu laut und zu voreilig ausposaunten Leipziger Gelehrten mit dem fraftigen und ftreng gefculten Werte Robinfone vergleicht, tann man es bann übel nehmen, wenn in fremden Blattern, wie erft letthin, über beutsche Literatur Urtheile jum Borschein tommen, worin wir nicht blog in Geschmad und Gedankenenergie, in "Männlichkeit" und Elegang ber Form im civilifirten Europa den letten Plat erhalten, sondern worin man fogar unfer Capitalvermögen: Erubition, fculgerechtes Biffen und Ronnen, mit Dobn bespottelt und verlacht. Es ift nur geringer Eroft, wenn wir Deutschen felbst freigebig eigene Große loben und in feierlichem Ton brittifche Rritif ale ungerecht, gehäffig und flatterhaft verdammen, außerhalb der germanischen Marten aber Niemand an unsere Unschuld glauben, Niemand uns von ber Unflage bes "Mangels an wahrer Bildung und geiftiger Rraftigfeit" absolviren will, und ber Fremde mitleibig und verächtlich herüberruft:

quin sine rivali teque et tua solus amares!

Wie durfte man aber auch vermuthen, das ernsthafte, große, thatkräftige Bolf ber Britten tausche fich in Maffe und versage deutscher Nation in freiwilliger Berftodtheit und in boshafter Berblendung, selbst nach Einsicht und genauer Renntnig ber Acten, verdiente Anerkennung und billiges Gericht? Dber meinen etwa biese stolgen Infulaner, einem Bolke bas an die vierzig Millionen gablt, aber feines unbefiegbaren Bhlegma's und feiner driftlichen Demuth wegen in der politischen Welt doch fur nichts geachtet wird, einem Bolke das fich in Brafilien als Laftvieh verhandeln, in Jerufalem aber schuplos und geduldig von Mitchriften wie von Moslimen mighandeln läßt, ohne daß die Galle überfließe ober-irgend ein Broteft erfolge, einem folchen Bolfe muffe es von Ratur an fornigen Gebanten fehlen, wie an Gbenmaß und Sinn für fraftig ichonen Styl? Dber waren am Enbe gar politische Große, Macht und Chrenhaftigfeit überall die unerläßliche Unterlage auch fur Beiftesenergie, für Schwung und Geltung in der Biffenschaft? In Diefem letteren Falle bliebe uns leider nichts weiter übrig, ale ftille Gelbftbewunderung und nebenher ber fuße reiche Lohn, ben bekanntlich Deutschland selbst fo freigebig und fo gern feinen gelehrten Bucherschreibern sollt. Leider erheben fich auch von dieser Seite gewisse Bedenklichkeiten ernster und neuer Art. In Deutschkand hat die Schule das Monopol verloren. Wiffenschaft, Urtheil und Geschmad, ja felbst die Runft ein Buch ju schreiben, ift jest allgemeines Gut. Der Zeitgeift felbst in feinem unwiderstehlichen Drang nach fcrantentoferer Regfamteit, nach gerechterer Bertheilung geiftiger und materieller Genuffe ift gegen gunftiges Bucherschreiben in Die Schranten getreten. Raftenwesen, Parteiintereffen und Coterie mit ihrem privilegirten Gelten und Thun brechen überall gufammen in der Bolitif wie in der Biffenschaft. Torn und Bbig - man sieht es ja in England - find leere Borte, Schattenbilber

ohne Nerv und Kraft. Sof. und Afademicsentenzen, Leipziger Recensentenkunft und geschniegeltes Berlinerthum haben sich in der höhern Einheit volksthümlicher Interessen aufgelöst. Und wenn unser Gewerbe nicht ganz verfallen und das Gelehrtencorps zum Gespött des Tages werden soll, sind Resormen an uns selbst unerläßlich und die Mahnung des hippolochus:

"Ueberall die Erften sein und hervorragen über die Andern," tann uns allein das Berlorne wiederbringen. Bielen gefallen ift nicht so leicht als die lobende Stimme weniger Zunftgenoffen zu gewinnen. Dagegen vergißt man aber auch gar zu gern, um welchen Preis sich das Publicum sein Lob fraftiger Gedanken und musikalisch-schöner Symmetrie bezahlen läßt,

heu nescis, nescis magnae fastidia Romae!

Bei allem Leichtsinn icheint aber fr. Tischendorf, wenigstens im flüchtigen Augenblid, bas Bedentliche seines literarischen "Debute" bem Bolte gegenüber boch ju fühlen und verfichert uns im Borwort: er habe weit mehr mit bem Bergen als mit dem Ropfe geschrieben. Sofft er vielleicht mit Diesem Betenntnig die Kritit zu entwaffnen und einen Freipaß zu erschleichen für die vulgaren Buge feines ungemeißelten Levantebildes? Wir glauben daß feine hoffnung vergeblich ift. Erzwingen laffen fich Mannhaftigkeit im Concepte und elegante Darftellung freilich nicht, und feit horag und Lucian ward in beiden oft gefündigt und viel gelacht. Abgeschmackt zu sein ist und bleibt bei allebem ein unverjährtes Recht der Bucherwelt. Aber im Style fpiegelt fich die Seele ab, und wenn und Schwung und Tuchtigkeit, wenn und Schmelz und warmer Sauch bes Colorits wundervoll erwedt und entzudt, fo darf es Niemand übel nehmen, wenn uns das Matte, das Alltägliche, das Ungeordnete widerlich ift und Langeweile macht.

Benn fr. Tifchendorf ergablt, fein "Auge habe auf ber Ril-

fahrt in manchem neuen Genuffe geschwelgt (42)"; wenn er an ben grabischen Barkenleuten "überhaupt eine eigene religiöse Saltung fand (44)", und die geiftreiche Bemerkung beifügt : "Uebrigens bielten wir auf der gangen Rilfahrt nicht felten an (44)", fo ift bas - boflich ausgedrückt - für ein orientalisches Reisebild ziemlich matt und trivial. Der findet der Lefer etwa mehr Runft, mehr Warme, Geift und Energie bei der Nachricht, daß sich auf einer Buftenfahrt des herrn Doctors "die Kamele wie ehrbare Philister hielten (112)", oder wenn Gr. Tischendorf, dem die Distelftacheln "vom blogen Schen webe thaten", voll Pathoe ausruft (157): "Bas für eine gludliche Constitution mag so ein Kamelmaul haben!" oder wenn er auf dem Wege jum Sinai findlich und ichulerhaft ergablt, wie "die Ramele ihr Morgenlied, und zwar größtentheils in einem unbegreiflich tiefen Baffe brullten, einige dazwischen medernde Biegen aber fich wie hupfende Discantiften ausnahmen (216) "? oder wenn unserer Banderer die Gefühle schildert, die er in der Bufte batte. In der Sinai-Bufte "fühlte es herr Tischendorf jum erstenmale mit aller Lebendigfeit, daß er in ber Bufte mar, und man fich durch nichts in ber Welt fo febr in fein tiefstes Innere verliere wie durch die Bufte (158)"? Neben ber Bufte und ihren Beduinen hat orn. Tischendorf, wie man fieht, das Ramel besonders viel beschäftigt. Gr. Tischendorf glaubt: die modernen Physiologen haben unter ihren vielen Physiologien dem Ramel noch keinen Plat gegonnt. Gr. Tischendorf will zwar "keinesweg ben Berfuch machen", gieht aber aus feinen Ramelftudien die weise Lehre: daß es in der Welt keine verfehlten Carrieren geben wurde, mare Jebermann fo fehr an feinem Plage wie das Ramel in der Bufte (257). Gr. Tischendorf, scheint es, ift gang an feinem Plate. Aber aller Beisheit ungeachtet verirrte fich or. Tischendorf und "stand an Abgrunden, die fich bei dem boden112

Marco Polo natürlich als eines und dasselbe zu gelten habe. Hr. Neumann hat das Berdienst, diese letten Entdedungen der Engländer früher und emsiger als andere zu besserem Berständniß des Marco Polo in Bürck Ausgabe gelehrt und fruchtbar anzuwenden. Uebrigens ist Bam-i-dunja, oder nach osmanlischer Construction Dunja-Bami ein Ausdruck, den etwa nicht bloß in Turkestan, sondern ebenso gut in Stambul und in türkisch Thessalien Jedermann versteht \*).

Erwägt man, wie langfam die europäische Biffenschaft in Berification des Marco Polo'schen Wanderbogens vorwärts schreitet, und daß es langer ale ein halbes Jahrtausend bedurfte, um nur das fleine Segment vom hindutufch bis jur Pamir-Ebene hinauf zu erforschen und nachzuprüfen, so mochte man gar ju gern Sallust's Gedanken über bas Wachsthum römischer Größe wenigstens in einer Beziehung auf bas Biffen und Ronnen unferes Jahrhunderts übertragen. Wie bort, fo ift auch hier kein gleichmäßig und confequent zu berechnender Fortschritt wahrzunehmen; überall nur launenhafte Sprunge und unbeftimmtes Mag. Benigen an Rraft und genialem Befen überwiegenden und das Zeitgeschleppe mit fich fortreißenden und alles bewältigenden Beiftern verdanken wir die gefammte Errungenschaft in der Politif wie in der Biffenschaft. Flidwert und unfruchtbarer Taumel gemeiner Beiten und gemeinen Troffes füllen die leeren Zwischenraume ber großen Manner und ber großen Epochen aus.

<sup>\*)</sup> Im Bestinreifchen jeboch bort man ftatt "Bam" meiftens "Dam" fprechen.

dezu neu dem Inhalte nach, so find fie doch originell in Form und Concept: "Jest", fagt Gr. Tifchendorf (66), "fpringe ich fchnell einen Augenblid auf ben Bagar, ber in meiner Rabe ift; ba fcblurft fich bas Leben Rairo's in vollen Bugen. - Go beftig Die Sonne brennt, fo reitet fich's boch fuhl burch die engen ungepflafterten Stragen. . . . Da figen die Berkaufer mit untergeschlagenen Beinen, die Pfeife im Munde und in der Sand eine Taffe Motta, die fie mit dem nachdrudlichften Ernft gu bebandeln miffen. Noch bor einer Barbierftube muß ich fteben bleiben. Da vergeben einem die Gedanken, fieht man fo einen Ropf einseifen" (68) . . . — Dag man zu Rairo in Aegypten auch rafirt, auf dem Martte fitt und Kaffee trinkt, und zwar nicht gang so wie im Sachsischen, weiß eigentlich Jedermann. or. Tifchendorf glaubt aber, er muffe diefe fairinischen Eigenbeiten ale Entbedung neuefter Urt nach Europa melben. Sochft plaftisch jedoch und fein in ber Bendung wird vom Berfaffer (S. 68) berUnblid einer eben vor dem englischen Consulat in Rairo eintreffenden Suez-Raramane geschildert: "Sundert Ramele fteben noch gepact unabsehlich in Reih' und Glieb. Go eine foldatenmäßig aufgestellte Schaar dummer Gefichter macht einen originellen Gindrud."

Bie man aus einer Restegion über den Stand der Kairo-Gitadelle schließen darf, ist or. Tischendorf besonders in Politik und Cabinetssachen ein schlauer und penetranter Mann, da er unter andern Geheimnissen auch den verborgensten Gedanken der Juliusdynastie durchschaut: "Auf der Citadelle von Kairo", sagt or. Tischendorf (70), "richten viele aufgepflanzte Kanonen ihre Drohung auf die Stadt; in Kairo gibt's keine Pariser Deputirten-Kammer." — Kanonen und Citadellen, glaubt herr Tischendorf, haben keine andere Bestimmung, als Pariser Deputirte zu erschießen.

Als "Rritifer und Ausleger der Bibel" meint Gr. Tischendorf, er durfe in gewisser hinsicht dem Leser auch über die Ritrischen Rlofterbruder fowie über Die Bufte Sinai feine Bemerkungen nicht ganglich vorenthalten. Diefe Bemerfungen find aber ungewöhnlich furz gefaßt; "Weniges aber Treffenbes" fagt er uns. wie ber Redner beim Somer : "die Andacht (ber nitrischen Monche) fand ich außerst mangelhaft (120)"; und "ju ben intereffanteften Bekanntschaften die ich in der Bufte machte, geboren die Beuschrecken (259)." Leider ift Br. Tischendorf spater veranlagt die beschränkende Erklärung beizufügen, daß feine neuen Bekannten, "die Beuschreden im Schwimmen für teine Belden gelten (261)." Noch etwas gedrängter und bildlicher ift bas in Balaftina entbedte Symbol des hinfälligen Domanli-Sultanats, über welches man in europäischen Diplomatenstuben so erbauliche Diatriben balt. Bei einem Brunnen zwischen Jafa und Jerufalem fab or. Tischendorf einen fterbenden Turtenschimmel, bem man auch noch Mahne und Schweif abgeschnitten hatte. "Unwillfürlich", fagt fr. Tifchendorf (298), "tam mir der Gedante, diefen fterbenden Renner, wie er fich noch mehrmale schnaubend emporraffte, aber immer wieder niederfant, als ein Bild von der Gegenwart bes turkischen Reiches zu nehmen." Ift bas nicht fein gebacht? Bas werden etwa Reschid Bascha und fein erhabener Gebieter au diesem Tischendorf'ichen Symbol fagen? Etwas Gigenthumliches im Gedankenspiel ift orn. Tischendorf überhaupt nicht abzusprechen, obgleich man Folge und Busammenhang feiner Ideen nicht allzeit entbeden kann. So überrascht er z. B. (S. 153) den Lefer völlig unerwartet mit der Erflarung, daß "er es nun einmal entschieden mit dem Bradestinationeglauben halte, und amar vielleicht noch mehr mit dem türkischen als mit dem driftlichen", weil ihn "am 10. Mai Rachmittage 3 Uhr im großen Bausgarten ju Rairo die Sige fo empfindlich drudte, daß er

meinte, es könne erst Mittag sein." Dieser Grund türkischer Fatalist zu sein ist allerdings etwas sonderbar.

Der am wenigsten gelungene Theil des Buches ist aber jedenfalls die Erzählung der Landfahrt von Kairo nach Jerusalem
(269). Wollten wir diesen Abschnitt für äußerst schwach im
Concept und für völlig mißlungen in der Form erkären, so
wäre das Urtheil vielleicht etwas hart, aber sicherlich nicht ganz
ungerecht. Wir thun diese Erklärung aber nicht, gestehen jedoch
daß die erlauchte "Reisendinn" mit dem "schleisenden Schritt"
diese Partie der Wanderschaft mit ungleich mehr Geschick und
Anstand als Hr. Lischendorf behandelt hat, wofür sie auch verwichenes Jahr um diese Zeit gehörig gelobt und gepriesen ward.
Wie kann man aber auch nur gar so gedankenleer, gar so marklos, nichtig und zerfahren im Bau der Rede sein.

Junge, in einer der Metropolen deutscher Intelligeng auftretende und vielleicht nur etwas zu pomphaft vorausgepriesene Literaten gleich beim erften Erscheinen auf der Buhne mit folchen Boflichkeiten ju begrußen, tann für einen billigen und in abnlichen Beftrebungen betheiligten Mann nur ein hochft zweifelhaftes Bergnügen sein. Auch begreift man den Widerwillen und den Merger felbstgefälliger und ihre eigene Rraft nur zu gern überschätzender Anfänger in der Schreibekunft, fich in Journalen berumgezogen und rudfichtelos beurtheilt zu feben. Wir felbit haben das größte Mitleiden und gramen uns empfindlich, orn. Tischendorf, der so ausschweifende Vorstellungen von seiner literarifchen Große bat, in feinem Traum ju ftoren und feine Rartenhäuser umzumerfen. Aber wir alle leiben unter ben Gunden des Einzelnen, und ichon die Wahrnehmung gemeinsamer Intereffen nöthigt zu gegenseitigem Ueberwachen und zu unerbittlichem Gericht. Richt des Mangels an Talent, nicht hoffnungs. lofer und unverbefferlicher Beiftesburre flagen wir den Berfaffer

an, wohl aber der Unreife, der Boreiligkeit, der Gelbst - Ueberschätzung, der Gitelfeit und besondere der unverzeihlichsten Respecteverletung gegen bas Publicum, bem er burch fo geringhaltige und ungegohrene Leiftungen ju gefallen hofft. Bum Glud find bies lauter Gunden, die bei rechtzeitiger und grundlicher Mahnung von der einen Seite, von der andern aber durch Fleiß, Sorgfalt und Gewiffenhaftigfeit unschwer zu tilgen und zu verbeffern find. Die schöne Stelle (137) über die agyptischen Mumien und "ber Pfingftmorgen auf dem Sinai" (224) zeigen flar genug, mas fr. Tifchenborf leiften wird, wenn er erst noch mehr gelernt hat, wenn er, statt aller Welt Trodel und Zierrath zu conseribiren, lieber nach bem mahren Schmud bes Mannes, nach ftanbhaftem Sinn, nach grundlichem Wiffen, nach Erfahrung und Weltkenntniß frebt, wenn er gewinnreicher als bisher jum Genius ber Borgeit in die Schule geht, und besonders wenn er bas häufige, nie genug ju empfehlende "stylum invertere" ber alten Meister nicht vergißt. billigfte Richter, ja felbst ber redlichfte Freund und Gonner muß bekennen, mas br. Tifchendorf im ersten Theile seiner Reise gibt, ift ju wenig, ju unvorbereitet, ju leer und ju schwach, als daß fich felbst deutsche Langmuth begnügen könnte. foldem Bomp, mit folden Unsprüchen im Welbe erscheint, muß über gewaltigere Rrafte gu verfügen haben ale unfer junger Bibelheld. Schnell und doch ichon ju ichreiben ift felbst privilegirten Beiftern nicht gegonnt. Guter Styl läßt fich nur burch reiche Gedanken und durch lange berbe Probezeit gewinnen ein Agiom, von dem Gr. Tischendorf taum noch eine Ahnung Naturlich ift unfere Rritit nur auf die Boraussetzung berechnet, daß man durch diefes neue Buch das deutsche Publicum über ben so viel besprochenen Drient noch weiter unterhalten und belehren will. Macht es aber feine höhern Unfpruche als sine gewöhnliche Marktausstellung, auf welcher gu feben ift:

"Bie der berühmte und weise Decorationsdoctor Sofratoi eine Fahrt ins Morgenland unternimmt und über den politischen Gesundheitoftand des turfischen Reichs Bericht erstattet", fo ift freilich weder in der Form noch im Inhalt felbst irgend etwas zu verbeffern und auszustellen. In diefem Falle nehmen wir unfer Urtheil unbedingt gurud. Gr. Tifchendorf greift aber hoher und meint, als neuefter der gelehrten Drientstouriften muffe er unter andern Schwierigkeiten auch drei befonders eingreifende, von den Borgangern noch immer nicht fattsam durchgefochtene Levantecontroversen alter und neuer Zeit durch die Autorität feines Bortes zur Entscheidung bringen. Man weiß ja g. B. allgemein, baß in Europa noch immer gestritten wird, wo und wie die Rinder Ifrael burch bas rothe Meer gegangen, bann, ob die beiligen Orte, wie man sie in und um Jerufalem den Bilgern beute zeigt, wirklich identisch mit den Orten aus ben Zeiten Chrifti feien, und endlich welcher occidentalische Rritifus im Urtheil über den berühmten Mehemed Ali der Bahrheit am nachsten ftebe?

Schon der Einfall eines unversuchten Anfär zers, sich als Austrägalinstanz mitten unter kampsgeübte Gegner hinzustellen und Aller Augen auf sich und seine That zu lenken, mag vielen Lesern sonderbar erscheinen. Auch hat dieses gewagte Unternehmen zur Entstehung vorliegender Anzeige nicht unbedeutend beigetragen. Gegen die Form der Tischendorfsichen Bermittlung ist nichts einzuwenden. Die Rede ist überall anständig, wie denn überhauzt Anzüglichkeiten, Wigeleien und beisende Bemerkungen gegen eine der sich besehdenden Parteien nicht in der Ratur unsers Touristen sind. Diese Zahmheit ist ebenso klug als lobenswerth. Dagegen macht sich hr. Tischendorf die Sache selbst so leicht und thut seinen Spruch mit so müheloser und studentenhaster Petulanz, daß man bei aller Behutsamkeit im Auss

brude feine Souveranctategelufte boch nicht fo gang unbeftritten gemahren laffen fann. Das Gerebe für und wider ben agpptifchen Gewalthaber will man hier nicht weiter berühren; es ift ja bis zum Ueberdruß verhandelt und bekannt. Rur der eitlen Unbesonnenheit, mit welcher fr. Tischendorf die Unfichten des "Berftorbenen" über Debemed Ali für uns Guropaer jum Ranon erheben will, muß man fich ernftlich entgegenstellen. Die Logif bes "Berftorbenen" ift freilich ein Deifterftudt: "In Aegupten aibt man auf Roften ber armen Fellah vornehmen Berren aus der Christenheit gaumenkipelnde Speisen zu effen und seidene Stuhle jum Niedersigen; ergo ift Aegypten ein vortrefflich regiertes Land und eine mabre Mufterwirthschaft fur die Ronigreiche der Christenheit." Auf diefes scherzhafte Argument des liebensmurbigen Semilaffo geftust, lagt fich unfer Bibelfrititus im ichattenvollen Schubragarten zwei Stunden lang Mehemed Ali's Phrasen überseten, bemerkt wahrend ber Unterredung "iwischen den Augen des Wefire eine mehr ale ernfthafte Falte" (S. 49), und erfennt bann augenblidlich, daß Cemilaffo's Syllogismus durch seine Scharfe und Grundlichkeit alle Ginreben der Gegner niederschlägt. Bergleicht man biefes corruptvornehme Absprechen über agpptische Buftande mit bem verftan. bigen, nüchternen und ehrenfesten Urtheil Robinsons (G. 45 ff.) über benfelben Gegenftand, fo fann man nur wenig Lob und wenig Beifall für Manner übrig haben, benen es an richtiger Einsicht und an Erkenntnig bes mabren Standes ber Dinge offenbar weit weniger fchlt, ale es ihnen überhaupt an fittlichem Ernft und an mahrer Beisheit gebricht. Denn daß ohne Bernunft und ohne Gerechtigfeit mahre Große und preismur. bige Fürstentugend nicht bestehen könne, und "reussir à tout prix" für gemiffenhafte Manner nicht ber rechte Magftab in Burdigung irbischer Gewalten fei, ift ein Sat, den wohl vielleicht ber "vollendete Welt- und Lebemann", nicht aber der Leipziger Student und fromme Bibelkritikus bestreiten darf. Und wenn Tischendorf dennoch lobt, was Philosophie und gesunder Berstand verdammen muß, so erkennt man in diesem Urtheil nur die Wirkung jener gedenhaften Eitelkeit, die und Flittertand, äußere Borzüge und schnelles Emporkommen höher zu achten verleitet als kernhaftes Wissen, innere heiterkeit und mannhaft seiten Sinn.

Mebemed Ali's Berdienfte für Sandhabung Polizei und Fremdensicherheit hat man ja oft genug anerkannt. Auch das angeborne herrschertalent und die geniale Borurtheils. lofigkeit des Satrapen hat Niemand abgeleugnet, und gur Roth würde man sogar auf das Recht verzichten, diesem alten Türken in feiner Nilwirthschaft tadelnd einzureden. Denn find die Aegyptier wirklich von Gott bestimmt als Beispiel zu bienen, wie viel maglose Selbstucht und Tyrannenlaune eines Menschen über seine Mitgeschöpfe vermag, so könnte man nicht bloß den Knecht, man könnte sogar ben Meister loben, ben einen wegen seiner Geduld, den andern wegen des erfindungsreichen Ueber-Aber wie, wenn Mehemed Ali über die Spruche muths. feiner driftlichen Lobredner felber lacht und spöttisch zusammen. rechnet, was ihm sein Credit in Europa gekostet hat? Statt ju declamiren und mit schwerem Ingrimm die beleidigte Moral ju rachen, wie es wiederholt geschieht, ift es beffer, wir lachen ebenfalle, weniger über Irrthum und verkehrten Sinn, ale über Schmäche und Thorheit unferer Mitgenoffen, Die, fobalb ce einem Gewaltigen gilt, selbft bei befferem Biffen nicht mehr ben Muth besigen, das Gute gut und das Schlechte ichlecht gu nennen.

Saben nicht erft neulich deutsche Literaten unsere Behauptung: daß in Folge von Mehemed Ali's Regentenweisheit und Fallmeraper Berte. III. Berwaltungsmilde Aegypten in einem auffallenden Grade entsvölkert sei und große Streden des fruchtbarften Aderlandes öde liegen, mit der Bemerkung beseitiget, "der zahlreiche Cafernenstand deute unfehlbar auf nachhaltigen Bevölkerungsstock, auf blühenden Aderbau und öffentliche Wohlfahrt des Landes hin"?

Wie urtheilt nun in dieser Controverse der nüchterne, einfichtsvolle, unparteiische Robinson?

"Mehemed Ali", sagt er, "hat ein heer und eine Flotte zusammengebracht, nicht durch Ersparnisse oder durch Bermehrung der hülfsquellen Aegyptens, sondern indem er diese Hülfsquellen sast das Land ist jest (1838) so sehr aller körperlich tüchtigen Leute beraubt, daß bei der Recrutirung auch die (freiwillig) Berstümmelten nicht mehr verschont werden". . "Es ist bekannt, daß die Aushebung für das Landheer und für die Flotte die Bevölkerung so vermindert und erschöpft haben, daß nicht einmal mehr Arbeiter übrig sind, um den Acker zu bestellen, so daß in Folge dessen große Landstriche von fruchtbaren Aeckern wüste liegen" (45 — 46).

Diese Stellen hat Hr. Tischendorf so gut gelesen wie wir selbst; nur gesehen, scheint es, hat er im Lande nichts. Zwischen dem ernsten Glaubensprediger Robinson und dem eleganten Weltmann Semilasso aber ist dem decorirten Tischendorf die Wahl nicht lange zweiselhaft.

Eine gleich unselbständige und suffisant-vornehme Oberflächlichkeit, mit etwas obligater Candidatenfrömmelei gemischt, tritt
auch in der Controverse am rothen Meer und in der heiligen
Stadt hervor. Wir lassen aber diese benannten Puncte für
jest noch außer Spiel, oder legen sie vielmehr als Uebergang
zu weiterer Besprechung vor der hand zurud, bis der zweite Theil
des Reisewerks erschienen ist. Wir wollen hrn. Tischendorf

nicht gleich beim ersten literarischen Bersuch in der öffentlichen Meinung ju Grunde richten. Bir gonnen Beit jur Bufe, und was wir jest geschrieben, foll nur hppothetisch fein, foll erft bann feine volle Geltung haben, wenn man guten Rath verschmäht und, nachbarlicher Mahnung zum Trot, wie die "Reisendinn" in alten Sunden verharren will. Roch ift nichts verloren, noch ift Br. Tifchendorf Gebieter feines Schidfals und feiner Repu-Ging es dem "Childe Barold" etwa beffer? Wie hat aber der feine Rrititer beschämt und befehrt! Frühes und unverdientes Lob hatten Tischendorfe Berderben unvermeidlich ge-Rur unter Thränen, Roth und Plage wird von den Göttern bas Glud befcheert. Woran unserem Banderbelden am meiften liegt, bas ift ihm bereits gelungen, wir wiffen jest alle, daß auch er in der Levante war und nebenher noch allerlei Schnidschnad als Lohn für feine Thaten an die linke Bruft Run möchten wir auch den Mann von Beift, acheftet bat. von Ernst, von Biffenschaft, von Charafter und elegantem Styl erkennen, von dem bis jest nur geringe Spuren ju entbeden find. Ber immer den erften Band biefer Reife lieft, fann und darf den geehrten Berfaffer bis auf beffere Proben unmöglich unter die erften und vorzüglichsten Prosaschreiber Deutschlands gablen. Wir vermeffen uns mit folchen Reben etwa keiner tyrannischen Obermacht im Reiche ber Kritif und Gelehrsamkeit, noch lauern wir wie eine wegelagernde Sphing mit tudifchem Sinn, bis irgend ein armer Levantemanderer vorübergeht. Bu einer fo gefährlichen und verhaßten Rolle fehlt und nicht blog der Wille, es fehlt und auch das Unsehen, die Rraft und die Biffenschaft. hier ift guter ehrlicher Rrieg und die Rede eines Mannes, dem magisterhaftes Bornehmthun und leeres Wortgeklingel von Natur zuwider find, und der fich ruhig aber hartnädig widersett, fo oft in feiner Sphare gespreigte

Mittelmäßigkeit nach der ersten Rolle haschen und besserem Bemühen den Preis entziehen will. Freunde macht man sich durch solches Borhaben freilich selten, und der "Bötticher aus Theben", der Alles gelten ließ und Alles pries, ist ein weit klügerer Mann gewesen als der Fragmentist, der sich mit aller Welt in Fehde sett, und durch sein Dazwischenreden die Leute in Deutschland hindern will, ohne Mühe berühmt und ohne wahres Berbienst geehrt zu sein. Oft besammern wir selbst das von Gott auserlegte Geschick, hie und da den Frieden zu stören und gelehrten Leuten zuweilen verdrießliche Augenblicke zu bereiten.

"Doch tröftet mich dieß, daß ich felber mich nicht und fogar nicht die Freunde verschonet,

Die die liebsten mir find und mit benen ich gerne will theilen so Gutes wie Bofes."

Freilich wird in Europa, wir gestehen es willig ein, das Leben unter folden Umftanden mit jedem Jahre unerträglicher! Nicht bloß in Finanz und Regiment wird rastlos und überall gemäkelt, gehett und nachgespurt; es wird jest sogar in der Bücherwelt das wohlerworbene Recht nachläsig, gedankenleer und trivial zu fein, nicht langer respectirt. Und weil es in Deutschland nun einmal Leute gibt, die weder fich noch Andern Rube gonnen, fo muß auch Tischendorf fein Untheil an den Uebeln bes Tages mit Gebulb ertragen, und fatt ju jurnen fich lieber als verständiger Mann das Gefagte ju Nugen machen, damit wir feine Borguge und scinen Rubm ein andermal mit derselben Freimuthigkeit und mit derfelben Wahrheitsliebe preisen mogen. mit der wir diesesmal seine Mängel nachgewiesen und besprochen Romme und aber or. Tischendorf nicht mehr mit seinem uncorrecten und ftumperhaften "Baue beiib", mit feinem "Badfchifch", feinem "Scheif" und feinem "Salamalet"! Auch von seiner "Ramelmaulconstitution", von seinem mabne- und

schweiflosen "Türkenschimmel", von seinem "medernden Ziegenbiscant" und von seinen "isolirt durch die weißleinwandene Gesichtsmaske durchbligenden, schelmisch genug sich ausnehmenden dunkeln Augen der ägyptischen Weiber" (36) wollen wir nichts mehr hören.

So lange aber Gr. Tischendorf nicht selber merkt, daß man, ohne sich die Schuld des falschen Enthusiasmus aufzuladen, den Bericht über einen Besuch beim Pascha Ibrahim nicht mit dem Satze beginnen darf: "Bei Ibrahim Pascha war ich" (72), so lange ist es überhaupt nicht räthlich, den zweiten Band der Reise ins Publicum zu bringen.

## Conftantin Tischendors: Beise in den Grient.

3weiter Banb.

(1847.)

Wie fleißig und gemissenhaft die vorausgehende Anzeige über ben erften Band des Tifchendorfichen Reisewerkes einerseits bas Lobenswerthe anerkannt und herausgestellt, andererseits aber bas Mangelhafte an der Arbeit nicht verschwiegen, Gundiges leife getabelt und Irriges an einigen Stellen nach bestem Bermögen ausgebeffert habe, wie es in freundlicher, parteilofer und ehrlicher Rritit allezeit üblich ift und allenthalben gefchehen foll, wird ber billige Lefer nicht überfeben haben. Leugnen fann man indeffen nicht, Inhalt sowohl ale Form bee Tifchendorfichen Buches ward ftellenweise etwas leicht, flach und leer befunden; auch den Geschmack des Erzählers hat man nicht allezeit übermäßig angepriefen, und was Zierlichkeit ber Rebe und mannhafte Bewältigung bes Stoffes überhaupt betrifft, fogar bescheidene Zweifel kund gethan. Niemand kann und wird den Tadel lieben und tame er auch noch fo freundlich angezogen; billige Bemuther aber nehmen die Mahnung mit Rube bin, fobald diefe Mahnung nur mahrhaft, grundlich und gemeffen ift. Gelbft der bloß Rluge unterbrudt in folden Fallen eitle Empfindlichkeit, pruft, erkennt, fieht fich naber um und ichweigt, bis er beffer geruftet ift und dem Aristarch statt leerer Worte und ungegohrener Rebensarten bie fraftige That entgegenstellen fann.

1

Her Tischendorf scheint es in diesem Puncte anders zu halten und sandte gleich in der Beilage zur Allgem. Zeitung (25. März 1846) ab irato seinen Gruß, für den sich der Fragmentist durch eine kurze hindeutung auf den gleichzeitig ausgegebenen Schluß-Band der "Reise in den Orient" schon nach den Gesegen der Höflichkeit bedanken müßte, wenn er auch einen zweiten Artikel nicht vorher schon versprochen hätte. — Nun ist der Krieg zwischen dem gechrten Bersasser und seinem Kritikus erklärt, und obgleich letzterm Streit und Unsriede das peinlichste aller Gesühle sind, bleibt ihm jetzt doch nichts mehr übrig, als die Feindschaft des gelehrten Herrn standhaft zu ertragen, das einmal gesprochene Wort als ein wohlüberdachtes gewissenhaft und redlich zu verstheidigen und noch einmal den Beweis zu liesern, daß die Gestehrten alles ertragen können, nur die Wahrheit nicht.

Unter den vielerlei Ausstellungen in der frühern Anzeige bat der Borwurf: noch nicht der erfte Profaist Deutschlands zu fein. orn. Tischendorf am meisten webe gethan. Und offenbar follte das Ungerechte, das "Sämische" biefes Urtels durch benannten Beitungegruß rafch, glangend, unwiderleglich vor aller Belt gu Tage tommen. Db nun ber Berfaffer in feinem Argument gludlich war und fich auf diese sonderbare Stylistit bin gum Rang eines gefchmadvollen Profafdreibers erfchwungen habe, bat bas lefende Publicum ichon langst entschieden. Und scheint die Sache jeto noch eher etwas zweifelhafter, als zuvor. Auch die Boraussetzung, br.-Tischendorf werde größerer Sorgfalt megen mit ber Ausgabe bes zweiten Bandes zogern und bie Ginmenbungen ber Rritit, wenn auch nicht weislich benüten, fo doch wenigftens ihre Wirkung auf die Lesewelt durch irgend ein pikantes Wort ju lahmen suchen, hat fich nicht bemabrt. Bevor noch herr Tischendorf gur Besinnung tam und vom Rausche ausgenüchtert mar, ben ihm Breis und Ueberschwenglichkeit feines Biener

Panegyricus angetrunken hatte, lagen beide Bande in rascher Folge vor dem Publicum. Und was man Gutes oder Schlim= mes von dem einen sagte, gilt folglich vom andern ebenfalls und beinahe im gleichen Maße.

Nicht bloß für Wiffen und Können der Berfasser sind Bücher das richtige Maß; meistens verrathen sie auch Charakter und Lebensansicht desjenigen, der sie geschrieben hat; ja die ganze Art zu sein, zu handeln und sich in der Welt darzustellen, ob einer schalkhaft oder seierlich ernst, dünkelhaft oder gemäßigt, ob er aufgeblasen und leer oder tüchtig und verständig sei, lesen wir mit sicherm Zug in seinem Buch. Wan will hier nicht voraus behaupten, Hr. Tischendorf sei leer, dünkelhaft und aufgeblasen und habe eine überspannte Vorstellung von seiner wissenschaftlichen Kraft und gelehrten Tüchtigkeit. Hr. Tischendorf glaubt höchstens, er könne wie der Wann der Apokalypse von sich selber sagen: Ecoe venio et nova sacio omnia.

Im Allgemeinen ist es unter ben Lesern, die sich noch um religiöse Dinge kümmern, keinem unbekannt, wie unsicher, wie schwankend und ängstlich sich im theologischen Deutschland die Gemüther über Lage und Aechtheit des heiligen Grabes und der vermeintlichen Schädelstätte, so wie über die Richtung der akten Stadtmauern von Jerusalem hin- und herbewegen. Wo soll man anbeten? wo sich demüthigen? wo sich Muth und Kraft sammeln, um das Gesühl des eigenen Richts zu ertragen und den leeren Glanz der Gegenwart gründlich zu verachten? Ist es außerhalb der Ringmauer auf der Landstraße nach Jasa oder nach Damaskus, wie Smith und Robinson besagen, oder ist es mitten in der Stadt, wie Schultz und Williams beweisen, andere aber sorschungsscheu und in bequemer Andacht ohne Argumente glauben?

Diefer Unficherheit über die heiligen Stätten ein Ende gu

machen und gur endlichen Beruhigung ber europäischen Chriften. beit die mahre Geftalt des Meffianischen Jerusalem berausgufinden, glaubt Gr. Tischendorf, sei vor allen Abendlandern er berufen. Gr. Tifchendorf findet alles leicht, fieht nirgend Bedentlichkeiten und begreift gar nicht, wie es in diefer Sache überhaupt noch Controversen geben' tonne. Gin Tischendorfischer Blick von der Bionobobe über die Mauerginnen in die schweigsamen Thalriffe Ben-hinnom und Josaphat, meint er, genüge, um in Europa ben Frieden beraustellen. Im Gefühle unbestrittener Ueberlegenheit zog or. Tischendorf, Ril und Pyramiden verlaffend, eiligen Rittes über den Ifthmus und - wie man aus dem frühern Artikel weiß - am "fterbenden Türkenschimmel" vorüber in die beilige Stadt binauf. Denn wie der weise Ritter von la Mancha meinte auch fr. Tischendorf, alle Noth, die aus seiner langern Bogerung, die hierosolymitanischen Zweifel zu lösen, für die driftliche Welt erwachse, falle ibm gur Laft. Bedenken gegen die Mechtheit der feit Ronftantins Beiten gläubig verehrten und prachtvoll ausgeschmudten Sterbeund Begrabnifftatte des Bropheten von Ragaret find in den Bergen europäischer Bilger schon vor langer als tausend Jahren Außerhalb, doch nabe bei ber Stadt, schreibt ber aufgetaucht. Evangelift, feien diese Scenen vorgefallen. Für einen morgen. ländischen Christen genügt diese Rachricht, er glaubt ruhig mas man fagt und forscht nicht weiter. Das Denken ift ihm eine Laft.

Die Kritik, der Zweifel, der alles zersetzende, prüfende und läuternde Gedanke, die geistige Unzufriedenheit mit dem Gegebenen, die unersättliche Wiffensqual haben ihre heimat im Occident. Die Dertlichkeit, wo heute die heilig Grabkirche steht, ist jest und war noch mehr zu Christi Zeiten innerhalb, ja beinahe mitten in der Stadt. Wie könnte sie also die wahre Stelle der Katastrophe sein? Nichts ist aber für die Menschen demuthigender und empfindlicher, als wenn sie entweder selbst entdeden

ober durch fremde Mahnung jur Einsicht kommen, daß sie sich in den wärmsten herzensangelegenheiten getäuscht, — daß sie ihre heißeste Andacht und Zärtlichkeit am unrechten Ort und an den falschen Gegenstand verschwendet haben. Dieses bittere Gefühl war die erste Frucht der berühmten Palästina. Studien der beiden vorgenannten Amerikaner Smith und Robinson.

Der Angelpunct bes gangen Argumentes und ber einzige Weg zum richtigen Berftandniß ber Ueberlieferung zu tommen. liegt im Wort nolig (bie Stadt) und in der dreifachen Feftungsmauer auf der Nordseite von Jerusalem, deren Richtung, Ausgang und Ende Flavius Josephus befchrieben hat. Durch bie Legionen des Titus wurden fie zwar alle brei zerftort und die Stadt felbft dem Boben gleich gemacht. Die gegen fechzig Jahre fpater burch Sabrian auf ben Ruinen neu erbaute Melia Capitolina hat felbst bas Bilb ber alten Stadt vermischt. Scharffinn, Conjectur und örtliche Untersuchungen bielten fich bie beiden amerikanischen Theologen für berechtigt, die noch unflaren Zweifel ihrer Borganger ju bestätigen und auf wiffenschaftlichem Wege die Thefis aufzustellen : "ber Plat ber beutigen Grabfirche falle mirtlich nicht blog in den gu Chrifti Beit bewohnten Theil ber Stadt, sondern liege sogar noch innerhalb ber zweiten Ringmauer von Jerusalem und konne (nach ber irrigen Borftellung des Abendlandes) unmöglich die Richtstätte für Berbrecher gemefen fein."

Dieses peinliche und dem kirchlichen Conservatismus so gefährliche Argument der beiden Amerikaner bekämpften der preußische Consul Dr. Schult und der englische Geistliche Williams zu gleicher Zeit und mit denselben Waffen, deren sich vor ihnen Smith und Robinson bedienten. Sie lasen ebenfalls den Josephus, untersuchten wie jene das "Terrain", entdeckten Grundspuren alter Thore und Mauerwälle und wiesen ihren sonst trefflichen Gegnern grundlich nach, daß fie die Angabe bei Josephus über die zweite Festungsmauer irrig ausgelegt und falsch verstanden haben. In das Nabere der Beweisführung eingugeben, ift bier nicht der Ort und bem Lefer genüge es vor der Sand ju wiffen, bag nach bem Stande ber neuesten Forschung das jest geglaubte Golgatha zu Christi Zeiten zwar wirklich außer ber erften, ursprünglichen, alten Zionsmauer gelegen und auch die zweite Ringmauer es nicht umschlossen habe. Dag aber ber hinrichtungeplat auf die mit regelmäßigen Strafen durchfchnittene, mit Wohnhäufern, Bafaren, Palaften, Luftgarten und Erholungsbauten vornchmer Leute gezierte und wenige Jahre nach Chrifti Tod mit dem dritten, die frühern beide an Ausdehnung, Pracht und Festigkeit noch übertreffenden Ringwall umschloffene "Neuftadt" falle, muffen auch Schult und Williams eingestehen. Das lette Bort, das alle verstehen und das jegliche Unruhe wie durch Zauberschlag aus dem driftlichen Bergen treibt, haben auch Schult und Williams nicht gefagt. Der Bebante, die vornehmen und reichen Manner von Jerufalem haben ihre Gartenpalafte und Lufthäufer dicht am Plate angelegt, mo man politische Berbrecher und Stragenrauber freuzigte, hat für Europäer, wenn sie die Sitten des Drients und seine Criminaljustig nicht kennen, etwas so Widerliches und Zurucksoffendes, daß man die Scene aller Schultischen Argumente ungeachtet mit dem irrenden Robinson gerne über die alte Ringmauer hinaus auf die Strage nach Jafa verlegen mochte. Und doch hatte man Unrecht auf diesem Wege Sättigung ju suchen, die nur burch bas noch nicht gefagte "lette Wort" ju erlangen ift. Wie biefes lette Bort laute, foll der Leser später erfahren. Sier handelt es fich nur um die Frage, ob Gr. Tischendorf in feinem zweiten Bande das richtige Berftandniß bringt, ob er das noch fehlende lette Bort wirklich fagt und die Sache ju Ende bringt, wie er

es selber zu glauben scheint. Wollte aber Hr. Tischendorf, wie es ihm manchmal begegnet, in der Sache nur wiederholen, was andere vor ihm selbständig ausgedacht und mit Nerv und Eleganz zu Papier gebracht, so wäre seine Arbeit nutslos, unzeitig, ja eine Last für das Publicum, dem das endlose Einerlei, der leere Quark der Palästinasahrer doch endlich zum Ekel werden soll. Diese Nothwendigkeit einen Schritt weiter zu kommen als die Borgänger und dem erworbenen Capital wenigstens einen neuen Gedanken beizussügen, hat Hr. Tischendorf selbst gefühlt, und er vertröstet seine Leser im Borworte (6) mit Hinweisung auf "das Besondere seiner Wanderungen und Ansichten über Jerusalem." Natürlich ist es nur dieses "Besondere" der Tischendorfschen Pilgersahrt, das wir in Kritik und Urtheil nehmen.

Landessprache in Palaftina ift bekanntlich bas Arabifche. Um nun bem Lefer ju beweifen, er fei ber Mann, ber une über Palaftina und über Jerusalem etwas Eigenthumliches, etwas ibm allein Angehöriges und von Früheren noch nicht Besagtes ober Gedachtes, mit einem Borte - etwas lebendig Erfahrenes ju ergablen miffe, gibt or. Tifchendorf wiederholt ju verfteben, daß er auch Arabisch wiffe, bag er becliniren, Bocale segen und fogar in ber Umgangesprache vernehmlich reden konne. Dag es mit dem Arabifchsprechen bei Hrn. Tischendorf mehr als verdächtig bestellt sei, hat man bereits im ersten Artifel bargethan. Im zweiten Bande (G. 222) lehrt Gr. Tischendorf, daß die Christen bei den isrgelitischen Arabern noch heute "Nusara (Singular: Nusrany)", die Nazaräer heißen, und thut als hatte er diese Notig im Lande selbst aus der Umgangesprache aufgefaßt. Gr. Tifchendorf bat aber diese Phrase sowie sie ift aus Robinson berausgeschrieben, wo man fie Bd. III. G. 433, Note 3 der deutschen Ausgabe lefen fann \*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Driginal - Ausgabe, Bt. III. C. 195. Rote 2.

Richt das Ausschreiben einer Phrase an und für sich tadeln wir, man weiß ja wie wir es alle machen. Warum citirt Hr. Tischendorf seine Quelle nicht? Hr. Tischendorf will uns täuschen und glauben machen, er wisse Dinge, die er offenbar nicht gelernt hat. Christ heißt auf arabisch nicht "Nusrany", sondern Naßrani, und der Plural des besagten Nennwortes lautet "Naßara", nicht Nusara, wie Hr. Tischendorf mit englischer Orthographie im Deutschen nacherzählt. Scheut sich Hr. Tischendorf nicht vor den berühmten Leipziger Orientalisten, die er durch falschen Schein weniger leicht bethören wird als das ungelehrte Publicum?

hoffentlich fühnt Gr. Tischendorf Diese kleine Windbeutelei durch das "Besondere" und Tüchtige seiner Terrainstudien in Jerusalem! Zuerst hatte Gr. Tischendorf den Robinson gelesen und wie er felbst gesteht - durch die Triftigkeit und Energie der Beweisführung übermältigt, mit diefem berühmten Dantee-Theologen Die hinrichtungescene außerhalb der Stadt auf die Landstraße nach Safa ober Damastus verlegt. Diese aus Smith und Robinson entlehnte Unsicht war so fest, so blind und fanatisch eingedrungen, daß fich or. Tischendorf nach feinem Geständniß fogar durch Localanficht und "Terrainftudien" in Jerusalem selbst ihrer nicht mehr erwehren konnte. Bergeffe es ber Lefer ja nicht! fr. Tischendorf verließ bie heilige Stadt als ftrenger Discipel Robinsons und tam nach Sachsenland gurud, innig überführt, daß die Christenheit in ihrer Seiliggrabandacht seit 1500 Jahren im Jrrthum ift. Schon im Begriff feinen Reisebericht in diesem Sinne abzufaffen, verfiel Gr. Tischendorf noch rechtzeitig auf die beiden neuen und vortrefflichen Abhandlungen des preußischen Consuls Dr. Schuly und des englischen Caplans Williams, die als vielfährige Bewohner und eifrige Durchforscher ber heiligen Stadt, Robinsons Beweisgrunde in einem wesentlichen Buncte des Irrthums überführen und für die Aechtheit des heute verehrten Grabes kampfen. Auf diese Lesung hin gab Hr. Tischendorf in Leipzig seine Robinson'sche Ueberzeugung plötzlich wieder auf und glaubt nun ebenfalls mit Wärme und Innigkeit an die Aechtheit des gegenwärtigen heiligen Grabes — und zwar ganz aus denselben Gründen, die bei Dr. Schult und bei Caplan Williams zu lesen sind. Als fromm und conservativ ist Hr. Tischendorf, wie jener Herzog im siebenjährigen Krieg, allzeit der Meinung desjenigen, der zuletzt geredet hat. Dies wäre nun das "Besondere" in Tischendors Wanderungen und Ansichten über Jerusalem. Bom eigenen Capital hat Hr. Tischendors weder ein einziges Wort noch einen einzigen Gesbanken zur neuen Theorie hinzugefügt.

Wir selbst sind zwar ebenfalls auf den Trümmern Sions herumgewandelt und haben tief unten im schweigsam öden Gethsemani sigend, trüben Sinnes auf den Mauerwall Jerusalems hinaufgeblickt, wie er hoch oben "todt und stumm" an der Tempelsstäche vorüberbeugt. hier wollen wir uns aber nur mit hrn. Tischendorf beschäftigen und halten das eigene Botum absichtlich zurück, weil der Gedanke, ein anderes "Fragment" über Palästina, über das Nilland und über Damaeklus aus dem Tagebuch zu ziehen, noch nicht ausgegeben ist.

Ist auch hrn. Tischendors zweiter Band in der hauptfrage völlig nutlos und unbedeutend, so kann er vielleicht in Nebendingen empschlenswürdig und anzurühmen sein. Palästina und Jerusalem sind ein so fruchtbares und reiches Thema, daß der Wanderer auch bei mäßigem Talent aller vorangegangenen Diatriben ungeachtet fromme deutsche Seelen zu erquicken Mittel genug besitzt. Hat hr. Tischendorf in kleinen Dingen Tact und kluge Wahl, mag ihm bei der Mehrzahl der Leser das Spiel vielleicht noch gewonnen sein. Nicht gelehrt sein verzeiht man gern. Selbst mit der Wahrheit nimmt man es in Deutschland

auch nicht überall ganz genau, wenn einer nur wisig, sließendsein und redeselegant fremde Sitten malt. Fehlt aber einem Buche auch dieser Schmuck und gesellt sich zum Mangel eigener Wissenschaft auch noch das Leere, das Geschmacklose, das Unsverständige als wesentliches Element hinzu, dann steht die Sache selbst vor dem billigsten Richter schlimm. Wir sind nicht so "herbe", Hrn. Tischendorf auch diesen letzten Ausweg abzuschneiden und seine Wandermuse auch aus dieser letzten Schanze herauszuschlagen. Dafür setzen wir einige Tischendorfische Reisesbemerkungen als Muster her, damit sich der Leser eine Meinung selber gründen kann.

Jerusalem, sagt Hr. Tischendorf, sei kein Terrain für Gutschmecker und das Rochöl der Stadt Davids gehöre nicht zur
besten Art. — Der Delberg insbesondere konnte des Eindruckes
auf den frommen Sachsenpilger nicht versehlen. Auf der griechischen Rlosterterrasse stehend schaute Hr. Tischendorf auf den ausgedorrten Delberg hin über, die Delbäume aber, sagt Hr. Tischendorf, schauten her über und dabei dachte Hr. Tischendorf: "wie
ist er so jung geblieben, und doch sind verheerende Jahrtausende
über ihn gewandelt." Später ging Hr. Tischendorf auf die Spitze
des besagten Berges selbst hinauf und ließ sich die Himmelsahrtskapelle öffnen, "brachte aber nichts als eine Störung seiner Andacht beraus." Dieses Unglück begegnete Hrn. Tischendorf öfter.
Zuerst störten seine Andacht die Wüstenmöuche in Aegypten;
dann störte sie "Bieles" im Tempel zu Jerusalem, und endlich
ging sie auf dem Delberg selbst zu Grunde.

Borzüglich erhebend sind die Betrachtungen unseres Pilgers bei der sogenannten Vin dolorosa, auf der man frommer aber unsicherer Tradition zusolge den heiland zum Kreuzestode führte: "freilich", sagt hr. Tischendorf, "würde gewiß im Irrthum sein, wer der Tradition um ihrer schwachen Seiten willen ein völliges

Schwachheits. oder Armuthszeugniß ausstellen wollte. Es sci nirgends rathsam das Kind mit dem Bade auszuschütten." In das nicht sein und erhebend dargestellt? — Aber auch an Abenteuern und Gefahren sollte es auf der Tischendorf'schen Bandersahrt nicht gebrechen. Auf eine besonders harte Probe ward der Muth unseres helben in der Nähe von Bethlehem gestellt: "ein alter Schakal nebst drei Jungen lief auf der höhe dicht bei unserem Bege vorüber. Auch Beduinen begegneten uns. Doch hatten wir außer unseren bedenklichen Mienen keine Behelligung davon."

Mit diesen ungemein anzichenden Bemerkungen über Jerusalem und seine Umgebung glaubte Gr. Tischendorf seine Ausgabe: und über Wesen und Bedeutung des Orients im Allgemeinen, sowie über Golgatha und die drei Festungsmauern insbesondere zu belehren, sei vollständig gelöst und er dürse nun ohne wesentlichen Nachtheil für den gelehrten Occident die heilige Stadt verlassen und wieder zurud nach Europa gehen.

Der Weg zur hafenstadt Beirut ging über Samaria und Nazareth, wobei natürlich links und rechts Ausstüge nach den Bergen Tabor und Carmel, nach Akke und Tiberias mit mancherlei Notizen nicht sehlen dursten. Das Allgemeine jedoch über diesen letzten Theil der Wanderung lassen wir unberührt; man kann es ja im Nobinson nachlesen, aus dem es hr. Tischendors größtentheils wörtlich herausgeschrieben hat. Nur das "Besondere" und gleichsam Tischendorssisch-Geistreiche der Wanderstizze sei hier wieder kurz berührt. Zuerst wird die Begleitung auf der Nazarethaner Reise als neu und unterhaltend angepriesen: "Unsere Caravane," sagt hr. Tischendors, "bestand aus vier Pferden, drei Maulthieren und einem Escl." hr. Tischendors ist hinlänglich boshaft und verräth, in welcher Umgebung ihm am wohlsten ist und er sich am besten unterhält!

or. Tischendorf hatte irgendwo gelesen, bag im Behölz des

Tabor-Regels Eber hausen. Diese Thiere traf er indessen nicht; "dafür umrauschte ihn eine dichte Schaar Sperlinge, die ganz benselben Musiktert zu haben schienen wie die Leipziger Sperlinge." Saben im erften Bande Tischendorfe die Ramele Bag gebrullt und bie hupfenden Biegen Distant gefungen, fo treiben muficierende Tabor-Sperlinge im zweiten Band ihr Spiel. Biehmufik mit Undacht tritt bei Grn. Tischendorf überall als Lieblingeneigung in den Bordergrund. Außer dem Musiktert entdedte Br. Tifchendorf zwischen den Tabor-Sperlingen und ihren Standesgenoffen in Leipzig noch einen Berührungspunct. Br. Tischendorf hatte fich auf diesem schönen Regelberge, wie billig, einen Lorbeerftrauß als Symbol feines Ruhmes gepflückt. "Aber biefe Sperlinge, die bis jum Gipfel des Berges flogen, verdarben ihm die Gedanken vom Lorbeer." "Die Welt", bemerkt Gr. Tischendorf mit Feinheit und Malice, "die Welt bleibt fich überall gleich; bie vom Tabor picken an ben Lorbeer fo gut wie die Leipziger Sperlinge." "Uebrigens gehöre einem Jeden fein Recht und fein Auf seinen Reisen in Europa, Afrika und Afien hab' er fich von einer popularen Seite des Rosmopolitismus überzeugt: ber Sperling gehöre sicher ju ben Rosmopoliten." Gr. Tischendorf tam auch in das Beimatedorf der Maria Magdalena und schlief auf dem platten Dache eines Bauernhofes. Dörflein fo fill und bescheiden im Mondscheine balag, sah es ihm br. Tifchendorf nicht an, "daß einst eine einzige feiner Tochter "fieben Teufel" hatte haben können; aber recht schon dachte sich's dabei der lieblichen und frommen Magdalena", fügt leicht anspielend Gr. Tischendorf hingu. Nicht weit von diesem galilaischen Dorfe mit den "sieben Teufeln" bemerkte Gr. Tischenborf, daß orientalische Apathie die todte Natur selbst zur seufzenben Creatur werden laffe und daß Beufchreden über die Felder gieben; "fie umflatterten ihm felber mehrmals den Ropf, doch

ließen fie fich nicht leicht haschen," was natürlich feiner Wanderung durch Galilaa einen eigenthumlichen Charafter fachfifch-theologischbiblisch-staatlich-frommer Farbung gab. — Mit diesen an sich höchst lehrreichen und auch in der Form anziehend gehaltenen Reisebemerkungen tam fr. Tischendorf, nachdem er am Strande bei Alke noch eine riefige Meerschildkröte "mit scheinbar unbrauchbarer Schale" gesehen hatte, glücklich zur hafenstadt Beirut, "wo der heilige Georg seinen Drachen erlegt haben foll." Die Unfunft eines beutschen Gelehrten von fo bedeutendem Geift und Wit blieb auf der Sprifchen Rufte natürlich nicht unbemerkt. Empfang und Behandlung, scheint es, waren gang nach Erwarten und Berdienst. Gr. Tischendorf gesteht ja felbst, "er habe des Lieben, Freundlichen und Schönen recht viel in Beirut genoffen, ale er am Abend bee britten August bas öfterreichische Dampfichiff bestieg und gen Konstantinopel fuhr." Biel fehlte aber nicht und or. Tischendorf mare noch langer geblieben, um und noch mit "manchem Ausflug in Sprien und Rleinafien" beimzusuchen. Bum Glud ober Unglud ber Lefer batte aber fr. Tifchendorf "die ganze Seele fo voll von Beihnachtslichtern und Christbaumfrüchten, daß ihm die rechte Stunde der Beimfahrt ichon langit tief im Innern geschrieben ftand."

Eine Reise in den Orient zu machen, halt H. Tischendorf für ein großes Glück; eine Reise in den Orient zu schreiben, halt er für ein noch größeres. Was für ein Glück es aber sei, ein orientalisches Reisewerk wie das seinige zu lesen, hat uns hr. Tischendorf nicht gesagt.

Aus Furcht, sein schweres Wiffen möchte für uns andere zuweilen gar zu beschämend und drückend sein, versichert fr. Tischendorf human und nachsichtsvoll dem Leser: er habe in diesem Buche seine Gelehrsamkeit im Allgemeinen so viel als möglich verdedt und zurückgehalten. In wichtigen Fragen aber, wo sich seine wissenschaftliche Ueberlegenheit nicht verbergen ließ und ihre Bucht gegen seinen Willen zum Durchbruch kam, habe er eine solche Haltung versucht, die keinen Lefer beleidigen soll. Der geehrte Verfasser beunruhigt sich ohne Noth: sein Wissen hat für Niemand in Deutschland etwas Drückendes und seine Haltung in der Hauptfrage über Jerusalem hat sogar etwas Erheiterndes, und scheint auch dieser komischen Färbung wegen mit Recht von Dominica "Esto mihi", d. i. vom Fasching-Sonntag datirt zu sein. Nur in einem Punct verdient Hr. Lischendorf alles Lob, er ist gegen Niemand aggressiv, und das Gefühl unermeßlicher Ueberlegenheit stößt ihm Mitseid gegen uns Geringen ein, was gewiß ein schöner Zug im Charakter ist, wenn man auch Hrn. Lischendorf den Grund seiner mitseidvollen Schonung nicht zugestehen kann.

Aus dem bisher Gesagten hat sich der Leser, wie wir meinen, sein Urtheil über das Tischendorf'sche Reisewerk längst zurechtgelegt. Ein mittelmäßiges, ja ein schwach athmendes Buch zu schreiben kann uns Niemand verwehren; dazu hat Hr. Tischendorf wie Jedermann das Recht. Nur sollen die Ansprüche des Bersassers einer Schrift jedesmal im richtigen Berhältniß zu ihrem Inhalt und zu ihrer Form stehen. Daß aber Hr. Tischendorf schon auf diese Arbeit hin, wie er es selber meint, das Recht erworben habe, auf seine Standesgenossen mit Geringschätzung herabzusehen, sich selbst aber als Entdecker, als Eroberer und als letzte Instanz in der Kunst des Bücherschreibens hinzustellen, wird Riemand behaupten wollen. So tief ist in Deutschland die Kunst zu schreiben noch nicht gesunken, und hochsliegende. Prätensionen bei schwacher Kraft und hohler Unterlage rusen noch überall den Widerspruch hervor.

## Deinrich Stieglitz: Istrien und Dalmatien, Briese und Erinnerungen.

(1846.)

Gottlob daß wir nicht insgesammt Diplomaten sind, und es noch Leute gibt die ohne Rückhalt reden, auf Fragen Antwort geben und aus der Schule schwahen dürsen so viel man will! So gut haben es in ihrem Geschäft freilich weder Mylord Aberdeen noch Monsieur Guizot, noch der redegewandte Reichstrath \*\*\* in München, noch selbst hr. von Raumer aus Berlin, wenn er mit dem "greisen Staatsmann" in der Rennweg-Billa eine Unterredung hält und seinen Bericht über das Zwiegespräch mit der spannungsreichen Phrase "hierauf sagte der Fürst" geheimnisvoll und plöglich schließt. Welche Windungen! Welche Berschwiegenheit und Bornehmthuerei!

Solcher Ausflüchte und ärmlicher Behelfe bedarf es in Kritik und Wiffenschaft jum Glück neugieriger Leser keineswegs. Und wollten etwa Sie selber gern wissen, wie man in dieser bewegten Beit die Aufmerksamkeit des deutschen Publicums auf das besicheidene, unscheinbare und auch wenig besprochene Buch des Hrn. Stieglit über Istrien und Dalmatien lenken möge, so gestehen wir offen, daß der geehrte Berfasser, wie es unter den Autoren üblich ist, geradezu um diese Gefälligkeit gebeten hat. Nicht bloß seine "Briese und Erinnerungen" über Istrien und Dalmatien hat er uns zu diesem Behuf geschiedt; Hr. Stiegliß hat

seiner freundlichen Gabe auch ein prachtvoll gedrucktes Exemplar ber von ihm felbst aus dem Italienischen übersetten padagogischen Abhandlung des fruh verftorbenen Dr. Paris Bajotti fammt umftanblicher Biographie bes trefflichen Mannes beigefügt, naturlich in der Absicht, daß wir auch dieses zweite Bert deutschen Lefern burch ein paar freundliche Worte bestens anempfehlen, und fogar ben Ramen unterschreiben möchten. Die Mühe das alles nach Wunsch zu verrichten ware freilich nicht unbedeutend, weil man Bucher doch wenigstens lefen foll, bevor man fie tadelt oder lobt. Es hat aber schon der "Beise von Fernen" über die Rurge ber Beit und über bie Lange ber Bucher geflagt. Ueber Ungelesenes schneidend und häufig doch trefflich, allzeit aber geiftreich zu verhandeln, wie der alte Schloffer in Beidelberg, fehlt und Befchick und Muth. Und nun vollende die verschämte Namensunterschrift! - Gang versagen jedoch können und wollen wir orn. Stieglit bie Bitte nicht, weil er auf und fein besonderes Bertrauen fest, und nebenher auch erkennt, daß Gabe und Bereitwilligkeit anderer Leute Schriften in ein gunftiges Licht gu stellen, und vielgeplagten Berfassern durch freundliche Analysen nutlich ju fein, nicht allen Rritifern des Tages in gleich vollem Maße verliehen ift. Die Balfte etwa von dem was gr. Stieglit wünscht, foll bereitwillig und nach bestem Bermögen geleiftet werden. Db aber auch bier die Balfte mehr ale bas Bange fei, wie bei Bestodus, miffen wir felber nicht. Die Wahl blieb auch nicht lange zweifelhaft. Bajotti überlaffen wir ben Babagogen und begleiten Grn. Stieglit auf feiner Dalmatiner Ruftenfahrt von Benedig nach Cattaro, weil wir ein auch nur halb so gut und fo anziehend geschriebenes Reisewerk meiftens unterhaltender finden, ale eine noch fo geiftreich verfaßte Differtation über die Frage, ob, wann und wie fich junge Leute auf das Feld schrift. ftellerischer Berfuche magen follten.

Rur wenige Lefer mogen fich noch ber fleinen Anzeige erinnern, die wir über einen Besuch auf Montenegro ju Gunften beffelben Berfaffere in die Allgemeine Zeitung (1842) geliefert haben. Diefer Borgang nothigt und nun auch ber Fahrt nach Iftrien und Dalmatien nachdrudfamft ihr Recht anzuthun. Denn im Grunde ift es eine und biefelbe Tour. Mur fand es or. Stieglig vortheilhafter, zuerft ben Ausgangepunct feiner Wanderschaft ine Publicum ju bringen, ben Gingang aber erft jest nachzusenden. Montenegro mit feiner verschwundenen Tannenwalbung und feiner wilden ungezügelten Freiheit eines ber Sauptquartiere mostowitifcher Rubrigfeit im Bereich bes großen grato-flavischen Chersoneses — erhebt fich ja unmittelbar hinter ber lieblichen Bucht von Cattaro, und follte europäischer Reugierde vermuthlich pifantere Bilber liefern, ale der flüchtig. monotone Segelftrich lange ber Rufte von Illyricum.

Biel Geift braucht es gewiß und auch mehr als gewöhnlichen Schwung im Styl, um Trieft, bas Jedermann tennt, um bas fleine und oft befchriebene Bara, um das trummervolle Ragufa, bas grune Lentiscusgebuich von Luffin - piccolo noch einmal auf die Buhne ju ftellen. Lucian meint zwar, der Erfolg eines Buches hange meiftens vom Gewicht bes Gegenstandes ab, ben es behandelt. Im Allgemeinen mag ber Spruch auch richtig fein; bem Sat jedoch "über gemiffe Gegenden nichts mehr und über andere gar niemals etwas bruden ju laffen," muß man fich ale einer bochft verderblichen und die Reifeliteratur willfurlich einengenden Thefis im eigenen Intereffe miderfegen. Offenbar ift auch fr. Stieglit diefer Unficht und gab deswegen irgend einem vorwitigen Frager "Wie man nach Iftrien und Dalmatien geben moge, wenn Griechenland und Rom im Wege liegen," ale Mann von Geift und Fach eigentlich gar teine Antwort, beweift aber im Buche felbft burch Citate aus Jefaias, Emald Rleift, Beraflit, Dante, Schiller, Uhland, Thales, Bindar und Lucan, daß ein Dichter, wenn er von Benedig gegen Montenegro fegelt, noch immer einen Raum von 284 Blattseiten mit Gedanken in Profa und Berfen auszufüllen weiß, und zwar mit Gedanken, die nicht etwa nur vielerlei Biffen mit großer Belefenheit verrathen, fonbern nebenher auch humor, naiven Sinn, heitern Scherz und weiche Empfindsamkeit in Anklang nehmen. Wie schwer es aber fei, in folden Dingen überall bas rechte Dag zu halten, ift freilich aller Welt bekannt. Billige Lefer des Werkes werden aber gern eingestehen, Gr. Stieglit fei in Bilbern und Rebewendungen überhaupt, im Streben geiftvoll und "vifant" ju fein insbesondere öfter glucklich, allzeit aber ein gutgelaunter, geselliger, freundlich wohlwollender, mit Jedermann Frieden pflegender, redefluger, unverdroffener Tourift, ben vielerlei Bucherfram und Wiffen nicht hindert, ju rechter Zeit und mit Unftand im Rreise freundlicher Genoffen den sugen Rebensaft zu ichlurfen. und der im Moment der Begeisterung felbst auf Apollo's Leier feinen flüchtigen Accord bervorzuloden weiß.

Wenn man, wie hr. Stieglitz, zehn Jahre in Benedig lebt und die Biographie dieser streng patriotischen Republik (pri ma siamo Veneziani e poi Cristiani) gleichsam zur Lebensaufgabe wählt, so ist der Besuch Dalmatiens ein Unternehmen, das sich von selbst versteht, und dem sich Comte Daru's Nachsolger und Rivale nicht wohl entziehen darf. Die streitbare, leichtbewegliche und gerechte Behandlung mit Anhänglichkeit und hingebung lohnende Slavenrace des besagten Landes bildete ja durch Jahrhunderte den stärksten Nerv venetianischer Kriegsmacht zu Wasser und zu Lande, wie sie auch inniger und wärmer als ihre Stammgenossen in anderen Gegenden dem neuen Gebieter verpfändet und ergeben sind.

In bertommlicher, felbft von Bictor Sugo nicht verschmabter

Touristenart beginnt auch Gr. Stieglit feine Reisebemerkungen. unmittelbar vor der Zimmerthur, und zeigt fich nicht wenig überrascht "bag außerhalb bes Molo's von Benedig im Baffer folche Gahrung berrichen fonne, mabrend innerhalb ber Muragi bas Element in tieffter Rube liege." Die Frage: "ob der große Beltfriebe jemale eintreten werde," muß in biefer Stimmung bes Wanderhelben natürlich scheinen, wird aber in hinblick auf ben jonischen Philosophen Beraklit und auf Christi Spruch mit einem melancholischen "nimmerwohl" beantwortet und entschieden, was dem Lefer ebenfalls natürlich scheint. Dagegen wird die großartige Benezia zuerft mit bem Thrus des Jefaias und nach. ber mit einer wurdigen Matrone edelster Form in immer altneuer Toilette verglichen; Trieft aber, ihre Rebenbuhlerin, als gierlich geputtes, elegant frifirtes Mägdlein im Coftume ber Beit und als leibhaftige beaute du diable befinirt. Gr. Stieg. lit jedoch, als strenger Moralist und ernsthafter Literat, läßt fich burch bas elegant frifirte reiche Trieftiner Magblein feines. wege bethoren und hulbigt - weit entfernt von hungriger Belehrten Art - unbedingt ber armen Matrone im Bittmenschleier, was seinem Charafter die größte Ehre macht. wird den reichen Trieftiner "Mataboren" icharf ins Gemiffen geredet, Gr. Stieglit selbst aber burch ein Sturmgemalde im Runftverein "fo fehr in die Borftellung von Meer und Bluth und überschwemmten Ruften hineinbugsirt," daß ihm Lipparini's "Martyrthum der heiligen Therese (foll heißen St. Urfula) und ihrer Mitjungfrauen wie ein Sclavenmarkt irgend einer Piraenfufte erichien.

Bon Triest ging es nach Isola in Istrien hinüber, wo sich fr. Stieglit "an der geschäftigen Bewegung wasserschöpfender Dirnen ergötzte und sich nachher den würzigen Bein des Dertschens gefallen ließ." Beim Anblick des Bergcastells und Staats-

gefängniffes von Bifino wird ein Spruch aus der Braut von Meffing: "Auf ben Bergen ift die Freiheit", unter ben Saulentrümmern Pola's aber Uhlands Lob der Griechenwelt citirt, und augleich die herrliche Wirkung einer fraftigen Dofie Laurocerafus jum Troft für Bedrangte aus eigener Erfahrung hülfreich eingestanden. Auf der Segelfahrt von Bola nach dem Inselstädtchen Luffin-piccolo hatte Br. Stieglit große Noth, weil es mitten im Golf an Wind gebrach und die Gelegenheit des Dampfbootes verloren ging. Dagegen bot die üppige Kräuterwelt der Cherfo-Infel, der immer grune Lentiscusstrauch, der Lorbeer, der Rosmarin, die Myrte, der wilde Spargel, die Keige, der Delbaum, besonders aber die Citronenlaube des Umphitruo für die Langeweile der windstillen Quarnero-Bucht reichlichen Erfat. Warum rühmt uns aber der empfindsame Tourist den geräumigen, windgeschirmten, romantisch-schönen Safen der Cherso-Insel mit feiner Sylbe? Wir felbst benten noch in feligem Entzuden an die lieblich ftille Bucht und an den Septembervollmondschein, an die Felsen-Ueberhange, an die Arbutus Andrachne des Strandes und an den wilden Rosmarin. Rlagen über Ausrodung der alten Inselwälder hat Gr. Stieglit aus dem Munde der Eingebornen freilich auch gehört, geht aber nur flüchtig und ohne Nachhalt an diesem reichen, durch Moreau de Jones fraftvoll und umfaffend behandelten Gedankenthema vorüber an die fleine Tagesmube. Nicht bloß Cherso war einst waldbedeckt, auch die ganze liburnische Inselkette mit dem gegenüber liegenden jest so holzarmen Festlande trug noch im Mittelalter den grunen Blatterschmud. Welchen Banberer hatten die tahlen, abgeschälten, ausgestorbenen Ralkgebirge vom Ponteba- Bag bis auf die Höhenzüge um Triest herab nicht melancholisch angesehen? Durch Dr. von Rofetti wird umftandlich nachgewiesen, daß noch vor drei Jahrhunderten dichter Laubholzwald mit reichem Waffersprudel selbst diesen heute ausgedorrten Höhenzügen Schatten und Labsal gab.

Bom ölreichen Cherso schiffte Gr. Stieglitz auf das noch lieblichere Eiland Beglia hinüber und konnte der Bersuchung, auch das schön gebaute Fiume auf dem nahen Strande Croatiens zu schen, nicht widersiehen. Statt lang und breit im Künstlerjargon über Tizian, über Andrea Vicentino, über Christusköpfe und Sakristeigemälbe abzuhandeln, hätte der Tourist vielleicht klüger und nüglicher gethan Landschaftsbilder auszumalen, wie die schöne und trefflich gelungene Seebad Scene im Golf zwischen Veglia und der Croatenküste im Abendzold.

Bon Fiume mußte Hr. Stieglit wieder auf die Cherso-Insel zuruck, in deren lieblicher Hasenbucht Lussin er endlich auf das früher versäumte Triestiner Dampsboot zur Fahrt nach Cattaro gelangt.

Istrien ware hiemit abgethan. Jest beginnt Dalmatien und erwacht zugleich die Neugier des Lesers, was ihm etwa Gr. Stieglit über Dalmatien zu sagen weiß.

Den langen schmalen Kustenstrich dieses Ramens hat Hr. Stieglit natürlich nicht der vollen Ausdehnung nach besucht. Das Dampsboot, wie man weiß, legt nur an wenigen sestigesetzen Puncten an, und auch da ist der Ausenthalt so kurz gemessen, daß ohne Bezugnahme auf ältere Werke selbst der geübteste Polytrop den Stoff zu einer vollständigen, durchaus neuen und originellen Composition nicht leicht zusammenbrächte. Was hr. Stieglit gibt, ist in der Hauptsache sein wahres Eigenthum, und lückenhaft zu bleiben schien ihm weniger nachtheilig als Altgesagtes noch einmal zu sagen. Die Musterung der Schiffgesellschaft, die den leeren Raum von Lussin die Zara füllen muß, wird für Dalmatiner vielleicht angenehmer als sur zu loben, daß in

Bara felbst "ber erste Besuch bem Dome galt" und weltlicher Tröbel, Wasserbehalter, Morlaken und Albanesenbörfer bei Grn. Stieglig überall nur den zweiten Plat erhalten.

Auf ber Fahrt jum nächsten Landungebunct Sebenit ging es schon hitiger ber. Tommaseo, ein junger neu amnestirter Literat bes Ortes, jugleich Sigfopf, Poet, Philosoph, Polyhistor und Kritifus, war, aus der Berbannung heimkehrend, mit Grn. Stieglit auf bemselben Schiff. Wie sollte es da nicht Funken geben? Die Partie war ebenbürtig, und wurde von deutscher Scite natürlich mit landesüblicher Geduld und Gründlichkeit durchgefochten. Rur ward unsererseits beinahe etwas migliebig vermerkt, daß der wälschredende Slave unsern Niebuhr des Gedankenplagiats aus Bico gieb. unter den neueren hiftorikern Staliens ben "Rernmenschen Colletta" gar nicht nannte, ben Frangofen Beranger aber vollends "ruffiano più che poeta" nannte. Dafür ward in Sebenik wieder querft der Dom besucht, bann aber im gaftlichen Saufe des literarisch = fritischen Gegenparts, aller Rehde und Site ungeachtet, aufs herrlichste getafelt, und zugleich bei köftlichem Sparusfifch und vielgepriefenem Maraschinotraubenfaft im Thema friedlich-friegerisch weiter disputirt. Ein deutscher Gelehrter, wenn er diefes Ramens wurdig ift, muß nicht blog vielerlei wiffen, und neben fraftig nachhaltenden Lungen eine bewegliche Bunge haben; er muß auch im Magen gut bestellt, praftifcher Gaftronom und nachhaltiger Becher wie weiland Friedrich Sch... I fein.

Den Wafferweg von Sebenik nach Spalato findet &r. Stieglith selbst "ziemlich monoton", hilft aber zu merklichem Trost des Lefers zugleich mit sieben Strophen dichterischer Begeisterung auf ein Jehanniskirchlein am steilen Ufer aus. Spalato dagegen, der dritte Landungsort dicht an der Stätte des weiland prachtvollen Salona, erweckt in der Seele unseres Touristen

einen Reichthum ernftlicher und feierlicher Gedanken, wie fein anderer Dalmatiner-Bunct. Die nicht unansehnliche Stadt liegt fast gang innerhalb des befestigten Gartenpalaftes des Raifers Diocletian. Daber auch der Name "Spalato", b. i. Balatium mit der ruffisch-flavischen Borschlagfplbe '8, wie man fie bekanntlich so häufig an byzantinisch-griechischen Ortonamen in Bellas findet. Belcher Lefer kennt etwa nicht den großen Beiden und berühmten Christenfeind Diocletian? "Gin Rauf, sobald die Uebervortheilung mehr als die Salfte macht (laesio ultra dimidium), foll nichtig fein, quia humanum est", fteht in ben Gefeten Diocletians. Giferer konnten es in unserer Beit boch übel nehmen, wollte Jemand Gerechtigkeit, Milde und Seelengroße Diefes Imperators in gar ju marmer Rede preifen. Diocletian, obgleich ein großer Feldherr, ein weiser Staatsmann und ein gerechter Fürst, muß in der christlichen Legende doch als Ihrann und Butherich figuriren, weil er die überlieferte Ordnung, weil er das Bestehende und rechtlich Begründete gegen die von unten heraufarbeitende unbegriffene Idee des Jahrhunderts, weil er bie religiösen und politischen Gefühle des Romanenthums gegen bie wahrhafte Erneuerung und gegen den gottverordneten Umfturg gebn Sabre lang mit unbeugfam ftarrer Rraft, am Ende aber doch vergeblich zu halten suchte. Das Evangelium der "Armen" war ftarfer ale die Gotter, ale die Legionen, ale die Gesete und als der geniale Wille Diocletians. Er gab den Rampf verloren, nahm das Diabem vom Saupt und wich in bas Privatleben jurud, bereute aber weiser als ber fünfte Rarl weder ben Biderftand noch die verlorene Macht. Einfamkeit und Gartenflor in ben milben Beimatluften von Salona haben den langerfehnten Frieden gebracht, welchen Burpur und herrschermacht nicht gewähren konnten. Bon den goldenen und filbernen Thoren ift jest freilich teine Spur, von den . mächtigen Thürmen des colossalen Mauerquadrats aber nur hier und da ein vereinsamter Stumpf zu sehen. Nur Luft und Blumenschmelz sind geblieben und die große Lehre, daß es noch etwas Größeres gebe, als Casar und herr der Welt zu sein!

Und welch reines ursprüngliches Christenthum bekämpfte Diocletian! ruft Stieglit voll Bewegung aus und fragt sich selbst "was in der Brust des hartnäckigen Berfolgers etwa jest sich regen mag?" — Die Antwort ist natürlich eine günstige, versöhnende und die Ausgeburten irdischen Kurzblickes abstreisende; etwas mystisch zwar, aber doch klar und schwunghaft wie Figura zeigt: "Prometheus, Psyche, Niobe, Nemesis, Fatum, Licht höherer Bersöhnung, Welttempelkuppeln, unsichtbare Chöre niederrauschend, neues Evangelium, Glaube, Hoffnung, Liebe." "Ja, ein Born des Lebens quellend aus diesem neuen durch Diocletian verfolgten Evangelium, ein Born, der überleitet in die Auen, wo, wenn nicht alles trügt, die Besten aller Zeiten einander begegnen werden am Urquell des Lichts, ungehemmt durch die Schranken der Endlichkeit." — Folgen drei begeisterte Strophen in Ottave rime auf den "unbekannten Gott," auf

"den Geift der Geifter, ber burch die Wogen bes Urweltfampfe ichon gog als Friedensbogen." —

Gebe der begeisterte Seher ja doch Acht! Dieser Spalato-Dithyrambus sindet Widerspruch, wenn auch nicht bei uns, doch sicherlich bei manchem scharfen Dogmatiser diesseits und jenseits der Alpen, wo man sich gegen die etwas zu freisinnige Ausdehnung der Seligkeitsgrenzen consequent und strenge verwahren muß. Statt einsam bei nächtlicher Stille wie Hr. Stieglitz auf das Berdeck hinauszusteigen und noch einmal die großartigen Trümmer des öden Kaiserpalastes und ihre langen Schatten schwärmerisch anzuschauen, ware Perronn, der berühmte Kampse held für das Dogma, ruhig auf bem Lager geblieben und hatte einen Spllogismus wider Elvenich und Achterfelbt ausgedacht, was für Beruhigung angstlicher Gemuther, wie \* \* in München glaubt, wirksamer ware, als die weitgeöffnete himmelsthur und Allerweltseligkeit unseres freundlichen Touristen.

Nach Spalato ward im Borübersliegen zuerst auf dem reizenden Eilande Lesina, dann auf dem waldigen Curzola angehalten, und der Zeitkürze ungeachtet beiden Inseln ein kleiner Abschnitt im Buche zugedacht. Was Hr. Stieglit vom eigenthümlichen Rosmarindust, von den Feigen, vom unverzleichlichen Honig, vom Bino di Spiaggia, von den Palmen, von Orangen., Lorbeer und Oleanderbusch der üppig grünen Lesina sagt, wird den meisten Lesern viel willsommener sein, als die phantastischmetaphysisch-poetische Episode über Bereinigung des Doppellichis von Außen und von Innen, über Dualismus der menschlichen Brust, über Schmerz, Liebe, Phönix und Sternbahn, mit welcher Episode uns der liebenswürdige Tourist vielleicht in Folge rechtzeitiger Libation mit der gepriesenen Rosmarin-Essenz von Lesina zu erquicken sucht.

Die Reisebemerkungen über Ragusa, das man nach der Abfahrt von Curzola berührte, wollte Hr. Stieglitz wegen ihrer Wichtigkeit und Fülle bis zur Rücksahrt als würdigen Schluß des Werkes aufbewahren, und eilte ohne vorläusigen Erguß, ohne Jambus, ohne Ottave rime, ohne Trimeter stumm und incognito zum äußersten Südpunct des Dampsbootes nach Vocche di Cattaro hinab, von wo der oben angedeutete Ausstug nach Wontenegro unternommen wurde.

Was bedeutet aber ber malsche Ausdruck: Bocche di Cattaro (Cattaro-Mündungen), den ein langer und, wie es scheint, vorzugsweise auf eigene Beobachtungen gebauter und nicht ohne

Sorgfalt und Schärfe geschriebener Abschnitt als Ueberschrift an der Spipe trägt?

Cattaro ift etwa nicht ein Fluß, der seine Wogen brandend aus dem Gebirge beraus in den Golf der Adria malat: Cattaro ist selbst ein kleiner Golf, eine in Schlangenwindungen tief in das Land eindringende Wafferbucht der lieblichsten Gestaltung. 3mei Gilande huten ben engen, durch vorspringende Felsenufer scheinbar geschlossenen, schneckenförmig verschlungenen Gingang ins mpftische Beiligthum und bilden gleichsam drei geheimnisvolle Thore oder Mündungen, hinter welchen, in der Runde um zwei große, buchtig auseinandergebende, burch einen schmalen Canalweg mit einander zusammenhangende und meiftens von grun belaubten Bügelketten, im hintergrunde aber durch hohe Gebirge eingefaßte Bafferflachen, die ftille Belt ber Bocchefen liegt. 3m hinterften Winkel des wunderschönen Innerfee's dicht am reichen Bürtel dunkler Cypreffengruppen, immergruner Oliven, faftiger Bein- und Granatenpflanzungen, vom wilden Monte negro überragt, ift die Ortschaft Cattaro, die bem gangen Seegebilbe ben Namen gibt. "Rotor" ift gemeines Rennwort, bas im Glaviichen foviel ale "Ortschaft", "Gegend" mit dem Rebenbegriff ber Abgeschloffenheit besagen will \*). Auch die übrigen Strandorte, besonders die Namen der großen und reichen Gemeinden Dobrota, Berafto und Stolivo gehören fammt ihren Bewohnern bem flaviichen Bolkestamm an. Jahrhunderte lang dem katholisch glaubenben und italienisch redenden Benedig verbundet ober unterthan, haben die Bocchesen der Mehrzahl nach mit der italienischen Sprache auch die Religion ihrer Protectoren angenommen. Das

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wird bas o in ben erften Bortiplben von ben Slaven meiftens wie a gesprochen. Smalensto, Galigin, Baronesch, Galawin lauten 3. B. im mundlichen Berkehr die von Jedermann gekannten, aber Smoslensto, Goligin, Boronesch und Golowin geschriebenen Ruffenworte.

Italienische indeffen bient nur ale Bindemittel im Bertehr mit dem Occident; unter fich felbst und am Familienherde ift nur das Illyrisch Slavische im Schwung. Auf diesen Grund bin glaubt fich fr. Stieglig vollkommen berechtigt, bas bochft ehrenfefte, gewerb : und ichifffunbige Bocchesenvolt, geringer Beimifchung italischen und grafischen Blutes ungeachtet, inegefammt als Slaven (aus dem Serbenstamm) anzuerkennen. benft man, daß es in Deutschland mehr als zwanzigjährigen Schulgezänkes bedurfte, um nur erst dem nüchternsten Theile der Gelehrten begreiflich zu machen, die am hauslichen Berbe albanefisch redenden Attifer, Bootier, Cofrer, Rorinther, Argiver, Sydraer unserer Tage seien wirkliche epirotische Albanier und nicht Bellenen aus dem trojanischen Rriege, so gereicht es orn. Stieglit jur Ehre, bas Wefen bocchefischer Nationalität fo ficher, fo raich und fo verständig berauszufinden und bas Gefundene anzuerkennen und darzustellen. Allenthalben auf ber illprischen Salbinfel begegnen und neben der Copresse, neben den lauen Luften und bem immergrunen Busch auch ber Glave und bas Glaventhum, in mancherlei Beise verwandelt, gefarbt und abgestuft. Und wer immer auch nur über ein Bruchtheil biefer großen Landschaft reden will, kann ohne diese Anerkennung und ohne tieferes Eindringen in biefes große geschichtliche Phanomen unmöglich nachhaltig, fest und erquicklich im Argumente sein. Auch das Sitten - und Landschaftsbild, freilich furz und malerisch umriffen wie Genelli's Schattenjuge jum homer, barf in den neueren Irrfahrten durch Illyricum, wenn fie den Lefer ergoten wollen, ebenso wenig fehlen, ale in der Douffee. Beide Nothwendigkeiten hat unfer Wanderheld redlichft anerkannt, und auch beiden nach Kräften zu genügen sich bemüht. Rur ist ihm bas Naturgemalde meistens beffer gelungen, ale bie lebendige Behandlung ber illprischen Slavenwelt, weil es ihm bei allem

localen Wiffen zuweilen boch an Sobe, Schwung und volitischem Ueberblick gebricht. Gewiß werden nur wenige Lefer widersprechen und anderer Meinung fein, wenn einerfeits fr. Stieglig ben Strandgurtel des Binnenmeeres von Cattaro für wonniger. zaubervoller und malerischer erklärt, als die wohlbekannten und oft gepriesenen Ufer des Genfersees, andererseits aber mir selbst bei der Schilderung der schönen Natur Dalmatiens und der "maurisch gebauten" Stadt Ragusa mit dem Gartenflor und bem paradiefischen Gozzipart weit lieber und weit langer verweilen. als bei den politisch-philosophischen Exabrupto-Phantasien, die mit Berlaub ju fagen - oft unerwartet, manchmal fogar etwas unzeitig und hie und da nicht eben im reinsten Geschmack gefleidet und angethan, inmitten ichon gezeichneter Landschaftsbilder den Lefer überrafchen. Bas foll man g. B. denten, wenn Gr. Stieglit bald eine nabe bevorstehende, durch Desterreich ju begrundende, allen Nationen Achtung gebietende deutsche Doppel-Seemacht in Aussicht stellt, bald poetisch-leer und überschwenglich von "innigerem Ineinanderschlingen" des grunen Lorbeerwaldchens auf der außersten Sudgrenze öfterreichisch Dalmatiens mit der "Nordischen Giche" ju unauflöslichem Rranze fester Ginigfeit und Treue schwarmt? Dichtern und Runftlern war es freilich von jeher gestattet, der Welt andere Farben zu leihen, als fie in Natura bat.

Am meisten verargen es einem die Gelehrten, wenn man sie bes falschen Enthusiasmus, der Ideenincohärenz, des unlautern Geschmackes in Bild und Rede zeiht. Und doch hängt den Producten deutscher Wuse, nach standhaftem und immer neu aufstauchendem. Urtheile der Fremden, sehr oft irgend etwas dieser Art als Erb. und Nationalsünde an, deren schällichen Einstüssen auch unser Tourist an mehreren Stellen seiner Schrift, vorzüglich aber aus dem Wege von den Cattaro-Mündungen in das nahe

Ragufa - Landchen erlegen ift. "Beißt du, mein Theurer, wie unfere Erdenbahn mich anmuthet?" fragt und beantwortet Gr. Stieglit gang unverhofft mitten auf ber Strafe in feinem eigenthumlichen Styl: "Wie ein großes Schlachtfelb, burch welches wir allezeit geruftet unter bichtem Rugelregen schreiten. Immer neue Batterien entladen ihre todesichwangern Blige, aber unfer Muth bleibt ungeschwächt. Roch gablen wir zu ben hinteren Reihen, während die vorderen fich immer mehr lichten. Borwarts an die Stelle ber Gefallenen! Der ihm bestimmten Rugel entgeht feiner - brum freudige Buverficht! Es tommt nicht barauf an, wie lange man fechte - benn einmal endet boch für jeden der Rampf! — es tommt darauf an, daß man ehrenhaft und unerschüttert seine Stelle behaupte und, wenn die uns bestimmte Rugel pfeift, wir rühmlich fallen, auf dem Schilde scheibend, mit bem wir bis dabin getroft und fest im Rampfe gestanden." - 3ft biefes Bild, fragen wir ernfllich, nicht gar gu martialisch-kräftig, gar ju Maritornes-mäßig berbe, und ju weit entfernt von jenem beitern Gbenmag, jener ariftofratischen Glegang und Farbung, beren Berftandnig nur die beidnische Mufe gibt? Wir haben zwar eigentlich nichts einzuwenden, wir freuen uns vielmehr, wenn fr. Stieglit unter bichtem Rugelregen und zwischen Batterien todesschwangerer Blige unverlegt und ungetroffen von Cattaro nach Ragusa reitet und daselbst die flavischen Eindringlinge des fiebenten Jahrhunderts das "Scharfrichteramt" an Alt-Ragusa üben, bas weiland frangofische Gemeinmesen aber "mit bluttriefend erbarmungelofem Deffer das republikanifche Bebalte ber Borgeit zu eleganten Brettern fcneiben" lagt. Bir fürchten nur die Fama des Auslandes, vielleicht felbft das verbachtige Lacheln eines Einheimischen, besonders der Leser des homer, wenn fie Kraftausdruden begegnen, die man wohl in gewiffen Beiten bem bramatischen Genie verziehen, in gewöhnlichen Fällen aber allzeit und überall als fehlerhaft getadelt und als ungeschmackvoll zurückgewiesen hat. Edlen, menschenfreundlichen Sinn besitzen ift liebenswürdig, ehrenhaft und schön. Auch Reisen machen und das Gesehene in gelehrten Büchern niederlegen gilt als lobenswerthes Ziel. Aber selbst die ehrenwerthesten Gesinnungen und die wissensreichsten Bücher erhalten den wahren Schmuck und den vollen Werth erst durch schönes Redemaß und feingeschliffenen Styl.

Unter allen ariftofratischen Glavenrepublifen, die pormals nicht bloß die Ruften Dalmatiens, sondern fast die gange Offbalfte Europa's füllten, und beren Andenten bis auf unfere Beit gekommen ift, möchte man beinabe dem kleinen Freistagt Ragusa den Borzug geben. An Gebietsumfang tam er nur etwa der Republik Krakau (vierundzwanzig Quadratmeilen) gleich, ragte aber an verftandigem Freiheitofinn und angeerbter Liebe gur Biffenschaft über alle flavischen Gemeinwefen weit hervor. Gr. Stieg. lit indeffen nimmt es beinahe übel, daß die alten Ragufaer, um fich von der Budringlichkeit und Rachbarschaft Benedigs logzuichalen, einen schmalen Streifen ihres driftlichen Stammgebiets links und rechts freiwillig an bas babinterliegende turko flavische Baschalit Berzegowina überließen und sogar durch einen Jahresgins Schutz und Garantie des Padischah's erkauften. lieber als die Senatoren von Ragusa möchte der strenge Tourist Die Desterreicher herunterkangeln, weil fie bei Uebernahme der Republik auch in diesem Puncte alles beim Alten ließen. Barum bie schmalen, vom Meerufer beiderseits in bas Innere hinaufziehenden schmalen Streifen nicht wieder gurudnehmen, ba man boch bie Macht besitt? Bogu der übermäßige Respect vor Berträgen, por altem Brauch, por Status quo und fremdem Eigenthum — ware es auch nur, um die schmutige Demanliwirthschaft ju mehrerer Bequemlichkeit der Landreisenden vom Strandwege ju verbrängen und dem Quarantangeleit ju entgeben?

Statt über die unbequeme und pedantische Gerechtigkeit ber Deutschen fich ju ärgern, mare es nütlicher in Erflarung ber Eigennamen etwas icharfer ju verfahren. Gr. Stieglig fagt allerbinge, mas das lateinische Abendland jeto Ragusa nenne, habe bei den claffifchen Griechen Epidaurus geheißen. Dag aber bei den Eingeborenen sowohl als auf dem gangen illyrifchen Continent das Wort Ragusa ungebräuchlich und dafür das flavische Dubrava, d. i. der Bald, üblich fei, hat Gr. Stieglit nicht bemertt. Alteinheimischer Ortoname scheint indeffen vor dem Ginbruch der Slaven von jeher Ragusa (Paoiocov der Bygantiner) gewesen ju fein. Bei der Glavinisirung des großen illprifchen Landtriangele im fiebenten Jahrhundert nach Chriftus ift Alt-Ragusa (Epidaurus) mit den übrigen Stadten Dalmatiens völlig untergegangen, funf Stunden nordwarts aber durch Refte ber alten Bewohner ale Reubau wieder auferstanden. Neben der aufblühenden neuen Stadt hat die Liebe jum romantisch - schonen Beimatboden auch die alte Unlage in verjüngtem Dafftabe noch einmal aus den Ruinen hervorgerufen. Und diefes Alt - Ragufa lebt heute noch, und bient zugleich mit ihrer berühmten Tochter in ftiller Ergebenheit dem Niemet - Rral.

Mit sichtlicher Borliebe weilt und verkehrt fr. Stieglit in diesem alten Sit flavischer Glückseligkeit und Wissenschaft. Die milden Lüfte, die romantischen Scenen des wechselvollen Küstenlandes mit rauschendem Waldbach, schattenreichen Baumgruppen und üppigen Terrassengärten neben kahlem Felsenriff, die wohnliche Architektur zugleich und der seingeschliffene, poetisch-weiche Sinn der Ragusäerjugend reizen den verwandten Genius zur Beredsamkeit.

Wie in der Politik ging der kleine Freistaat Raguja auch in

der Biffenschaft unabhängig und unbekümmert um die übrige Chriftenheit seinen eigenen Beg. Es besteht in der That eine vollständige, alle Zweige des Wiffens umfaffende, in Deutschland aber fo viel als unbekannte Ragufa · Literatur, in welcher Geschichte, Sternkunde und Dichtkunft die erfte Rolle spielen. Aber wer hatte wohl bas große flavische Epos "Doman" je gelesen oder auch nur rühmen gehört? Und doch ist nach einheimischer Borftellung jeder Ragufäer wo nicht ein Birgil, doch wenigstens ein Sonettendichter, und selbst der Rramer und der Sandwerker meint von Apollo's Gunft nicht gang unberührt zu fein. Biele und das Leichte indessen gesteht Gr. Stieglit den Dichtern von Ragusa auch gern zu, das Bollfräftige und Frische aber, sowie Bolksthumlichkeit und nationale Färbung muß er ihnen unbedingt versagen. Un aristofratischem Dunkel hingegen, an Eifersüchtelei in Rang und Titel, san athemlosem Jagen nach Bürden, Aemtern und äußeren Ehren sei bie Patricierschaft Ragusa's mit ihren Standesgenoffen im Occident auf gleicher Sohe und in ebenbürtiger Birtuofitat.

Bedenkt man aber, daß die Stadt Ragusa in der Blüthezeit, d. i. im fünfzehnten Jahrhundert, für sich allein nahe an vierzigtausend Einwohner zählte, heute aber deren kaum siebentausend ärmlich ernährt; überlegt man ferner, daß nach Berlust des Glanzes, der Macht und des Reichthums in Ragusa wie in allen Freistaaten Europa's alter, mittlerer und neuerer Zeit — San-Marino und Krakau hoffentlich ausgenommen — selbst die Freiheit vom alten Boden gewichen und dem Monarchenthum erlegen ist, so können die bitteren Klagen unseres Touristen über Unbestand der Dinge, sowie die herben Texte, die er am Ende des Buches uns Abendländern in Wasse liest, nicht mehr überrasschend sein.

Bei aller Schmiegsamkeit ber Person bes Dichters ware in

Europa, wie man weiß, boch wenigstens bas Bort noch gern frei. Mit bem achten Republifanismus aber, meint fr. Stieg. lit, fei es auf unferm Continent nun ein für allemal vorbei. "Grübelei, fanatischer Bahnwig, Berrschsucht, scharfe Rachtfrofte und giftiger Mehlthau haben die frifden Reime in Frankreich getödtet und die Freiheit über ben Ocean in den jungfräulichen Schoof der neuen Belt hinübergedrangt, wo man das Bebeimnig aller republikanischen Erifteng, b. i. mannliche Rube und Belaffenheit, am besten ju bewahren wiffe." Rur qualt orn. Stieglit jum Schluß noch ber 3weifel: ob die Freiheit etwa auch in Amerika einstens altern, ober ob fie bort ewig bluben und erneuernd auf Europa herüberwirten werde, ober ob fie gar einmal ploglich auch jenseits ber Atlantis in Monarchie umschlagen könnte, wie überall in der alten Welt? Diese Frage ift nicht fo mußig, wie vielleicht mancher glaubt. Auch ift Gr. Stieg. lig weder der erfte noch der einzige deutsche Politicus, ber fie bespricht. Biele und gewichtige Sorgen und Interessen ber Gegenwart klammern fich angstlich an ein Problem, das schon im heerlager vor Troja die Rlugen und Aengstlichen der Zeit beschäftigte und jugleich einen der schönften Iliasgedanken homerischem Genius entrang. Es ware in ber Meinung vieler gar ju ichon und auch für die Zukunft so gang beruhigend: si romana ubique arma, et velut e conspectu libertas tolleretur.

## J. A. C. Buchon:

- Recherches et matériaux pour servir à une Histoire de la Domination française au XIII°, XIV° et XV° Siècles dans les provinces démembrées de l'Empire Grec à la suite de la Quatrième Croisade.
- 2) La Grèce Continentale et la Morée. Voyages, Séjour et Études historiques, en 1840 et 1841.

(1846.)

Ein Paar Decennien lang hat man es in Deutschland für möglich gehalten, und vielleicht nicht gut berathene Literaten machten fogar wiederholt den Berfuch, Sinn und Gemuth des Occidents in nachhaltiger Beise für das byzantinische Griechenland zu erwärmen und anzuregen. Man zog wunderliche Dinge ans Licht und spielte auf Ereigniffe an, die uns unerhört, ja unglaublich schienen, und die man bald mit frostigem Erstaunen vernahm, bald mit Unwillen juructwies, überall aber falt und gleichgültig überging und wieber vergaß. Aber auch Reise- und Localbeschreibungen, die zu Erläuterung hellenischer Buftande in reichlicher Kulle Mitteleuropa überschwemmten, lohnt tein besserer Erfolg, und die fabelhaften Concepte traumerischer Bhantafie ekelten am Ende felbst die Deutschen an. Sei das neue Briechenland an und für sich was und wieviel es wolle, für Europa ift und bleibt es auf immer und unwiederbringlich todt. Reine Runft, teine Biffenschaft vermag den Bann ju lofen, mit welchem

das abendlandische Publicum Menschen und Dinge im Gesammtumfang des illyrischen Landtriangels schlug. Bahrend man euroväische Geduld und Neugier mit Erzählungen aus dem eintonigen Rillande, mit Berichten von Theben mit hundert Thoren, von dem Zodiacus in Tentyra, von den Memnonfäulen und ihrer melancholischen Einsamkeit im Schlammgefilde von Medinet Sabu faum zu fättigen vermag, und über das jämmerlich bestellte Baläfting, über bas üppige Damastus, über bas liebliche Sichem, über das steinige Jerusalem, über die mafferlose Ridronschlucht und ihr ausgebranntes Geftein felbft mittelmäßige und geiftlofe Brofchuren noch Lefer, Räufer und Bewunderer finden, geht man mit unerhörter Gleichgültigfeit, wo nicht gar mit Beleidigung und Berachtung an Schriften vorüber, welche die Summe europäischen Wiffens thatfächlich vermehren und jum politischen Berftändnig byzantinischer Gegenwart anerkanntermaßen der Schluffel find. "Was redet ihr uns da ein langes und breites von Slaven-Zupanien im Eurotasthal, von Franken-Baronen und lateinischen Ritterburgen in Arkadien und von Albanesenborfern am Ifthmus von Korinth? Was geben uns eure Bulgaren, euer theffalischer Atamir, euer Beligofti, euer moraitisch Warfama, euer Bille-Hardouin und eure Schtypetaren an? Mache der treffliche und originelle Umy Boue noch fo ergiebige Forschungen, noch so überraschende und gründliche Entdeckungen in der Länderbeschreibung Illyricums und copire ihn der wortreiche Cyprien Robert noch fo beimlich und geschickt, wir kummern uns um Amp Boué ebenso wenig als um Cyprien Robert, um J.A. Buchon und um die Wanzen. Chronif des flugen Greverus von Oldenburg. Wir kennen überall nur das alte Bellas, feine Geistesgröße und fein Genie. Bon Byzang wollen wir nichts hören, wollen nichts wiffen von feiner Langeweile und feinem mittelalterlichen Gefchid." Go ungefähr wurde ce lauten, wollte

man die öffentliche Meinung Europa's über die byzantinische griechischen Studien unserer Zeit in Worte kleiden. Berlorne Zeit! undankbare Mühe! nuhlos verschwendete Summen an Kraft und Gold!

hoffentlich ift fr. Buchon doch wenigstens bas lette Opfer biefer unseligen Selbsttäuschung europäischer Wiffeneluft und gugleich bes unbestegbaren europäischen Byzantinerfrostes; benn auch or. Buchon, wie fich's wohl denken lagt, hat für Durchführung feines gelehrten Unternehmens bedeutende Geldmittel eingefest und fich felbst nebenher mit der fichern hoffnung geschmeichelt, Batriotismus und Begeisterung feiner Landsleute für frangofische Glorie bes Mittelalters werde ihm bei feiner Arbeit hülfreich unter die Arme greifen, werde ihm nachher Aufwand und Dube mit Binfen, Ehren und Capital reichlich und vollständig guruderftatten. Bei aller Achtung für Brn. Buchons Privatverhaltniffe barf es ber Lefer boch ichon wiffen: ber kluge Buchon fand fich in feiner Erwartung aufs grausamste getäuscht, und hat noch weit verdekblicher und weit heilloser speculirt, als andere, die neben der ursprunglichen Thorheit und Unfruchtbarkeit des Unternehmens auch noch die Gefühle der Epoche zu verletzen kein Bebenten trugen. Wenige nur wußten es in Frankreich orn. Buchon Dant, daß er alte Diplome hervorgesucht und abgedrudt, adelige Stammbaume angelegt, fürftliche Siegel, Mungen und Medaillen in Rupfer geftochen, das Net frangöfischer Feudalund Ritterberrschaft von Thermoppla bis Cap Matapan bem Lefer kunftreich auseinandergefaltet und vorgeflochten und fogar die verfallenen Burgverliese auf öden Felsenspigen und in entlegenen unbesuchten Schluchten bes wiedergeborenen Bellas pilgernd beimgesucht, ihre Lage, ihren Bau, ihre Ramen mit ben alten Documenten verglichen und die noch lebenden Sagen ber Umgegend aus dem Munde bes Boltes gefammelt und aufgeschrieben hat. Alles diefes ift vergeblich gewefen. Das Bert Rr. I hat nur erft den Urheber ju Grunde gerichtet, Rr. II aber Berleger und Berfaffer jugleich ins Berberben gebracht. freundlichen Borte und Auspicien, mit welchen ber fel. Bergog von Orleans die Forschungen bes orn. Buchon ju forbern gerubte, maren bei ber Läffigkeit des frangofischen Publicums boch nicht fraftig genug, um den Erfolg auch nur in feinem geringern Belang ju fichern. In Frankreich tummert man fich leiber um Rheingrenze, um Gifenbahnactien und um politische Beltung des Augenblicks mehr als um documentirten Rachweis, wie fich einst die roben aber tapfern Gesellen der gallischen Feudalzeit im tumultuarifch eroberten "Reu-Frankreich" (Bellas und Morea) eingerichtet, wie fie fich daselbst gegenseitig befehdet und wie fie nachher die Frucht ihres ritterlichen Muthes spurlos und unruhmlich an Bygantiner und Turfen verloren haben. Die Ruffen waren in folden Dingen fluger ale ihre Rebenbuhler und murden felbft einigen Ehrenfold nicht scheuen für grundliche Auseinanderstellung, daß j. B. die Reiche Salitich und Bladimir (Galigien und Lodomerien) altes Erbgut ber Ruriffürsten von Riem find. Dem Thatigen bringt ja auch theoretisches Wiffen schon Gewinn. Denn wo man früher war und was man weiland hatte, dahin kann man ja mit einigem Rechte wiederkommen und es noch einmal befigen.

Ist es ein Unglud, daß sich der gelehrte Forscher und Restaurator an den eigenen Landesgenossen in seiner Rechnung irrte, so ist es doch eine kaum zu entschuldigende Thorheit, wenn fr. Buchon nebenher selbst auf die mitleidigen Börsen der "Neuhellenen" zählte und ihnen durch ein Manöver eigener Art, aber doch in erlaubter und wohlbedachter Beise, seine Baare anzuempschlen suchte. Wenn wir an Ort und Stelle selbst recht gehört haben, declamirte fr. Buchon in Athen und auf Euböa

mit beftiger Entruftung über die fonderbaren Ginfalle eines armen Deutschen, der zwar weniger gelehrt als Gr. Buchon, aber schon gehn Jahre früher als er nicht nur von einer Frankenberrichaft über Griechenland gesprochen, sondern im Unglück noch weiter jurudgegangen und fogar über völlige Glavinifirung bes bellenischen Continents deutliche Binte fallen ließ. "Die Saltlofigkeit diefer ehrenrührigen Tudesken-Thefis wolle er (fr. Buchon) bis jur Evideng beweifen," natürlich mit ber ftillschweigenden Bebingung, daß man ein für hellenische Abelsintereffen fo wichtiges Buch auch in Athen geneigtest lefe und bezahle. Insoweit ware Alles in bester Ordnung; nur hatte br. Buchon wiffen follen, daß die "Bellenen" um Geld nicht einmal das theure Gut ber Gefundheit taufen mogen, viel weniger benn ein Buch, beffen Rüplichkeit sogar im gelehrten Europa nicht überall begriffen Bas die Drohung betrifft, ift fr. Buchon in der That felbst weit glimpflicher verfahren, ale man erwarten durfte. beiben Eingangs genannten Werken wird des verfehmten Gegenftandes taum mit einer Splbe gedacht, ja der arme Deutsche, feine Thefis und fein Buch werden - wie unlängst in St. Betersburg der Frankenprotest gegen Sunkiar - 38kelessi - gewiffermaßen als nicht seiend betrachtet und ganglich ignorirt. Bielleicht glaubt Gr. Buchon, in einem gallischen Buche auch nur ernftlich genannt und widerlegt ju werden, fei für einen fleinen deutschen Literatus ichon ju große Ehre\*). Ueber diefe, Pragis wird ihm hier etwa kein Borwurf gemacht, noch bat die schneidende Ralte, mit der uns Gr. Buchon behandelt, im geringften auf die turge Unalyse seiner beiden mubevollen und gelehrten Arbeiten eingewirkt.

<sup>\*)</sup> S. 63 wird neben Tafel zwar auch Fallmeraper vorübergehend genannt, dagegen S. 61 noch von "Toparques grecs de Trébizonde" geredet, als hatte die "Geschichte des Kalserthums Trapezunt" gar keine neue Bendung in Umlauf gebracht.

In Beziehung auf Ar. I und seine beiden Abtheilungen sagen wir indessen doch nur ein paar flüchtige Worte, weil genauere Angabe und kritische Prüfung des Inhaltes an sich selbst schon eine widerliche und, beim gegenwärtigen Zustande deutscher Wissenschaft und Sympathie, eine völlig nutlose Arbeit wäre. Die Deutschen ahmen jest den andern Bölkern nach und kummern sich, wie die Athenäer des Euripides, mit früher ungebräuchlicher Strebsamkeit um den eigenen Haushalt, um eigenes Wohlergehen und um glückliche Gegenwart weit mehr, als um die fremde That und um die leere Vergangenheit.

Im Allgemeinen jedoch weiß Jedermann, daß die frangofischwalfche Ritterschaft bes vierten großen Rreugzuge (1203 n. Chr.), ftatt Rurben und Selbichuken in Palaftina anzugreifen, bas driftliche Ronftantinopel fturmte, das byzantinische Reich zertrummerte und wenigstens auf die europäische Balfte beffelben mit unbildsamer Barte und Barbarei die abendlandische Staatseinrichtung übertrug. Un der Spipe des Gangen ftand der "lateinische Imperator von Byjang", dem naturlich von den eigenen Leuten Niemand gehorchte und bem nach taum fechzig Jahren die Beute felbst wieder entrann. Der zweite im Rang mar ber "Ronig von Theffalonich", der aber ichon nach etlichen Jahren unter den Schlägen der Einheimischen unrühmlich und jammervoll verschwand. Die dritte Ehrenstufe im eroberten Lande hatte der "Princeps von Achaja und Morea", der am langsten bestand und dem der Idee nach das übrige Bellas innerhalb der Thermopplen mit ben Cycladen und den jonischen Inseln als "Parien bes Principates von Achaja" gehorchen follte. Die jonischen Gilande weggerechnet mar der abendlandische "Princeps von Achaja" im Mittelalter genau, mas heute ber lateinisch glaubende "Bafilevs ber Bellenen" ift. Eine hiftorifche Nebeneinanderstellung Diefer beiben Schöpfungen bes intervenirenden Occidents bote in einer

weniger aufgeregten und weniger mit fich felbit beschäftigten Beit neben vielfachem Rugen politischer Lehren auch eine Fülle romantischer Abenteuer und gemuthlicher Scenen dar. Die Deutschen lefen aber Auerbache Märchen aus dem, Schwarzwalde und Gfrorers Leben Guftav Adolphs weit lieber als die galante Sauschronif der Gafin "Trudelude von Sula", und felbft in Frankreich genießen "Juis errant" und "Fleur de Marie" weit reichere Gunft, ale die langft verschollenen und fruchtlofen Waffenthaten der Feudalbarone von Budonita und Regropont. Buchons Born über solche Geringschätzung altvaterlandischen Seldenthums vermag die Franzosen nicht zu erweichen, und sogar Sully und Napoleon werden vergeblich zu Gulfe gerufen, um diesen undankbaren Galliern etwas klingenden Respect für franco - moraitische Bergangenheit aus der Tafche ju loden. Bird es bei diefem eiteln Bolfe vielleicht mehr fruchten, wenn fr. Buchon mit fluger Schmeichelei in den Frankenrittern die indirecten Nachfolger der Centauren der Mythenwelt erkennt, und wenn er in der Feudglordnung des griechischen "Neu- Frankreiche" geradezu das Beitalter der homerischen Könige wiederfindet? Princeps Bille- Sardouin ift in diefem Falle natürlich Agamemnon, und die Ritter Thierry von Ditrevant, Euftach von Saarbrud und Berthold von Ragenellenbogen entsprechen in der Parallele dem Protesilas, dem Berithous und dem Philoktet ebenso grundlich, als der Marquis von Budonipa mit Recht die Stelle des Achilles vertritt.

Glaube man indessen ja nicht, Gr. Buchon sei ein Phantast und schwebe wie ein unpraktischer Schulmann mit seinen Theorien in der Luft. Hr. Buchon ist ein ganz nüchterner Mann und weiß sehr gut was er will. "Seht! ihr seid schon einmal Herren im byzantinischen Reich gewesen, und die Länder des Königs Otto hat man einst "Nouvelle-France" genannt. Warum kann das nicht wieder sein, wenigstens in

erwünschter Klarheit erheben fönnen. Auf Erklärung der barbarischen Topographie Morea's und ihres Ursprunges läßt sich Hr. Buchon ebenfalls nirgend ein, und auch der bekannte Theilungsvertrag der byzantinischen Landschaften durch die Ritter wird hier — weiß Gott zum wievielten Male — mit allen seinen Mängeln und ohne alle Berichtigung der bis zur Unfenntlichkeit entstellten Eigennamen Romaniens wieder abgedruckt. Und doch bedarf es vor allem hier besonders scharfer Medicin!

Wenn wir die erste Abtheilung des Documentenbandes, wenigstens im benannten Puncte der byzantinischen Geschichte und Erdbeschreibung, etwas fräftiger und umfassender wünschten, so hätten wir dagegen den Inhalt der zweiten Abtheilung dem Hrn. Versasser lieber ganz erlassen. Die altsranzösische Chronis des Jeosstroi de Billehardoin und seines Fortsegers Henry de Balenciennes, die ohne wesentlichen Zusatz den ganzen Raum der zweiten Abtheilung füllt, gehört ja zu den wiederholten, Jedermann geläusigen und beinahe alltäglichen Erscheinungen der literarischen Sammlungen unserer Zeit,

notior ut non sit canibus jam Delia nostris.

Wer indessen weder Du-Cange noch Michaud noch irgend eine frühere Ausgabe dieser Chronifen besitzt oder wenigstens zu seiner Berfügung hat, wird freilich anderer Meinung und Hrn. Buchon insbesondere noch für manche gute, freilich meistens fremder Mühe entlehnte Note unterhalb des Jeoffroi-Textes dankbar sein. Näheres Eingehen in den Inhalt dieser Documente jedoch wäre ebenso nutios, als eine streng kritische Sichtung barbarischer Feudal-Conflicte, deren Andenken selbst in Frankreich nur geringen Anklang sindet.

Willommen durfte dagegen dem Lefer eine kurze Stizze der gelehrten Reise fein, die Gr. Buchon für schärfere Begründung seiner geschichtlichen Thesen in Griechenland selbst unternommen

und in einem Octavband von 567 Seiten zu Belehrung und Ergötzung des geneigten Bublicums beschrieben bat. Obgleich man und Deutschen ohne viel Umftande in Bellas die Thur gewiesen, Gr. Buchon und seine Landsleute aber fur die Griechenstudien beutscher Muse auch nicht sonderlich viel Barme ju Tag legen, ja fie taum eines mitleidigen. Blides wurdigen, find wir doch neugierig zu erfahren, wie ein geiftvoller und alles unpraktischen Nebelhaschens lediger Barifer Literat eine Tour verrichtet und beschreibt, die ichon einem orn. Greverus dieffeits des Rheines bekanntlich fo großen Ruhm gebracht. In Frankreich - wie man weiß - haben die Gelehrten, im Gegenfat und zu merklicher Beschämung cierhenanischer Mufe, durchaus nur flare und inhaltsreiche Gedanken und allzeit eleganten Das Mittelmäßige und bas Abgeschmadte findet man in ihren Schriften ebenso wenig als das Berworrene und Ueberschwengliche tubester Gemuthlichkeit. Gr. Buchon macht naturlich keine Ausnahme von der Regel, und wir glauben den "geschmadlofen" Bücherschreibern germanischer Bunge feinen unwefentlichen Dienft zu erweisen, wenn wir zu ihrer Belehrung eine auch nur flüchtige Mufterfarte gallischer Rraftgebanten gufammenstellen.

Auf der Insel Syra, wo er von Malta kommend Anfangs December 1840 zuerst den Boden Griechenlands betrat, erkannte fr. Buchon ohne weiteres gleich die "neugierigen und schwahhaften Landsleute des Aristophanes mit ihrem rothen Fes, ihrer weißen Albanesen-Fustanelle und ihrer langen Pfeise in der Hand." Im hölzernen Theater daselbst gab denselben Abend eine italienische Gesellschaft die Oper Clara von Rosenberg, wo fr. Buchon natürlich nicht sehlte und eine reiche Ernte griechischer Studien zusammenbrachte. Nur beim herrlichen Duo des zweiten Actes dachte Hr. Buchon "unglücklicher Weise" zu viel

an Rubini und an die Grist in Paris, fand es aber im Falle eines Feuerlarmes am gerathensten gleich zum "Fenster hinauszuspringen", was natürlich einem deutschen Metaphysiser nicht
eingefallen wäre. Eine wälsche Oper in Spra gab orn. Buchon
außer Rubini und Grist über die raschen Fortschritte Griechenlands auf dem Wege der Civilisation viel zu denken, wobei er
in "sansten Schlummer versank." — Bon Spra ist or. Buchon
nach Athen gezogen.

Das Dampfboot, welches zwischen Spra und Biraus schiffte, war zwar ichlecht, Gr. Buchon nahm es aber doch, weil fich or. Buchon "auf ber Reife um feinen Bufall fummert und allzeit vorwärts geht." Dafür kutschirten ihn "bie improvisirten Tiphye und Automedon der neuen Biraueftrage" in reigender Gefchwindigkeit mitten unter Staubwolken nach Athen hinauf, wo or. Buchon im Borüberfliegen dem Thefeustempel die "legitime Bewunderung" jollte und dann "von der Bobe ber Bergangenheit plöglich in das Erdgeschoß der Gegenwart berunterfiel"; benn der erste Unblick von Athen sei eber auffallend als angenehm ju nennen. Doch erholte fich fr. Buchon gleich beim ersten Bang durch die oft beschriebene und in Deutschland allgemein bekannte Stadt von feinem Fall, "weil schon die bloße Form und die blagrothe Farbe des Afropolis. Felfens der Ginbildungefraft Flügel geben." Auf der Burg felbst lernte Gr. Buchon natürlich den achtbaren und thätigen Grn. Bittatis, Conservator der Alterthumer, tennen und ward von der Unhanglichkeit diefes redlichen Mannes an die Afropolis fo erbaut, daß er die Ueberzeugung ausspricht, "man werde orn. Bittatis nach bem Tode gewiß in eine ber fehlenden Karpatiden bes Erechtheums verwandelt finden."

Eine öffentliche Boltebeluftigung, bei welcher fr. Buchon ale ftrenger Beobachter fremder Sitten und Gebrauche naturlich

auch zugegen war und als "Franzose" allgemeine Ausmerksam-keit erregte, veranlaßt die höchst anziehende Bemerkung, daß in Athen die Anführerin des Reigentanzes "nach alter Sitte und zum Zeichen persönlicher Bürde den Bauch bedeutend vorwärts halten müsse wie die Albermanner von London." Wespenschlankgeschnürte Bursche und albanesische Mädchen mit schöner Stirne und schönen Augen habe er bei diesem Feste zwar viele gesehen, der reine Typus antiker Schönheit dagegen sei in Athen viel seltener, als es Hr. Buchon erwartet hatte.

or. Buchon, wie der Lefer fieht, ift billig genug in ber beutigen Bevölkerung Griechenlands neben bem urfprunglich "hellenischen" noch ein zweites, wesentlich verschiedenes Element - das albanische - anzuerkennen. Dieses Zugeständniß macht bem Scharffinn und ber Unparteisamfeit bes Brn. Buchon die größte Ehre. Glaube man aber ja nicht, Gr. Buchon fei in seinen Zugeständnissen voreilig, leichtsinnig und unbedacht! Rein! or. Buchon geht außerst behutsam zu Werke und bewilligt nur, was er nicht verbergen kann und mas in Deutschland schon feit bald zwanzig Jahren behauptet und verfündet wird. Umstande, daß er die Stadt Athen jum Theil, bas platte Land umher sammt vielen andern Provinzen des Königreiches aber gang von albanisch Redenden bevölkert fab, giebt Gr. Buchon vorerft den flugen Schluß, "es muffen doch zu verschiedenen Zeiten albanische Einwanderungen nach Hellas stattgefunden haben," weil Platone Dialoge und die Reden des Demosthenes hellenisch, und nicht albanesisch gefchrieben find. Rur fällt Gr. Buchon in den etwas unkritischen Irrthum, das epirotische Urvolk der Albanier für einen Zweig der Slaven zu erklären und statt der großen Ratastrophe des sechsten, siebenten und achten Jahrhunberte ohne allen geschichtlichen Grund schon damale ein schwaches Albanesen-Contingent mitten unter die Bellenen hineinzuschieben.

Und eben weil althomerischer Geist auch jetzt in Griechenland noch überall herrsche und bis heute Alles — "selbst die stumpsen Rundköpfe der Albanesen" — ungeschwächt durchdringe, sindet es Hr. Buchon ganz naturgemäß, wenn die Hellenen des neuen Königreichs wie ihre Urahnen vor allen materiellen Dingen zuerst die Cultur der Intelligenz entwickeln, wenn sie gleich vorweg in ihrem Staate "Akademiker, Philosophen und Poeten" wollen und dann erst später einmal an Stühle, Tische, Schube, Hüte und Matraten denken").

Heber "Protocolle" aber hat Hr. Buchon wieder seine Beitenen Aranken reichlich auf das Gehirn legt. "Benn die Bölker", sagt frieber in Wahnsinn verfallenen Rranken reichlich auf das Gehirn legt. "Wenn die Bölker", sagt fr. Buchon, "das Fieber haben oder im Helden. und Freiheitsliebesrausch die Concentrisch geregelten Kreise der Politik überspringen, schüttet ihnen der weise Diplomat das Duschbad ruhiger Protocolle auf den erhisten Kopf, was meistens gute Wirkung thut."

Rachdem Gr. Buchon in einem langern Abschnitt die gefellsichen Berhaltniffe Reu-Athens im Allgemeinen und bas

<sup>\*)</sup> Bu homers Zeiten, sagt Gr. Buchon, war sogar bas Eisen noch unbefannt, mahrend die Sprache — bas Inftrument des Geistes — bereits die geheimsten Regungen des Gefühls und der Leidenschaft malen kounte. Bir wollen fru. Buchon nicht pedantisch widersprechen, bitten ihn aber neben sieben namentlich anzusahrenden Stellen des homer bloß Odusse XIX. 494 anzusehen, wo die schweigsame Eurykleia spricht:

έξω δ' ώς ότε τις στερεή λίθος ή ε, σίδηρος".

Hofleben insbesondere mit französischer Artigkeit und Kennerschaft auß anziehendste geschildert hat, geht er auf das eigentliche Thema seiner Wanderschaft — auf die socialen Zustände Athens im Mittelalter, d. i. während der französischen Herrschaft, über. Glaube aber ja Niemand, Hr. Buchon sehe Alles rosenroth und male das neue Athener Leben optimistisch blind durchweg im schönsten Farbenspiel. Hr. Buchon ist ein gerechter Mann und sieht nebenher auch die Schattenseite von Athen, gesteht sogar Mängel ein und leugnet nicht, daß es mit deren Besserung äußerst langsam geht. Hr. Buchon tröstet unk aber und mahnt zur Geduld durch die ungemein sinnreiche, seine, neue, pikante und geistvolle Bemerkung, daß "sich nicht Alles an Einem Tage machen lasse."

In Paris bemühten sich zwar Hrn. Buchons Freunde, ihm diese Reise nach Griechenland mit der Bersicherung auszureden, es sei doch alle Mühe vergeblich und er werde auch nicht die geringste materielle Spur der Ritterschaft im heutigen Hellas wiedersinden. Hr. Buchon ließ sich aber zum größten Glück des gelehrten Abendlandes in seinem Borhaben nicht abschrecken und wir sagen es hier im Borbeigehen, Hr. Buchon hat die ungläubigen Pariser Literaten durch Entdeckung dreier wenigstens denkbarer Franken-Monumente thatsächlich widerlegt, wie er sich selbst mit gerechtem Stolze in seinem Berichte rühmt. Das erste dieser Monumente sei auf der Akropolis selbst, das zweite unten in der Stadt, das dritte jenseits des Olivenwaldes auf dem Wege, der von Athen nach Eleusis führt.

Außer dem hohen vieredigen Burgverlies find Prophlaen, Binatothet, Tempelchen der unbeflügelten Siegesgöttin und Erechtheum Gegenstände, die in Deutschland Jedermann als Bestandtheile der athenischen Afropolis tennt und wenn auch nicht in der Wirklichkeit, doch wenigstens im Bilde gesehen hat.

Hr. Buchon weist nach, und zwar, wie es uns scheint, mit nicht unsichern Gründen, daß diese ehrwürdigen Reste des Alterthums insgesammt im dreizehnten Jahrhundert dem Residenzschloß des Frankenherzogs von Athen als Bestandtheil und Unterlage dienten. Bur hut dieser abendländischen Ritterburg ward etwas später der vorgenannte große viereckige Steinthurm hinzugebaut, der heute noch besteht und Hrn. Buchon als Hauptbeweis seiner Thesis gilt.

Daß aber auch das kleine, unter dem Ramen "Ratholikon" bekannte Sacellum der untern Stadt ein Frankenbau aus dem dreizehnten Jahrhundert sei, hätte man ohne den Scharffinn und ohne die Borliebe und die speciellen heraldischen Studien Hrn. Buchon's freilich nicht leicht errathen können. Sogar das Datum des Baues (1218) dieser Kapelle weiß Hr. Buchon durch weise Conjectur und kluge Deutung der Wappenschilde auf der äußern Tempelwand herauszubringen, freilich nicht ohne Neid und Widerspruch von Seite der eigenen Landsleute, gegen deren Gründe übrigens wir selbst bei der letzten Anwesenheit in Athen zu Ehren unseres gelehrten Feindes zwar mündlich, aber tapfer zu Feld gezogen sind.

Ebenso viel Nachhalt und Geduld war nöthig, um aus Architektur und leerem Sarkophag der Klosterruine von Daphne (zwei gute Stunden von Uthen) als drittes Ritter-Monument die Benedictinerstiftung und herzoglich frankische Begräbnisstätte "Delfine" der abendländischen Diplome zu erkennen. Wir sind dem gallischen Forscher auf allen diesen Puncten selbst nachzegangen und beugen uns gern vor seiner Wissenschaft und Conjectur, so lange sie auch nur eine halbsichere materielle Unterlage hat. Aber zur Divinationsgabe vermochten wir uns bei aller Borliebe für Hellenisches selbst in Griechenland nirgend zu erheben. Hr. Buchon ist in diesem Puncte wahrhaft wunder-

bar! Daß eine Sammlung alterthümlicher Waffenruftungen, Belme, Arm. und Beinschienen, die man eben damals (1840) zufällig in einem vermauerten Gewölbe ber venetianischen Citabelle ju Regroponte fand, in die Zeiten vor Ginführung des neuen Rriegewefens binaufzuruden fei, hatte allenfalls auch ein Laie der Alterthumswiffenschaft noch errathen. Daß aber biese Rüftungen bem Ende bes breigehnten und bem Beginne bes vierzehnten Jahrhunderts angehören, ja geradezu dem Datum 1309 entsprechen und nach der Catalanenschlacht am Rephisus in das zu jener Frist noch nicht erbaute Schloß Negroponte gekommen seien, hatte außer orn. Buchon nicht leicht Jemand berausgebracht. Weder Jahrgahl noch Wappen noch irgend das leifefte Beichen ober Sinnbild führen ben Forscher auf eine Spur, und boch ward burch Grn. Buchon's intuitive Schärfe das Geheimnik offenbar. Welche Helme auf den Köpfen der Catalanen fagen, welche den Turkopolen und welche den frangofischen Rittern angehörten, weiß Gr. Buchon im verworrenen Saufen trefflich auszuscheiden. Sogar Rleinkinder. Schenkelschienen erkannte ber penetrante Mann, wo Andere freilich nur eiserne Armbekleidung erwachsener Ritter faben.

Nach diesen Proben archäologischer Einsichten ergeht sich Hr. Buchon in allgemeinen Betrachtungen über die Constituirung des königlichen Griechenlands, dessen Lage nach der Revolution sinnreich mit den Zuständen der helvetischen Republiken im Jahre 1803 verglichen wird. Wie die Schweiz, hat auch Griechenland Berge und Thäler, alte Erinnerungen und neue Gewohnheiten; und gleichwie einst Napoleon die helvetische Republik in ein erbliches "Landammanat" zu verwandeln gedachte und später doch auf andere Ideen kam, so beriethen auch die Staatsmänner dieser Epoche, was etwa mit dem befreiten Hellas zu beginnen sei! "Soll es Gott, Tisch oder Waschtrog werden? Sera-t-il Dieu, table

ou cuvette?" fragt fr. Buchon ziemlich wißig mit Boileau und Horaz. fr. Buchon schwankt nicht lange und findet, daß hellas ein Gott, das ist Königreich oder Staat ersten Ranges zu sein das Recht besitze, obgleich es vorerst kaum 800,000 Bewohner zählt. Eine slüchtige, mit gallischer Redseligkeit gezierte Skizze der byzantinischen, von Franken, Türken und Benetianern gleichmäßig belassenen Municipalverwaltung, sowie aller Regierungsversuche, die vom Jahre 1821 bis zur gegenwärtigen sesten Ordnung der Reihe nach in hellas unternommen wurden, sehlt neben mancherlei Tabellen und statistischen Notizen in diesem Abschnitt des Buches natürlich nicht.

Die "régence bavaroise" wird in herkömmlicher Weise auch durch orn. Buchon der größten Unkunde des griechischen Charakters sowie der muthwilligen Berschleuderung der Finanzen angeklagt und nebenher die unbarmherzige Thesis aufgestellt, daß erst seit Austreibung der deutschen Minister ein wahrer Nationalkönig in Griechenland bestehe.

Doch ist Hr. Buchon billig genug zu bekennen, daß Attika ein äußerst durres Ländchen und in Athen selbst zur Sommerzeit die hiße unerträglich sei. Deshalb musse einer, will er im Sommer kühle Lüfte athmen, eilend die Stadt verlassen und wenn nicht nach Kephisia, doch wenigstens nach Piräus ziehen. Dieser diätetische Gedanke veranlaßt Hrn. Buchon von den leider wenig reizenden Umgebungen der Stadt Athen und besonders von den Landstraßen zu reden, auf welchen man "die Räder irgend eines Wagens hinauslenken könne." Die Bemerkungen, welche Hr. Buchon bei dieser Beranlassung niederschreibt, gehören ohne Zweisel zu den gehaltvollsten, belehrendsten und zugleich pikantesten des ganzen Werkes. Auf der Straße nach Eleusis, sagt Hr. Buchon, sei der Galopp leicht und komme man in wenig Minuten nach Kloster Daphne, im Falle Einem keine

Ramel-Raramane begegne, die die Bferde erschrede. Um Rlofter Dabbne felbit gebe es hobe und bichtgedrangte Brennneffeln, die einen durchbobren "wie die Zaggie ber Malgaschen." Dafür fab or. Buchon auf dem Felfenberge Lyfabettus, wo er Abends zwischen vier und fünf Uhr saß und das wundervolle Banorama betrachtete, deutlich zwei Sonnen nabe beisammen, und erkannte bei Gelegenheit einer falschen Anzeige über angebliche Frankenruinen in seinen atbenischen Freunden wahre Landeleute der Barifer. Mit vieler Bescheidenheit gibt Gr. Buchon zu verstehen. was Magen er durch fein viermonatliches Gelehrtenleben in Athen eine bedeutende Revolution in ter öffentlichen Denkweise baselbst veranlagt habe. Auf einmal ersaben die Athenäer aller Orten Ueberbleibsel aus ber Frankenzeit, von denen Anfangs in Athen Niemand etwas wiffen wollte. Gr. Buchon verdiente aber auch diesen Triumph durch die gewiffenhafte Strenge und die wahrhaft erschöpfende deutsch-philologische Gründlichkeit feiner Frankenforschung in Griechenland. Besonders accurat erscheint br. Buchon in der Chronologie feiner Reifebegebenheiten. lefen wir, daß die griechischen Bogel am 19. Januar schon um 61/2 Uhr Morgens ihr Concert begannen und rosige Tinten bei Sonnenaufgang auf dem Symettus lagen. Auf der Berghobe felbst habe Gr. Buchon die icone Ausficht eine halbe Stunde lang bewundert, und nachdem dies geschehen, sei ihm nichts mehr übrig gewesen ale berabzusteigen, was auch fofort unternommen wurde und ohne Gefahr ju Stande fam. Um Rufe bes hymettus feste fich or. Buchon bei der Brunnquelle des schattenreichen Rloftere Cafariani auf bas Gras und vergehrte in freudigem Gefühle, unter Lorbeerbusch und Rosmarin, das er-Die hymettusquelle, in beren Baumfühle Gr. sebnte Mabl. Buchon das Abendbrod verzehrte, mar übrigens ichon im grauen Alterthum als eine ber lieblichsten Stellen ber Umgebung von

Athen berühmt, und es wundert uns nur, wie or. Buchon, der so gerne classische Stellen citirt, hier nicht der lieblichen Cephalus-Mythe und der farbigen Schilderung der Dertlichkeit bei Ovid (Art. amat. lib. III. v. 687 ff.) gedenkt, wie es doch Andern auf derselben Stelle begegnet ift:

Est prope purpureos colles florentis Hymetti
Fons sacer et viridi cespite mollis humus.
Silva nemus non alta facit, tegit arbutus herbam,
Ros maris et lauri nigraque myrtus olent.
Nec densum foliis buxum fragilesque myricae,
Nec tenues cytisi cultaque pinus abest.
Lenibus impulsae zephyris auraque salubri,
Tot generum frondes herbaque summa tremit.
Grata quies Cephalo. famulis canibusque relictis
Lassus in hac juvenis saepe resedit humo.

Bekanntlich lieft man bei bem Athenaer Chalkokondplas (funfgehntes Jahrh.) wie in gleichzeitigen Schriften bes Abendlandes öftere von einem frankischen Grafen Louis de Soula (Souli) in Griechenland. Dicfes "Soula" ward von den Auslegern bisher einstimmig auf Stadt und Festung Salona hinter Delphi gedeutet. Gr. Buchon weist unwiderleglich nach, daß diefes Sula nicht in Phocis, fondern auf der Ebene Marathon, und zwar in den beiden Ortschaften "Epano" und "Rato-Suli" zu suchen fei. Diefe Entdedung sammt Nachweis über mabre Geftalt und Deutung einer corrupten Stelle des besagten Chaltotondplas scheint und viel nüglicher und viel lehrreicher, ale bie jum hundertsten Mal wiederholte Beschreibung der Schlacht bei Marathon, die auch Gr. Buchon nicht unterlassen kann. darf man ce orn. Buchon durchaus nicht übel nehmen, wenn er Schreibart und Uebersetzung ber hieher bezüglichen Stelle bes genannten Byzantinere in ber Bonner Ausgabe für völlig unkritisch und fehlerhaft erklärt. Statt δε Λουή ήγεμόνος του ντὶ Σουλά schreibt und übersett benannte Ausgabe ohne Sinn und Tact "Delvis, Delphorum ducis, Trudeloudae (Τουντεδουλά)."

Nach viermonatlichen Alterthumsforschungen in Attika wollte or. Buchon den Rreis feiner gelehrten Untersuchungen auch über die entlegeneren Provinzen des Königreichs ausdehnen und fam sofort über Oropo und "Ungria" nach Theben, wo er die drei lateinischen Badreliefbuchstaben H. H. P. unterhalb eines segnenden Christusbildes durch Hiesus Hominum Pater erklärt und auf seinem Ritt nach Rardiga das Gequate der Ropaisfrosche mehr als dritthalb Stunden weit vernahm. Livadia, Charonea, Rlofter St. Lucas und Delphi wurden der Reihe nach, aber ohne mefentliche Ausbeute besucht. Auch das reiche und lieblich bestellte Kloster St. Elias (zwei Stunden von Salona) gab nicht den erwarteten Gewinn, weil fich die gaftlichen Monche, wie überall im byzantinischen Lande, so auch um Salona, viel eifriger auf Landbau und zeitlichen Gewinn, als auf Gelehrsamkeit und Sammlung alter Manuscripte verlegen, mas aber wiederholter Täuschungen ungeachtet die Europäer noch immer nicht glauben wollen.

Bon Salona führt ein viel betretener Engweg über das Waldgebirge in das Kephisusthal der alten Landschaft Doris hinüber direct nach Thermopylä und Zitun. Die Ortschaften dieser rauhen Alpengegend — Hr. Buchon merkt es freilich nicht — haben durchweg rein slavische Benennung \*), und Budoniga, auf lustiger Laubholzhöhe der wasserreichen Landschaft Lokris, war im Mittelalter sogar Hauptsig und Wassenplag einer franklischen Markgrasschaft zu Schirm und Hut des seudalisirten Griechenlands. Auf dem Zug durch dieses Bergrevier ward unser Tourist in plöglichem Gewitterregen bis auf die Haut durchnäßt und trocknete seine Wässche am Feuerherde des Ein-

<sup>\*) 3.</sup> B. Topulia, Rolv, Betiniga, Derniga, Budoniga, Glunista, Damasta, Gravia, Selo, Gardiniga, Subala.

kehrstalles in Gravia. Man müßte ungemein bedauern, wenn Hr. Buchon ein so wesentliches, für die Kunde Griechenlands so wichtiges und für die kunftige Gestaltung des hellenischen Staates so einflußreiches und entscheidendes Intermezzo seiner Fahrt nicht sorgfältig ausgezeichnet und der Nachwelt überliesert hätte,

. . . . . . καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.

Als ein höchst wohlwollender und aufs Allgemeine bedachter Mann versäumt Hr. Buchon keineswegs, diese Begebenheit jum Bortheil und Nuten seiner Mitmenschen fruchtbar auszubeuten. Mit vollkommener Menschenfreundlichkeit und gewiß nicht ohne vieles und strenges Nachdenken bringt Hr. Buchon seine bei diesem Ereigniß gesammelten Ersahrungen in ein Spstem und stellt gewissermaßen eine Platregen. Abtrocknungstheorie in drei Artikeln auf, nach welchen künftige Touristen im wirthshauslosen Bellas bei ähnlichen Fällen ihr Berhalten regeln können:

Ist einer in Griechenland wohl durchnäßt, sagt Hr. Buchon, so warte er bis der Regen vorüber ist, um dann im Freien ein großes Feuer anzumachen und sich zu trodnen und die Kleider zu wechseln, im Falle sie die Keuchtigkeit nicht durchdrungen hat.

Ift aber einer übermäßig mude und erschöpft, so lege er fich unter einem Baume nieder:

findet man aber einen Einkehrstall in der Nahe, so flüchte man sich eilig in seinen Schut, — wie es fr. Buchon selbst Anbern zum Exempel in Gravia gethan.

In einem deutschen Reisebuch würden diese theoretischen Borschriften ohne Zweifel als ziemlich alltäglich und als wenig sagend gelten; in einem französischen Werke aber hat nach deutscher Denkweise Jegliches, selbst das anscheinend Geringe, hohe Bedeutung und Wichtigkeit, weil bekanntlich ein Franzose im Concepte allzeit geistreich und in Gedankenfülle überwiegend ift. Diese Selbstdemuthigung und geistige Unterordnung des Ein-

heimischen unter das Fremde ist von unserer Seite kein Scherz, am wenigsten konnte fie in ber Borftellung bes Grn. Buchon als folder gelten, da fr. Buchon nicht zufrieden mit bem Lob ber Sterblichen seiner Größe und seinem Genie fogar burch die todte Natur ichmeichelnde Unerkennung zollen läßt. Mitten im lieblichen Thale Budoniga, fagt Gr. Buchon, erhebt fich "gleichsam abfichtlich mir ju gefallen" eine hochebene mit dem weitläufigen, jepo freilich zerstörten altgothischen Frankenschloß der Markgrafen weiland deffelben Namens. Bundert es den Lefer noch, wenn Gr. Buchon fich auf dem Wege von der Burgruine Budonita gur frangöfischen Runkelrübenguckersabrik Ranurio gar modest mit Achilles vergleicht? Wie einst ber Stamanbros bem griechischen Beros seine schäumende, mit Blut und Leichen geschwellte Fluth entgegenstemmte, aber doch sein Ungestum nicht hemmen konnte, ebenso ritt auch unser Tourist standhaft und unbesiegt über einen reißenden Wildbach, der abgeschwemmtes Buschwerk von Asphodill und Lorbeerrofen führte, ju feinen guderfiedenden Landsleuten Die Landschaft um Ranurio (weiland bas epifnein Känurio. mibische Lokris) ift zwar großentheils unbewohnt, gehört aber ju den üppigsten und fruchtbarften Gegenden des Ronigreiche, voll dunkelgruner Laubwälder, voll Waffersprudel, voll Kettgrunde und malerischer Fernblide über den Golf von Regroponte or. Buchon machte in Begleitung der Fabrifleute und Zitun. lustige Waldpartien zu den Ruinen von Thronium, zu den romantisch belegenen Rlostertrummern "Metamorphosis", jum mittelalterlichen Felfenpag "Siberoporta", und gab beim fetten Mahl, die volle Flasche in der Sand, den griechischen, albanischen und bulgarischen Arbeitern Unterricht über die Beerguge bes gallischen Brennus und Bille-Bardouin. Gr. Buchon ift in biesem Theile des Buches befonders gefühlvoll und zeichnet Land. schaftebilder voll Anmuth und Lieblichkeit, bat aber ale entschiedener Lobredner der Hellenen nicht erfahren, daß es die christlichen Albanier der Umgegend (Martini und Mali-Sina) im Freiheitskriege, wie ihre Landsleute zu Menidi in Attika, mit den Türken hielten und als Kundschafter und Führer gegen die griechisch Redenden sich brauchen ließen. Auch die Ehre, das "Sideroporta" der griechischen Frankenchronik entdeckt zu haben, möchten wir ihm in weitläusiger Erörterung gerne streitig machen, wenn nicht auch hier der unbesiegbare Widerwille europäischer Leser gegen byzantinische Einzelheiten dieser Art zu fürchten wäre.

"Sibero-Porta" (Eisenthor) ift ein hochst allgemeiner und vager Ausdruck ber fpatern Bygantiner für Engpaffe jeder Art, und bezeichnet folglich dieselbe Terraingestaltung, die anderswo Derbend, Derbeni, Clifurg, Defile und Rlause heißt. Bon einer folden "Siberoporta" rebet auch die oft genannte Frankenchronik von Morea (13. sec.) und bezeichnet fie als das gemeinsame Thor, durch welches die Feudalcontingente ber Burgritter von Athen, Theben, Salona, Euböa und der Eilande Stiathos und Stopelos auf die große Ebene Theffaliens hervorgebrochen find, um fich dort mit ben Streitkraften bes westlichen Griechenlands zu vereinigen, die über Lepanto, Akarnanien und Janina zum gemeinschaftlichen Rampf gegen bas beer bes Michael Palaologus berangezogen maren. Bom öftlichen Griechenland nach Theffalien gibt es aber, wie Jedermann weiß, nur einen Weg, nur ein Thor, nur einen Bag, und zwar die Thermopplen, welche Kaifer Justinian im sechoten Jahrhundert neu befestigen und durch eisenbeschlagene Thore Schliegen lieg. Demnach mare ber Thermopplen-Bag vorzugeweise die "Sidero - Porta" der griechischen Frankendronif.

Es mag fein, daß der wenig besuchte und schwer zugängliche Engweg im lotrischen Gebirge seitwarts von Kanurio bei den Eingebornen ebenfalls die allgemeine barbarische Benennung

"Sidero-Porta" trage und jur Ritterzeit durch ein Castell ben Durchgang gehütet habe. Diefer lofrische Bag liegt aber völlig abseits bom Beerwege, auf welchem man von Theben und Guboa kommend nach Theffalien zieht. Gr. Buchon, mit byzantinischem Sprachgebrauch offenbar ju wenig vertraut, nimmt bier ein gewiffe Terrainbildungen bezeichnendes gemeines Rennwort irrthümlich für bas Nomen proprium eines bestimmten Ortes. Um den Namen ju erfahren, fragte Gr. Buchon einen Ziegenhirten, ob diefe Felsenenge nicht Sidero-Porta heiße? Natürlich bejahte der Ziegenhirt die Frage und Gr. Buchon glaubte einen großen Fund gemacht ju haben. Gr. Buchon beweift aber durch diefes einzige Wort, daß er die Ratur bes byzantinischen Orients ebenso wenig als seine Sprache kennt. Batte Br. Buchon den Ziegenhirten gefragt, ob der Pag nicht "Löwenzahn", "Biegenmilch" oder "Rehfuß" beiße, hatte ber hirte ebenfalls "ja" gefagt, und ware ihm auch hundertmal bas Gegentheil bekannt gewesen. Im Byzantinischen sowie überhaupt im Morgenland ift ber Gefragte — fei es Böflichkeit, Disciplin oder Redescheu - immer der Meinung des Fragenden und bedarf es, um die Bahrheit ju erfahren, eigenthumlicher Benbungen, die - mit Berlaub ju fagen - unferm Touristen noch nicht gang geläufig find. Bielleicht verbrießt es Grn. Buchon, bag ihm ein Fremder, ben er feiner Unbedeutenheit wegen mit Recht ignorirt, solche Spigfindigkeiten entgegenstellt und ibm beim Publicum das wohlverdiente Lob verfümmern will. Buchon ift gewiß ein fehr gelehrter Mann; Gr. Buchon citirt Sophotles und homer; auch an alt- und neugriechischen Phrasen sehlt es seinem Buche nicht; Hr. Buchon hält aber bei all seinem Wissen das flavische Arachova für ein hellenisches Wort und übersett bas alte Nomen achaor (Thalenge, Sohlweg) mit "Ellenbogen", mas auch seine Bedenklichkeiten hat, ba ablab und arnor im Grunde doch verschiedene Worte find.

Auf diese und ähnliche Bemerkungen hin könnte der Leser am Ende glauben, or. Buchon fei bei aller Gelehrsamfeit am Ende doch kein sonderlich scharfer Grammatikus oder nehme es wenigstens in folden Dingen leichter, ale es in Deutschland üblich Freilich wollen die Belehrten zuweilen auch bei une Dinge und Sprachen wiffen, die fie nicht gelernt haben. Auswüchse eitler Schwäche und täuschungsvoller Usurpation zu zügeln und in bas gehörige Daß gurudjutreiben, bat man in Europa die Rritik ausgedacht - eine Macht, beren Gewicht Jedermann anerkennt, aber von sich und feinen Werken gerne fern halt. Ift aber auch Gr. Buchon in der byzantinischen Philologie bei weitem nicht fo gewaltig, ale er une glauben machen will, so besitht er doch um so größere Reichthumer an "Esprit", an schwungvollem Bedankenspiel und an praktischer Lebensweis. heit, wie seine oben bezeichnete höchst menschenfreundlich und klug ausgebachte Plagregenabtrodnungstheorie beweift.

Ingwischen hat ber Lefer auch nicht vergeffen, weswegen fr. Buchon eigentlich nach Griechenland gegangen fei. Architetto. nische und wo möglich auch schriftliche Dentmäler ber frangofifchen Feudalherrschaft in Griechenland aufzusuchen, sagten wir oben, fei hauptzwed der Wanderschaft gemefen. Besonders hatte es Gr. Buchon auf ein Buch abgesehen, auf welches fich bie oft genannte Frankenchronik unter dem barbarischen Titel "Bistion της πουγγίστας" (libro della conquista) wiederholt bezieht. Diefes Buch enthielt ein genaues und vollständiges Wortverzeichniß fammtlicher Ritterleben, in welche die abendlandischen Feudalbarone bas eroberte Griechenland zerschlugen. Baufergabl ber einzelnen Orte ift im Regifter eingetragen, wie es ungefähr in gleichem Dafftabe auch nach ber turfischen Eroberung jum Behelf ber Ropfsteuerumlage durch die neuen Gebieter geschehen ift. Brn. Buchon's erfte Frage in Griechenland, besonders in den Rlöftern, war überall nach diesem Bestiov rig zovyyiorag, das fich aber unglücklicher Beise nirgend fand. Bu Theben, wo er auch fragte, nannte man ihm das Rlofter Burfos im oberften und wildesten Theile bes akarnanischen Gebirges mit leiser hindeutung auf alte Documente, die fich in jenem entlegensten und unzugänglichsten Binkel bes Ronigreichs erhalten haben follen. Inebesondere versicherte ein Balifaren-Difficier daselbst wirklich eine Sandschrift gefehen zu haben, worin "seiner Bermuthung nach" von vertheilten Ländereien geschrieben Diese Bermuthungen und unbestimmten Sagen höflicher Ignoranten nahm Gr. Buchon sogleich als sichere Unterpfänder seiner Bunfche bin und "bildete fich ein", es muffe bier durch den Palikaren Difficier ganz gewiß das berühmte libro della conquista gefehen worden fein. Der Entschluß diese toftbare Reliquie aufzusuchen ward schnell gefaßt und sofort nach flüchtigem Ritt durch die Thermopplen und nach Zitun die Bursosfahrt berghaft angetreten.

In den nur wenige Stunden von Känurio entfernten Thermopplen sand Hr. Buchon natürlich, was so viele andere auch gefunden haben, auf der einen Seite die steile Felsenwand, auf der andern aber den jett eingetrockneten und mit steiser Salz-kruste überzogenen Meersumpf, und nebenbei die Trümmer der von Justinian erbauten Paß-Clause wider die Einbrüche der nordischen Bölker. Den vierstündigen Weg von den heißen Quellen des Passes bis zur Grenzstadt Zitun (Lamia) sand auch Hr. Buchon schlecht gebahnt und ungemein "monoton", aber die Freude über zwei Pariser Zeitschriften, Corsaire und Charivari, die er nebst Villard und Speisezettel im Kassehaus des Städtschens sand, erstickten schnell die üble Laune und das tadelnde Wort.

Bon Zitun zum romantisch wilden Pursos hinauf mögen es Fallmeraper Berte. III.

einige und zwanzig Stunden sein, die Gr. Buchon in weiser Dekonomie auf vier Nachtlager vertheilte. Um ersten Tag ritt er nur vier Stunden weit nach Reu-Batras (Padradschit, b. i. Rlein - Patras) auf die andere Seite bes großen, ichonen, tief. eingeschnittenen Langenthales hinüber, welches befanntlich von Beft nach Oft laufend das Ronigreich Griechenland vom turfischen Baschalit Theffalien trennt. Beide Thalrander find "bellenisch" und der mafferreiche Fluß, der in der Mitte rinnt, wird bon ben Europäern "Sperchioe", von den Gingebornen aber nach einem armlichen Dorf ber untern Thalebene "Bach von Alamani" genannt. Beiter oben bagegen trägt ein machtiger, brudenlofer, wildreißender Beiftrom den flavifchen Namen Biftriga (Reiftrig ber Deutschen), ben Gr. Buchon auf ber zweiten Tagreise nur mit Noth durchwaten konnte. Die prachtvolle Platane vor der Dorffirche des obst - und schattenreichen Alt-Bracha, kaum fünf Begftunden von Reu . Patras, lud den Burfospilger ichon um brei Uhr Nachmittage jum Nachtlager ein. Dagegen mar berr Buchon bes andern Morgens um vier Uhr fcon auf ben Beinen, verglich den hirten seiner butte, weil auch er die Biegen nach einander aus der burde nahm und molt, mit dem meltenben Riefen Polyphem und ritt eilend seines Weges im Thal hinauf. Die Entfernung von Bracha nach Karpenisi, wo er am dritten Tage schlief, beträgt eilf volle Stunden — großentheile fette, triftige, aber unheimlich menschenleere Waldode, die dem Ritter vielerlei zu bedenken gab. Rarpenifi, an ber Quelle eines Rebenbaches bes Achelous belegen, ift ein trauriger Ort, boch, rauh, baumlos, mitten im schneeigen Gebirgeknoten, wo fich ber Epirus von Theffalien trennende Bindus mit dem querlaufenden Berggürtel Afarnaniens schürzt und seine perennen Baffer (Sperchios und Achelous oder Afpropotamos) in entgegengesetter Richtung fendet. Drei Stunden weiter andert fich die Scene und

liegt in quellenreichem, schluchtig durchrissenem Revier zwischen duftenden Rosen-, Lilien- und Geisblatthecken und von blühenden Quitten- und Apfelbäumen lieblich eingeschlossen das Dorf Mikro-Chorio, der letzte bewohnte Ort vor der Alpenwildniß, in deren unzugänglichstem Felsengewirre, acht Wegstunden von Karpenisi, das Kloster Pursos liegt.

Aus der Beschreibung der Dertlichkeit, wie fie Gr. Buchon gibt, kann fich ber Lefer gwar kein klares Bild von ber Rlofterlage machen; im Allgemeinen weiß aber Jedermann, daß be rühmte Wallfahrtsorte und Mirakelbilder meiftens in abgelegenen, fteinig-durren und unbeimlichen Gegenden entftanden find. Und wie an so vielen andern Orten griechischer und lateinischer Christenheit, hat auch in ber akarnanischen Alpenregion um bie Quellen des weißschäumenden Achelous ein wunderthätiges Marienbild, ή Προυσιώτισσα (Madonna von Brusa) zubenannt, Felfen gesprengt, Wege gebahnt und schauerliche Steinoben in Site ftiller Rube und befeligenden Troftes für bedrängte Gemuther umgewandelt. Solche Bunder hat überall nur die Religion ge-Burfos liegt so wild und die Zugange find so beschwerlich und fo leicht zu vermahren, daß mahrend des griechischen Freiheitstampfes felbst bie beutelüfternen Arnautenschaaren von jedem Bersuche in Pursos einzudringen ferne blieben. Freiheit und Friede find aber ein fo großes Gut, daß man den Monchen selbst ihre harmlosen Schwänke und ihren Legendenkram um biefen Preis gern verzeihen mochte. Bur Beit bes Bilberfturms, d. i. ber vom byzantinischen Sofe ausgehenden, vom Bolke aber jurudgewiesenen Rirchenverbefferung, habe man bas Madonnenbild aus Brufa in Bithynien über den hellespont gegen das von nordischen Ueberzüglern bewohnte Sellas geflüchtet. polis fei aber das Bild dem frommen Trager bavon geflogen und nachher miraculos auf der gegenwärtigen Stelle wieder.

gefunden worden, wo es balb Rirche und Rlofter mit reichem Befit und weitverbreitctem Credit begründet habe. Gin Gendarme in der Begleitung unseres Touristen war ein besonders eifriger und warmer Client ber "Brufiotiffa" und zeigte Grn. Buchon auf dem Weg vom letten Dorf jum Wallfahrtsort einen riefigen Relfenspalt, den das fliegende Madonnenbild durchgebrochen habe. Selbst ein durch Flügelschlag auf platter hoher Steinwand eingedrucktes Conterfei der Panagia mit dem Christuskind auf den Rnieen und von lachelnden Engeletopfen umgeben, fah und wice mit dem Finger ber gläubig erhipte Mann. Wie aber ber freund. liche und humane Abendlander durchaus nichts der Art am Felfen entbeden tonnte und fich höflich mit Augenschwäche entschulbigte, forberte ber anbachtige Genbarme bie übrigen Gefährten und besonders die Pferdeführer als Beugen auf, von denen aber auch nur Giner die Umriffe ju entdeden vermochte; alle übrigen, sagt Gr. Buchon, blieben dans un doute respectueux. Rlofter felbst ward Gr. Buchon ale "Frangose" mit ber größten Buvorkommenheit bewirthet und aufgenommen; von den vermeintlichen Manuscripten aber und besonders vom βιβλίου της xovyyioras fand sich leider nicht die geringste Spur. Hr. Buchon flagt mit feinem Borte über getäuschte Soffnung, über verlorne Beit und Muhe. Die Freundlichkeit ber Purfos-Monche, ihr guter Bein, ihr weiches Fremden-Sopha und ihre nahrungereiche Rost wirkten so vortheilhaft und die hohe Achtung, mit der man in Bellas den frangofischen Ramen nennt, übte über Grn. Buchon solchen Zauber, daß er über den sugen Klang monchischer Schmeichelreden den verfehlten Hauptzweck seiner Burfosfahrt schnell und leicht vergaß. Dafür schildert Gr. Buchon mit lebhafter Farbe ben Biberwillen und ben Migcredit, den fich ein gewiffer deutscher Bolksstamm in Pursos wie in gang Griechenland aufgeladen habe. Allerlei Berfängliches wird und Bapern von Grn. Buchon nachgesagt und nebenher erzählt, wie kurz vor seiner Ankunft ein baberischer Beamter unter dem Borwande, er sei ein Franzose, die Gastlichkeit der Monche erschlichen und sich in ihrem besten Weine weidlich vollgetrunken habe.

Nicht ohne Gemüthsbewegung der freundlichsten Art trennte sich der empfindsame Tourist von den gastlichen Mönchen und ritt wohlgenährt, aber mit leeren Mappen denselben Weg, auf dem er gekommen war, über Karpenist und Reu-Patras wieder nach Zitun, und von dort über Euböa nach Athen zurud.

Im Grunde genommen war diefer erfte große Ausflug Mr. Buchon's' in das Continental-Griechenland an historischer und antiquarischer Ausbeute ziemlich unergiebig. Es erging ihm cben wie ce Undern vor ihm ergangen ift und Bielen auch kunftig noch ergeben wird: er fand überall nichts, wenigstens dasjenige nicht, mas er fuchte und erwartet hatte. Der Unblid alten Grundgemäuers, das Niemand verbrennen oder forttragen konnte, mar außer ber Befriedigung natürlicher Wanderluft faft ber einzige Gewinn mehrwochentlicher Muhfeligkeit und Entbehrung aller Art. Bas von seiner Sidero-Porta-Entdeckung ju halten sei, ward oben schon bemerkt. Ueber Guboa und andere Infeln verspricht or. Buchon in einem befonderen Berte zu verhandeln, hat aber sein Bersprechen bie heute nicht erfüllt\*). Natürlich fällt die Bogerung auch in diesem Falle nicht ihm, fondern bem verzweifelten Frost bes Publicums jur Laft, bas einem weitern Bande Buchon'fcher Bellas Abenteuer nicht fo heißbegierig entgegenfah, wie der Rritifus in den Wiener Jahrbuchern dem zweiten Theil von Tischendorfe Reise in den Orient.

Rluge Lefer fragen vielleicht, ob fr. Buchon feine gelehrte

<sup>\*)</sup> Rach neuesten Berichten ift herr J. A. Buchon zu großem Leibe wefen seiner gelehrten Freunde Ansange Mai d. J. (1846) in Paris mit Tod abgegangen. Rachtragl. Bemerkung.

Frankenruinen-Tour etwa in Bitun icon gefchloffen habe, und warum er nicht auch nach Morea gegangen fei, wo fich die Feudalbarone viel länger behaupteten und viel deutlichere Spuren ihrer Macht jurudgelaffen haben, als jenfeits bes Sithmus von Rorinth? Die Richtigfeit Diefer Bemerfung konnte einem Manne vom Scharffinne und von der ftricten Gelehrsamkeit des orn. Buchon unmöglich verborgen bleiben. Raum hatte Gr. Buchon fich durch mehrwöchentliche Raft und "causerie" in Athen wieder gefraftiget und erfrischt, als er mitten in der Sommerglut bes griechischen himmels (2. Juli 1840) feine Morea-Tour begann. Gine Morea-Tour beschreiben ift aber unferer Borftellung nach ein bochft migliches Unternehmen, und nebenher vielleicht eine ber bedenklichsten Proben, die ein abendlandischer Literat vor dem Publicum bestehen fann. traft zwischen ber claffischen Große des Alterthums und der jämmerlichen Nichtigkeit der Gegenwart ist so erdrückend, daß felbst die Macht des geübtesten Federfünstlers am Thema ju Schanden wird. Bas ein deutscher Gelehrter in diesem Buncte überhaupt zu leisten vermöge und wieviel Angenehmes und Bigiges er dem Leser über Moreg zu sagen wisse, bat uns Meister Greverus am besten bargethan. Und gewiß sieht mancher Leser neugierig auf die Grazie bin, mit der sich ohne 3weifel ber feine und tactvolle Frangose auf der schlüpfrigen Arena fortbewegt. Denn daß er und Deutschen in der Runft allzeit nur Schidliches ju reden überlegen fei, bezweifelt fr. Buchon selbst am wenigsten; und sicherlich hat er auch des Dichters golbene Borfchrift, bas Geheimniß jeder guten Composition, "Unbedeutendes ju übergeben und alles Glang. und Farblofe aus der Ergählung wegzulaffen"

et quae

desperat tractata nitescere posse, relinquit

in seiner Morea. Obhssee kundiger und praktischer durchgeführt, als weiland die moraitische "Wein- und Wanzenchronik" aus Oldenburg.

Bleich ju Epidaurus, wo fr. Buchon auf einer Barte aus bem Biraus tommend in herkommlicher Beise Morea querft betrat, wird der schlechte Einkehrstall und die bedeutende Beripherie des fleinstimmigen Birthe beschrieben, wie er beimlich Del aus der Lampe nahm und für den fremden Gaft Gier schmorte. Milch brachte Gr. Buchon selber auf, ag und legte fich auf der Erde jum Schlafen nieder, schaute aber um vier Uhr Morgens ichon wieder jum Fenfter hinaus. Um sechs Uhr ritt Gr. Buchon fort ju einer Tagpartie, um juerft das citronenreiche Gartenthal von Piada mit zwei halbfrankischen Schloftruinen und nachher, drei Stunden weiter fort, Dorf und Burgverlies in Angelo . Caftro anguseben, wo er bie Gegend fteinig, durr und ausgebrannt, die Rede ber Bewohner aber gu nicht geringer Bestürzung "albanefisch" fand. Doch troftete ibn über diefe gräßliche Entbedung das Streben ber jungen Angelo-Caftro-Generation, die griechische Sprache durch Schulunterricht zu erlernen. Auf dem fpaten Beimritt nach Epidaurus schien der Mond hinter dem Berg bervor zauberisch und warm wie bei uns die Sonne, und blitte der helle Meeresspiegel geheimnigvoll und ftille das Mondlicht auf die dunkeln Pomerangenbaine wieder.

Bon Epidaurus ritt Hr. Buchon auf wohlbekanntem. von Jedermann betretenem und schon oft beschriebenem Wege nach Nauplia, machte von dort Ausstüge nach Tirynth, nach Argos, nach Mycene und Tolon, sah überall dieselben Ruinen, dieselben ausgedorrten Steppen und dieselbe Langeweile und dieselbe Noth, die auch Andere gesehen und empfunden haben; Hr. Buchon macht über alles dieses auch ungefähr dieselben Bemer.

kungen, die man auch schon anderswo gelesen hat und hier nicht wiederholen will. Nur die kurzen unzusammenhängenden Notizen, die Gr. Buchon über die Feudalbarone und ihre zerstörten Felsennester in sein Reisebuch verwebt, die aber Niemand beachten will, gehören ihm zugleich mit der "Baronie des Diomedes" eigenthümlich an.

Bon Nauplia schiffte Gr. Buchon nach Uftros binüber in "deliciofer Fahrt" und ritt noch fünf Stunden weiter ine Bebirg hinauf gegen die Marten ber Batonen, um das in einheimischen Balladen jest noch befungene "Caftell ber Schonen" aufzusuchen. Die Mauerreste auf steilem Felsen, ein Thor, ein Fenfter und auf der hochsten Spige das Berlies, dann bie Bäume und das Gesträuch malerisch aus den Trümmern brechend; die schone Fernsicht auf ben Tangetus und auf Sydra, die Erinnerung an die Bergangenheit und an die alte Frankenpracht im verlaffenen Caftell und dazu das Lied des fingenden Biegen. hirten erweichten das Gefühl, und melancholisch sträumend faß ber Bilger auf ben umrankten Trummern, wo ihn "balfamisch und lieblich" die Sommernacht überfiel. Erft des andern Morgens fruh ritt ber Traumer wieder ju feiner Segelbarte nach Uftros hinab und lenkte den Riel in ichmarmerischer Bollmond. nacht fudwarte gegen die Felfenfestung Monembasia auf baumlosem, ausgedorrtem, fast menschenleerem Gilande bicht an ber Rufte von Lakonien. Bu finden und zu sehen war auf Monembafia freilich wieder nichts als unfruchtbares Geftein, leere Trümmer, Berlaffenheit und jammervolle Debe soweit bas Auge reichte. Gr. Buchon fam aber boch zufrieden, trot vieler Plage durch Gegenwind und Bellen, nach Rauplia jurud.

Erft nach diesen Praludien unternahm Gr. Buchon eine größere Wanderschaft durch das Innere von Morca und fam, von Nauplia zu Lande über Myli und Tripoliga reitend, in

raschem Zuge bei ben Ruinen von Sparta an. Amtliche Berichte, fagt or. Buchon, reden wiederholt von einer neu angelegten Fahrstraße zwischen Nauplia und Tripolita. es ja boch nicht! es besteht auf besagter Strecke nicht bloß keine route carrossable, sondern überhaupt gar feine Route und bis Myli muß man bäufig durch Sand, Sumpf und Brandung reiten. In unferer Borftellung gabe es fein peinlicheres Beschäft, als über eine Tour von Nauplia nach Lacedamon ohne tödtliche Langeweile für den Lefer Bericht ju thun. Bas fab und bemerkt aber auch fr. Buchon auf feiner Sparta : Fahrt? Bu Myli etwas Ruinen, zu Alt-Muchti kaum Ruinen, zu Tripolita wenig Säuser und viel Ruinen, zu Nikli wieder Ruinen, in Sparta abermals Ruinen und felbst im nahen Mistra zwei Drittheile in Ruinen, und vorher im Einkehrstall zu Burlia als einzige Labung robe Garten - 3wiebel. Das Eurotasthal hat freilich Reichthum an fettem Grunde, an Feigen=, Maulbcer -, Limonien - und Drangenbäumen, an hecken von Lorbeerrofen, blauen Lilien und Narciffen; an bichtem Graswuchs, an Strauchwerk und Blumenflor; auch an hellem Waffer fehlt es in Sparta nicht und besondere boch, üppig, dunkel und warmgrun ift der Delbaum diefes Landes. Nur der Mensch fehlt hier, die gute Ordnung und der nachhaltige Trieb den Naturreichthum ergiebig und gerecht zu beschicken und auszubeuten. Das officielle Sparta will indessen auch nicht machsen, und unferem Wanderer fehlt entweder der unparteiische fraftige Wille oder vielleicht gar die nothige Wiffenschaft, sein Themaauch für uns fruchtbar und erquidend ju behandeln. Nirgend will fr. Buchon über die Epoche feiner Feudalbarone binaus, die doch im Eurotasthal feine andere Spur gurudgelaffen haben, ale die halbzerftorte Citadelle auf dem tonischen Miftra - Sugel. Mirgend fällt ibm der Gedante ein, mas und wieviel ge-

schehen mußte, bis um Sparta und in seiner Rachbarschaft Ortschaften mit Namen Opichina, Miftra, Sagan, Lutow, Magula, Lewehow und Warschau entstehen tonnten? Dag die Regierung von Byjang nach Unterwerfung der Landschaft "Morea" dicht an den Trummern bes alten durch Alarich verwüfteten und in ben langwierigen Glavenkriegen völlig bemolirten Sparta eine barbarische Ortschaft zur Stadt erweitert, befestigt und Lacedamon genannt, ber Franke Bille. Bardouin aber im breizehnten Jahrhundert dieses byzantinische Lacedamon wieder abgebrochen und die Bevölkerung in das eine Wegstunde entfernte und von ihm befestigte Miftra übersiedelt habe, ift für uns Deutschen ebenso wenig eine Neuigkeit ale ber Beifat bes gelehrten Grn. Buchon, daß ber Rame "Sparta" in ben byzantinischen Schriften nach Umftanden von jeder ber brei genannten Localitäten zu verfteben und folglich ein dreifaches Sparta ju unterscheiden sei. ift aber kein frangösisches, sondern ein russisches Wort und bebeutet nicht, wie Gr. Buchon meint, "Maîtresse ville", sondern eine in das Flachland hineinragende "Berghöhe", mas die Lage ber Stadt auch wirklich ist und unser gelehrter Gegner Dr. Binteifen am besten nachgewiesen bat.

Der kurzeste Weg von Mistra nach Calamata in der fruchtbaren und baumreichen Landschaft Messenien beträgt nur eine Tagereise, führt aber durch einen rauhen Bergspalt des Tavgetus und wird nicht ohne Mühe zurückgelegt. Hr. Buchon, der sich bekanntlich aus Schwierigkeiten nicht viel macht und allzeit vorwärts geht, kam in bester Laune und ohne alle Gefährde "um sieben Abends" in Calamata an, was ihn um so mehr freute, als sein vielgepriesener Wilhelm Bille-Hardouin, Fürst von Morea, hier geboren ward und das Städtchen selbst in der Phantasie des Wanderers mehr einen französisch-berry'schen als griechisch-messenischen Zuschnitt hatte. Hr. Buchon glaubte "ohne

gerade ju wiffen warum", Moulins en Bourbonnais ju feben. Bu Calamata af und trank fr. Buchon fehr gut in den Saufern vornehmer reicher Leute, wo es schone, frangofisch gekleidete Frauenzimmer und meiftens auch frangofische Möbeln gab. Der Abend hingegen ward in "aimables causeries" hingebracht, an beren Schluffe "Jedermann, wie zu Moulins en Bourbonnais, feinen Diener rufen und fich nach Sause leuchten ließ, indem vermuthlich Jeder feine fpitigen Bemerkungen über die Betanntschaften des Tages machte, wie es ebenfalls en Bourbonnais, en Berry und en Champagne üblich ift." — Durch die weise Fürsorge der Frau Nicolaidi konnte fich zwar der mude or. Buchon zwischen zwei frischen Betttüchern ausstrecken, machte aber bennoch am frühesten Morgen schon wieder auf, weil die hipe ju Calamata erschredlich ift. Eben dieser Sipe wegen verließ fr. Buchon Calamata bei Nacht und war mit Sonnenaufgang bei der berühmten Ruine von Meffene, in beren Bereich bas gaftliche Rlofter Bolcano liegt, wo einst der deutsche fr. Greverus, nachdem fammtliche Beinkruge ausgetrodnet waren, für Linderung des Durftes noch "griechische Abendluft getrunken bat." Ueber die oft beschriebenen Meffene = Mauern gar nichts sagen durfte Gr. Buchon freilich nicht. Gr. Buchon macht es aber gnädig und reitet ohne langes Praambulum und Wortgepränge friedlich weiter über Rift und Petalidi nach Coron, Modon und Navarin, wo er überall und zwar mit Recht das Lob der Franzosen singen hörte. Dagegen stellt or. Buchon auch seinerseits Tugenden und Borguge der Grieden, ihre Söflichkeit, ihre Dienstwilligkeit und ihren naturlich ehrenhaften Sinn gewaltig boch; desto tiefer aber und parteiischer werden bei jeder Gelegenheit "les Bavarois" und ihre Staatscapacität herabgefest.

Bu Navarino wird Gr. Buchon freilich wieder etwas ge-

schwätzig und redebreit, mas man einem Frangofen mahrlich nicht verübeln darf - benn was immer an jenem trubseligen Strande und im fruchtbaren Meffenien, ja vielleicht in Bellas überhaupt Gutes, Rraftiges und Geordnetes besteht, wem verbankt man es im Grunde, wenn nicht bem bochherzigen und freigebigen Buthun ber frangofischen Regierung unter bem unglücklichen Charles X.? Nicht etwa bloß die Arbeiten und Bauten am Strande ju Navarin fab or. Buchon tunbig an, er suchte auch den frangösischen Gartoch Rleber auf und ritt nachher in das Dorf Meso. Chori hinaus, wo die Bauern Getreide drofchen und ergählten, daß fie häufig leichte Mungen im Ader finden, die natürlich wieder nichts anderes als "deniers tournois" der Feudalbarone waren. Bon zwei Rirchen des Ortes, fagt Gr. Buchon, fei die eine byzantinisch und alt, die andere ebenfalls byzantinisch und ebenfalls auf altem Grund erbaut. Abende mar Gr. Buchon wieder in ber Stadt und ichlief im Saufe bes Gouverneurs auf einem langen Canape.

Nach diesen wichtigen Nachrichten verließ Gr. Buchon schon um vier Uhr Morgens Navarin und ritt an demselben Tage über Gargaliano und Philiatra eilf Stunden weit in das neuerbaute Städtchen Arcadia, wo er eine von den Türken halbverbrannte Kirche mitten im Orte und einen alten viereckigen Frankenthurm oben im Schlosse fand. Schon um Gargaliano ist die Landschaft wundervoll und von einem Baumreichthum, von einer Ueppigkeit und Schattenfülle, deren Labsal man Sommers in Morea doppelt fühlt. Bor Philiatra schenkte ein Grieche dem nüchtern und matt vorüberreitenden Hrn. Buchon, "bloß weil er ein Franzose war", eine große süße Korinthentraube, und im Orte selbst bot ihm aus demselben Grunde ein Steinguthändler sein Haus zum Nuhen an und sorgte mit der größten Freundlichkeit und zu den billigsten Preisen für die

Wenn fr. Buchon bei diefer Beranlaffung neuer-Mittagskoft. binge Bolitur und Dienstlichkeit ber Griechen für ihren Rachften rühmt, wird man es natürlich finden und lobenswerth, maren nur nicht unter allen Bolkern - feiner Angabe nach -"les Bavarois" allein von dieser Pragis griechischer Menschlichkeit ausgeschloffen! Ginem "Bavarois", meint Gr. Buchon, hatte man in Philiatra weder Trauben noch Ruheplat angeboten. or. Buchon benütt fein Glud und feinen Credit aufe unbarmberzigste, um den armen Babern im Allgemeinen, der "regence" aber insbesondere grausam und schonungelos ben Text zu lefen. Unkunde der Sprache und Säumniß, die Localgewohnheiten in Beziehung auf Bemafferung, Forstcultur und Weideland, auf Aderbestellung und Municipalverfassung ju sammeln und weise zu benüten, rechnet or. Buchon unter die größten Gunden ber "régents Bavarois", die sich um Alles in der Welt, aber nur um Griechen und Griechenland nicht im geringsten befümmert haben. Diese Unschuldigungen waren gar zu leer und unerträglich, wurden fie nicht einigermaßen durch bas Lob gefühnt, bas br. Buchon dem König Otto I. spendet. Alle Borguge befite der König, aber geschehen sei zum mahren Wohl des Landes und ju seiner Beruhigung doch noch immer nichts. Am meiften verübelt fr. Buchon der griechischen Regierung, daß fie fette Staatslandereien lieber verwildern als um billigen Preis vervachten oder verkaufen läßt.

Rach dieser scharfen Straspredigt auf die armen Bavarois und ihr Griechenregiment ritt Hr. Buchon über Sidero-Castro und die wilde Reda-Schlucht zu den großartigen Ruinen von Phigalia ins Gebirg hinauf, besah die riesigen Mauertrümmer Nachts im Bollmondlicht und stand des andern Tags in noch rauherer und noch wilderer Höhe, herkömmlich erstaunend, drei Stunden lang am Apollo-Säulentempel zu Bassä bei Dragoi, und kam

endlich über Andritsena und Lauda, zum Theil durch durr und schluchtig ausgebrochenes Terrain, glücklich nach Caritena im Alspheus. Thal herab.

fr. Buchon gesteht zwar redlich ein, daß die Bewohner des Gebirgftodes zwischen Sidero Caftro und Andritsena in mehr ale zwanzig namentlich aufgeführten barbarischen Ortschaften nur albanefisch sprechen, vergißt aber nicht beigufügen, daß die flavische Bevölkerung Morea's viel weniger intelligent als die griechische ift. Br. Buchon bat bekanntlich bas Unglud die Albanesen überall für Slaven ju halten und vom Briechenland bes byzantinifchen Zeitaltere nichts weiter zu tennen, ale bie Ramen ber frankischen Feudalbarone und ihrer oden Burgverliefe. diesen spielte Schloß und Baronie "Caritena" in den Geschichten Morea's im Mittelalter freilich eine besonders wichtige Rolle, und Gr. Buchon war über den Unblid der Burg um fo mehr entjudt, ale fie in der Sauptsache noch gang wohl erhalten, weitläufig, bewohnbar und Eigenthum der Familie Colocotroni ift und selbst von Ibrahim Bascha ihrer Festigkeit wegen nicht angegriffen wurde. Gr. Buchon begnügt fich aber nicht, dem Lefer diefen gallischen Ritterbau bundig und anschaulich vorzumalen; or. Buchon halt fich auch verpflichtet, über perfonlich Erlebtes Bericht zu thun und in Sonderheit ein kleines, aber doch ungemein merkwürdiges Abenteuer ju beschreiben, bas er unten im Städtchen Caritena mit den hennen zu bestehen hatte. "Endlich", fagt Gr. Buchon, ,, brachte ich es dabin, Sausfrau und Bennen aus dem Zimmer binaus ju ichaffen, wo fle gemeinschaftlich ihre Wohnung hatten. Ich öffnete meinen Roffer", fahrt or. Buchon in der Ergablung fort, "und breitete, nachdem ich umgekleidet mar, bas Receffar auseinander, um ju fchreiben und Notizen einzutragen; aber taum hatte ich mich gesetzt, als eine der ausgetriebenen Bennen zuerst ihren Ropf unterhalb der

Thur hereinstedte, bann amifchen Thur und Schwelle gepregt fich leise hereindrückte und vollends in das Zimmer drang; eine zweite folgte balb, dann eine dritte und am Ende waren fie alle da, trieben fich um, flatterten, picten überall, schlüpften mir zwischen ben Beinen durch und stiegen sogar auf den Tisch hinauf." or. Buchon begann eine neue Jagd und brachte nicht ohne Dube und Erhitung, wie er fagt, die ungebetenen Gafte endlich jur Thur hinaus, ging bann heftig aufgeregt wieder berein und feste fich ju feinen Papieren bin. Aber fieb ba! die Noth war noch nicht zu Ende: im Zimmer war auch eine kleine Fenfteröffnung und die Bennen in ihrer Bosheit gogen um das Saus berum und flatterten eine nach der andern durch biefes einzige Kenfter wieder ju Grn. Buchon in das Bimmer berein. Reue Jagd, neue Noth und Site, und Gr. Buchon fand feine Rettung por den Bennen ju Caritena, bis er endlich ben Fenfterladen ichloß und feine Notigen im Dunkeln ichrieb.

Daß dieses hennen-Intermezzo an und für sich ein nachhaltiges und tiefgreisendes Ereigniß sei, könnte eigentlich doch Riemand behaupten, wenigstens diesseits des Rheinstroms. Jedenfalls aber stellt es die Ratur des arkadischen hausgestügels
und den unbezwingbaren Muth unseres Wanderhelden neben
überreicher Fülle an zweckmäßigen und schnellwirkenden Auskunstmitteln in kritischen Augenblicken in ein schönes neues Licht.
Unwillkürlich denkt man hier an ein wohlbekanntes, das Wesen
der politischen Geschäftsleute plastisch malendes Dictum des Ministerpräsidenten vom ersten März: "Jaget ihr mich bei der
Thür hinaus, komme ich beim Fenster wieder herein", ganz wie
die hennen von Caritena.

Unmittelbar nach dieser denkwürdigen Begebenheit machte Gr. Buchon einen Ausflug ober eigentlich eine hiftorisch-geographische Entdedungsfahrt, die ihm allein angehört und die

ihm des fichern Tactes und des vollständigen Erfolges wegen die größte Ehre macht. Gr. Buchon ritt über ben Plat, wo einst das große Megalopolis fand, gen Lundari hinauf und ruhte nicht, bis er die Stelle ber beiden Glavenstädte Beligofii und Gardichi aufgefunden hatte, die in der moraitischen Frankenzeit eine große Rolle spielen und heute fast bis auf die lette Spur verschwunden find. Beligofti (ju deutsch Bolgaft) mar eine große Stadt, jugleich Sauptort einer ber wichtigsten Bupanien im flavinischen Morea und lag auf der Feldebene unweit des heutigen Lundari am Xerillopotamo. Stadt und Schloß find zwar völlig bemolirt, und bis auf Beniges felbit bie Trümmer fortgetragen, aber die Begend felbst mit den spärlichen Ruinen, eine halbe frangösische Meile in der Ausdehnung, heißt bei den umwohnenden Landleuten noch immer "Weligosti". Noch finnreicher und schlagender weift Gr. Buchon die Lage von Macri-Plagi und Gardichi nach, wo die Feudalritter einst große Thaten verrichtet und später die Türken (1460) schaubervolle Dentmale ihrer Barbarei und Eroberungefunft gurudgelaffen haben. Bas in solchen Fällen die Kenntnig der Landessprache und der unmittelbare Berkehr mit den Gingebornen ber untern Bolteclaffen nuge, tann ber forgliche Lefer aus diefem Theil des Buchon'ichen Reiseberichts am besten lernen. Leider ift, wie man wiederholt bemerkt, die Theilnahme der Abendlander an Dingen bes byzantinischen Griechenlands fo falt und unbedeutend, daß man ohne Berdruß und Langeweile ju erregen die Sache bier nicht umftandlicher besprechen konnte. Wer von und verlangt auch zu wiffen, was und wo Weligofti und Gardichi in Morea find? Die Statten von Megalopolis und Beligofti indeffen find nur zwei Wegstunden von einander entfernt und die Ueberbleibfel beider ungefahr von gleichem Belang, und doch ift ber Rame "Degalopolis" ju merklicher Betroffenheit bes Grn. Buchon im Gedächtniß der Umwohner völlig erloschen, während Jedermann wußte, wo einst Weligosti stand. Nichts Baberes gibt es in der Belt als Namen und Redeweise. Berftore man immerhin die Städte und breche man auch noch den Grund heraus, der Name lebt bennoch fort, so lange dieselbe Menschenrace im Lande bleibt, die den Ort noch gesehen hat. muß erst vorgegangen sein, bis sich das Bleibende, das Ungerftorbare, das alle politischen Umwälzungen Ueberlebende einer Landschaft, bis fich der Sugel, der Bach, das Gesträuch, bie Saide und der Gebirgeknoten so vollständig etymologisch verwandeln konnten, wie man es g. B. im heutigen Glis, Lacedamon und Arkadien, ja in der gangen Morea findet, sobald man nur die Landfarte von heute mit der Befchreibung bes Baufanias zusammenbalt?

Bei ber politischen Engherzigkeit und beim kurzen Blid bes orn. Buchon ift es ein Blud, bag er bie Bedeutung ber Ramen nicht versteht, die er mit ebenso viel Gifer als Geschick geographisch zu bestimmen weiß. Ein einziges Beispiel zeigt bem Leser aufe anschaulichste, wie weit die Ginficht bes frn. Buchon in diefer Sache reicht. "Bostita", sagt er, "ist das alte Argium bes Agamemnon", was auch ficher Niemand bestreiten wird. Auf das alte Aegium bes Agamemnon, fahrt Gr. Buchon im Argumente fort, folgte die Baronie Boftiga der (frangöfischen) Familie Charpigny. Auf die Frangofen folgten die Türken, und beute endlich find die Griechen in ihr altes Befitthum wieder eingetreten. Die Spuren Dieser vier Occupationen, bemerkt Br. Buchon jum Schluß, sehe man deutlich in ben vier verschiedenen Lagen, die Bostiga nach einander eingenommen bat. Alles gugegeben mas der weise Politicus hier besagt, scheint uns ber Sprung von Agamemnon auf den Freiherrn von Charpigny herah doch etwas bedenklich, und Gr. Buchon hatte auch fagen

follen, wie gerade in diefer Zwischenzeit aus dem Megium Ugamemnone ein frankisches Boftiga murbe und diefes Boftiga fich in allen nachfolgenden Bermandlungen gleich geblieben ift!\*) Bir wollen frn. Buchon und feine politischen Glaubensbruder durch berlei Berfanglichkeiten nicht weiter argern und es bem Lefer felbft ju bedenten überlaffen, wie fr. Buchon auf feinem Ritt von Caritena das Alpheusthal hinab gegen Olympia und über Patras durche Gebirge langs dem Golf nach Korinth Namen wie Zatuna, Jova, Prinip, Achova, Arachova, Chlomus, Rlarens, Ramens, Chulm, Glogova und noch einmal Warfava treffen konnte, ohne daß ihn diese Rlange weder durch ihre Babl, noch durch ihre Form, noch durch ihre Bedeutung ins Gedrange bringen? Und doch bemerft Gr. Buchon sinnig und richtig, daß fich bie Sprache ber barbarifch-griechischen Frankenchronit von Morea (1307) mit allen ihren Galliciemen im heutigen Bolfe. dialekt der Proving Elis noch vollständig erhalten habe, weil bie Berrichaft ber frangöfischen Barone in Glis am längsten und am fraftigften gewesen fei. Br. Buchon ift aber boch nicht gang auf der Bobe der Wiffenschaft, ohne die man die gegenwärtigen Buftande Griechenlande weder vollftandig ertennen, noch gehörig deuten fann. Boll Rummernig und Riedergeschlagenheit, daß ihm selbst griechische Ortsobrigkeiten die Trümmer des alten Aegira ale Refte einer Frankenburg bezeichneten, legt fr. Buchon das Bekenntnig ab: es fei doch ein betrübender Gedanke, mitten unter großartigen Ruinen einer Stadt herumzumandeln, von der die Nachkommen der einstigen Bewohner nicht einmal den Namen wiffen. Der gute fr. Buchon meint noch immer, swischen Agamemnon und Plaputas haben fich nur Baron Charpigny und Churschid-Pascha vorübergebend eingeschlichen!

<sup>\*)</sup> Boftipa ift ebenfo rein flavifch wie die gegenüberliegenden Berge namen Barfava, Glogova und Beterniga.

In der Doppelabsicht, etwa noch altes Bellenengemäuer ju sehen und zugleich die Stelle aufzusuchen, wo sich die französiichen Barone um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts gegenseitig eine Schlacht geliefert haben, ging or. Buchon, der in Griechenland nur Hellenisches und Französisches kennt, von Rorinth nicht auf bem nächsten Beg über Megara und Eleufis nach Athen gurud, fondern ftreifte feitwarte über bas ifthmifche Gebirge, gegen Bilia und Gpphtocaftro (Zigeunerburg) bis an die böotische Grenze hin. Daß er im startbevölkerten Bilia nur Albanesen gefunden habe und den Einkehrstall zu Chora unweit Rundura auch ein Albanese halte, der die fremden Banderer tapfer schröpfe, fagt or. Buchon allerdinge. or. Buchon bat aber nicht bemerkt ober fagt es vielleicht nicht gern, daß die gange Landschaft um den Ifthmus nur von Albanefen bevölkert sei und in mancher großen Ortschaft sogar Niemand ein Wort griechisch rede, wie in Perachora und Nachbarschaft. Ueber das Einzelne thut Gr. Buchon überall guten und gemiffenhaften Bericht; jum allgemeinen Begriff und jum überfichtlichen Bilde aber erhebt er fich felten ober nie. Sonft hatte uns fr. Budon gestehen muffen, daß vom griechischen Königreich wie es heute ift, die eine gute Salfte albanefisch spricht und das Neugriechische erft noch lernen muß, von der andern Salfte aber ein bedeutender Diftrict fogar die flavifche Bunge noch bewahrt.

Bon diesen griechischen Albanesen, die frn. Buchon auf seinen Wanderungen allenthalben begegneten und die ihm auch überall starke Zechen schrieben, wird eben deswegen keine besonders gunstige Schilderung gemacht. "Seißhunger nach Talari" sei zwar gemeinsamer Fehler der ganzen Albanesenrace, der Stall-Albanese von Chora aber habe es hierin zur Birtuosität gebracht und könne selbst seinen Genossen übenständ, Korinth und Bilia noch als Muster dienen. Damit reiseliebende Abendländer vor-

aus wissen, was ihnen das Uebernachten in einem hellenischen Roßftall koste und wie billig man vergleichungsweise in Gasthäusern lateinischen Bekenntnisses behandelt werde, soll zum Schlusse noch der Conto siguriren, den Hr. Buchon für ein Nachtlager im Stall von Chora oberhalb Eleusis zu bezahlen hatte. Zu essen hatte Hr. Buchon ein zähes Huhn, alten Käse und frische Trauben; zum Schlasen aber ward eine Thür ausgehoben und der herbstlichen Lüste wegen ein Feuer neben dem Lager unterhalten. In der Frühe kam der Albanese mit der Nechnung, auf welcher jegliches gewissenhaft und mit einer strengen, selbst für abendländische Contoschreiber exemplarischen Analysis verzeichnet war\*).

In gleicher Weise wurden auch die übrigen Reichnisse in schönfter Gliederung zu Papier gebracht, so daß am Ende bei aller Ermäßigung der einzelnen Posten durch orn. Buchon im Ganzen doch eine Nechnung von nabe an fünfzehn Franken zu Stande kam, was für eine zähe henne und eine attische Noßstallnacht allerdings nicht wenig ist. Statt dieses albanesische Wirthsbausmanuscript zuerst in seiner Form philologisch-grammaticalisch zu prüsen und durch berichtigende Zusätze zu einer zweiten verbesserten Aussage vorzubereiten, statt sodann die einzelnen Ansähe

<sup>\*)</sup> Rur ein lebendiges Bubn . . . foviel; um es gu tobten . . . . . . foviel; um ee gu rupfen . . . . . . fooiel; um es gu pugen . . . . . . um es an ben Spieg ju fteden und eine halbe Stunde lang ju menten . . foviel; um Feuer angugunden . . . . foviel; um das Fener zu unterhalten . . . foviel; für einen Blag im Rofftalle . . . . um die Thur auszuheben . . . foviel; um fie wieder einzuhängen . . . . soviel ; um fie die gange Racht liegen gu laffen foviel; für die Rohrdede als Unterlage . . . foviel 2c.

nach den Principien der Moralphilosophie und des Naturrechts sorglich abzuwägen, was in dieser Lage sicherlich unter Zank, Gemarke und Ermahnungen jeder Art ein sparsamer Deutscher thäte, bezahlte Hr. Buchon, wie er sagt, mit der seiner Nation angebornen "Generosität" die verlangte Summe und ritt denselben Tag — an Erfahrung schwer, an Talari aber ziemlich leicht — über Eleusis nach Athen zurück, das er vor bald drei Monaten verlassen hatte.

## Dr. Joseph Wolf: Sendung nach Bochara im Jahre 1843—1844.

(1846.)

Im ganzen Gebiete bes Jolam, fagt El-Istachri im "Buch der Lander", habe ich weder einen schoneren Ort gesehen noch von einem ichoneren gehört, als Bochara im Thale Sogb. Selbst bie Baldoafe Damastus ftehe an Schonheit und anmuthevollem Reize noch hinter diesem Bauberlande, feinem Biefengrun, feinen Barten, feinen Rofenbufchen und feinen bagwischenfliegenden im Laubgebege verftedten Bafferbachen gurud, die von Bochara an über Samarkand hinaus langs dem Thalbett des Sogbstromes rechts und links auf einer Strede von acht Tagreisen ein gusammenhangendes Paradies irbischer Gludfeligfeit - eines ber fruchtbarften, angenehmften und reichften gander bes Jolam bilben. Wenn das Auge von der Citadelle über den unabsehbaren Grunteppich der Umgebung schweift, muß der Eindruck um fo wonnevoller fein, da fich das Bocharagrun, nach der ausdrücklichen Bemerkung der Morgenlander, verschieden vom Grun anderer Gefilde, in feinem Schmels der Simmelefarbe nabert und überdies noch außerhalb der Ränder diefes beglückten Thales von drei Seiten die mafferlose Bufte liegt. Diesen naturlichen Berrlichfeiten kommt auch noch Thätigkeit und Runft zu Gulfe; ber Boden ift trefflich angebaut und überdies von einem schönen Menschenschlag bewohnt.

Das alles, benkt ber europäische Leser, mag richtig sein und Bochara soll unsertwegen fur ein mahres Eden gelten; möchte

nur auch das Regiment in diesem schönen Lande beffer fein! Was nügt der Bach? was nügt das Grün mit der himmelsfarbe, wenn der Mensch in Bochara keine Rechte hat? wenn Leben und Eigenthum ein Spiel bynastischer Launen sind und der Fürst, ohne die öffentliche Meinung gegen sich aufzulehnen, wider alles Bolferrecht fogar fremde Gafte todten fann? Das Bedürfniß nach Gefet und Gerechtigkeit regiert zu werden und die öffentlichen Angelegenheiten bei allen Bolfern des Erdbobens ftreng fittlich und nur im Intereffe bes Gefammtwohles geführt zu seben, ift fur den Abendlander überall eine Quelle von Sorgen, von Entbehrung, von Genuffförung, von unruhvoller Beweglichfeit und Gemuthebeangstigung, die une die iconften Scenen verleiden und die reinsten Empfindungen vergiften, mabrend fie der Afiate überhaupt und der Bocharcse insbesondere gar nicht kennt ober boch viel oberflächlicher fühlt, als man im gereizten Europa glaubt. Wie ängstlich man im Occident die Gewalt controlirt und wie unerbittlich man ihre geringsten Fehler rügt, ja selbst bas leiseste Schwanken auf der Linie des Rechten schon prophylaftisch läftert und beschreit, sehen wir in den Organen deutscher Deffentlichkeit, besonders in der Localpresse von Munchen fraftig, berzhaft und manniglich erquidend beinahe jeden Tag. Ift j. B. am Sonntag der Krug nicht voll oder das Brod zu bunn, emport fich beutsches Rechtsgefühl viel rascher und gebarbet fich die öffentliche Meinung weit ungeftumer, ale wenn sich der strenge Torpfral in Hannover Eingriffe in die bestehende Ordnung erlaubt und fich allerlei Peccadillen diefer Art zu Schulden tommen läßt. In Bochara find fie fcon beffer disciplinirt und ftarteres ju erdulden eingeubt.

"In Kiari Padschah est" \*) ("bas ist wieber einmal ein

<sup>\*)</sup> In diefer Beife foll Dr. Bolfe Bochara Phrafe "Een Kary Padsha hast" (1, 325) nach deutscher Strechart geschrieben werden. Das zu Stam-

Ronigsact"), ift alles mas die Leute fagen, wenn "ber Fürst der Rechtgläubigen" seine Unterthanen nach Belieben plundert, wenn er ihnen sogar die Beiber nimmt und den Berweigernden augenblicklich tödten läßt. Und boch tennt man den Breis der Berechtigkeit und würdigt man die Borguge gesetlicher Ordnung in Bochara ebenso richtig als im Abendland. Warum aber befigen wir allein diefes foftliche Gut und bleibt es den Bolfern bes Drients noch immer vorenthalten? Liegt der Grund im Charafter der Nationen? liegt er in der Religion? in der Sitte, im blogen Bufall oder im Fatum dieser Länder selbst? Die alte Frage der Philosophen: "warum so viel Schlechtes in der Welt und warum bas Gute an Bahl, Rraft und Wirksamfeit bis auf den heutigen Tag überall in der Minderheit geblieben fei," ift noch immer ungelöft. Und ein Wert, besonders eine Reise in bas Morgenland, wenn es als geistige Schöpfung, als funftlerisches Product an und für sich auch keinen Werth besitzt, aber boch frisches Material und neue Argumente für das melancholische Ueberwiegen ber Nachtseite unseres Geschlechtes liefert, ift nach unserm Dafürhalten nicht umsonft geschrieben. In diese Rategorie stellen wir namentlich Dr. Ehren Joseph Wolfe vorgenannte beibe Bande feiner Bocharasendung. Runftgerechtes Ineinandergreifen bes Stoffes, fluge Ordnung, folgerechten Gedankengang suche man hier ebenso wenig als Anmuth, Geschliffenheit und Schwung des Redesapes. Für folche Dinge hat der hochwürdige herr Doctor feinen Ginn. Den Grazien huldigen mare ibm fündhaft, und Gedanken in schone Form bringen die verwerf. lichste und nuploseste aller Bestrebungen; ja wir zweiseln sogar. vb Ehren Wolf je orthographisch schreiben gelernt und aus

bul deutlich ausgesprochene "Padischah" wird im tatarisch redenden Nordpersien und, wie man sieht, auch jenseits des Oxus gemeiniglich in "Padscha" abgekürzt.

eignem Bermögen ein Reiseconcept auch nur halb erträglich formuliren und in Worte bringen kann. Dr. Wolf macht kein Gebeimniß aus seiner stylistischen Rullität, und gesteht offenherzig, sein gelehrter Freund Dr. Worthington habe ihm die ganze Erzählung der Bocharasahrt nach Thunlichkeit geordnet und grammatikalisch durchcorrigirt. Aber alles Leere und Matte im Concept zu beleben, alle Widersprüche auszugleichen, alle Wiedersholungen zu verhüten und alles Rutlose aus dem Texte wegzustreichen, vermochte selbst die Sorgsalt eines Freundes nicht.

Db ein Land bergig ober flach, ob es warm ober falt, baumreich oder tabl fei, wußte Dr. Wolf feiner perennirenden Exaltation und ecclesiastischen Athemlosigkeit ungeachtet vielleicht überall richtig anzugeben; auch ber Unterschied zwischen ber schneereichen Bochebene Armeniens und den brennend heißen Salifteppen Chorafans ift ihm nicht entgangen. Aber für großartige Raturscenen, für Baldstille, für Blumenflor und milben Sauch ber Franlufte hat er fein Gefühl. Rum Glud find die Umriffe des Bocharaparadieses mit den wundervollen Dasen am Drusstrom in Europa ohnehin bekannt. Dr. Bolfe breimonatlicher Aufenthalt hatte das Berftandniß diefes schonen himmelsstriches auch nicht um einen Schritt geforbert. Und doch liegt in diesem funft - und schmucklos jufammengewürfelten Banberbericht fur die Befenner gemiffer Beltanfichten ein Reig, ber bis ans Ende feffelt, der aber felbft in forglicher geschliffenen, lauwarmen und und optimistischen Concepten nicht immer empfunden wird. Man ift tein Enthusiaft fur bas Bofe, tann fich aber auch von ber lleberzeugung, "daß das Gute zwar nicht völlig unterliege, aber boch felbst nach turgem Siege im Gangen immer wieder dem Schlechten die herrschaft überlaffen muffe," nicht mehr trennen. Je gedrängter und fraftiger ein Buch diefer Lebensansicht Rahrung gibt, defto willtommener wird bei allen Formmangeln bem Bessimisten sein Inhalt sein. Dr. Wolf, der unklar-kirchliche Phantast, gewährt nicht bloß diese Rahrung im reichen Maße, er thut noch mehr und bringt durch die einsache Chronik seiner Tagsgeschichte eine solche Masse moralischer Schlechtigkeit zur Schau und stellt, ohne es selbst zu wollen, die Menschen im Allgemeinen, die Spissen der (asiatischen) Regierungswelt aber insbesondere, in ein so nachtheiliges, corruptes und verdammenswerthes Licht, daß selbst ein mit der Armseligkeit der menschlichen Natur vertrautes Gemüth über die nachhaltige Tiese des Nebels niedergeschlagen und bedächtig wird. Eine Art historisches Drama haben wir vor uns, in welchem der Fürst der Gläubigen zu Bochara, Abdul Samet Chan, sein Wester, die Schatten der beiden gemordeten Britten und Dr. Wolf, der Judenapostel, mit Bolk und Clerus von Bochara die vornehmsten Rollen spiesen.

Das tragische Schicksal, das unbestimmten Gerüchten zufolge die beiden geheimen Agenten Englands und der oftindischen Compagnie, Oberst Stoddart und Capitan Conolly, in Bochara traf, ist keinem Leser unbekannt. Auch haben wir zur Zeit alte gehört, wie der englische Geistliche Dr. Wolf, durch ein Comité ehrenwerther Privatmänner unterstüßt, sich in christlicher Liebe der Berlorenen angenommen, und kame Nettung zu spät, dech Gewischeit über die Katastrophe und ihre näheren Umstände zu erholen, mitten in der ungünstigsten Jahreszeit und mit großen Beschwerden die Reise von England nach Bochara unternommen habe und nur durch Zusall dem eigenen Verderben entkommen sei.

Dr. Joseph Wolf, der held dieses gefahrvollen Philanthropenactes, ist bekanntlich jüdischer Abkunft und ein Deutscher von Geburt. Sein Leben, wie er es in den ersten beiden Capiteln des Werkes in Kurze selbst beschreibt, gehört sicherlich zu den unruhvollsten, bewegtesten und abenteuerlichsten Existenzen unserer Zeit. Durch Stolberg und Sailer frühzeitig in die Geheimnisse des Christenthums eingeweiht, tam Joseph Wolf, ber Schützling Bius' VII. und bes Cardinals Litta, zuerft als Zögling in bas Collegium Romanum und trat dort förmlich als Apostelcandidat in die Propaganda über. Ueberzeugt daß ber Triumph bes Evangeliums und zugleich die zweite Ankunft Christi auf Erden nahe fei, hielt fich ber Reubekehrte fur bas auserwählte Befag, seine alten Glaubensgenoffen auf das große Ereignig vorzubereiten und in diefer Abficht die verlorenen gebn Stamme Ifracle aufzusuchen. Aber schon auf der Schwelle des Berufe und noch im Collegium der Propaganda traten nicht näher bezeichnete Sinderniffe ein, und der junge Apostel will in Rom Gefinnungen bemerkt und Praktiken gesehen haben, die sein Gewiffen emporten und zu offenem Proteste zwangen. Aus Rom verbannt ging Joseph Wolf in das Ligorianerkloster Bal-Saint im Schweizerlande, wo aber ber Zwiespalt und das Abweichende seiner Denkart in Beziehung auf römisches Rirchenthum erft mit der gangen Rraft ju Tage kam. Sofort wird die Ligorianerkutte abgestreift und (1819) ju Cambridge in England unter Lee arabifch und perfifch begonnen, Theologie studirt und im Scheine dieses neuen Lichtes der Katholicismus völlig ausgefegt und vorerst der englische Rirchenglaube angethan.

Um 1821 begann Joseph Wolf sein wirkliches Apostelamt und durchstreifte während der nächsten fünf Jahre in raschem Zuge Palästina und Aegypton, Wesopotamien, Bersien, Krim, Georgien und das osmanische Reich von einem Ende zum andern, um den Juden das Evangelium zu verkünden und besonders die zehn verlorenen Stämme auszusuchen und zum Einzug in Jerusalem vorzubereiten. Ueber den Ersolg dieser ersten Wanderung wird in der kurzen Schstbiographie nichts angedeutet. Jedoch soll der Gedanke ein anglicanisches Bisthum in Jerusalem zu gründen aus jenen Zeiten stammen.

Bon 1826-1830 besuchte Joseph Bolf predigend und ermahnend bie Juden in England, Schottland, Irland, Holland und am Mittelmeere, wo freilid; auch nach feinen schwarmerischen Ratechesen die Dinge überall blieben wie fie vorher maren. Doch or. Wolf verzagte nicht und wandte fich (1831) jum zweitenmale gegen ben Drient, empfahl, burch Asia minor ftreifend, Armeniern und Moelimen "mehr Achtung vor Chriftus", verglich allenthalben Bibelhandschriften, verkehrte in Rurbiftan mit ben Teufelsanbetern, redete dafelbft hebraifch und chaldaifch mit ben Juden, drang in Perfien ein, legte ju Teberan wiederum querft den Juden bas Evangelium aus und hielt "banbefüllende" endlose Unterredungen mit Gucbern und Schiiten ju Jefahan, Schiras und Raschan. Gr. Wolf will hier im Bertehr mit 36. lamphilosophen Dinge sonderbarer Urt vernommen haben, und meint daß es mit unserer Borftellung vom mohammedanischen Fatumeglauben boch nicht fo gang richtig fei. Ein alter Scheich 3. B. fagte ibm, bag man in Defta und auch in andern Gegenben bes Selam rudfichtelos über bie Freiheit bes menfchlichen Willens bisputire und ungescheut die Thefis versechte: "Gottes Borauswiffen beschränke die Willensfreiheit bes Menfchen nicht." Allein die gebn Stämme, nach benen er überall fragte, bat er auch auf diefer Nahrt nicht entbeden tonnen. Bum Glud ruhmten fich Afghanen, die er in perfischen Städten traf, ihrerfeite Rach. tommen Ifraels ju fein und entgundeten die Leibenschaft bes pilgernden Doctors mit neuer Glut. Die hoffnung ben Gegenftand feiner Sehnfucht endlich im fernften Often, in Bochara, Balch oder Afghanistan ju finden, trieb ihn aus Berfien fort auf der Rarawanenstraße nach Chorasan. Aber die Rarawane ward von Räubern überwältigt, geplundert und gen Torbad fortgeschleppt, wo ein persischer Unterstatthalter residirte und gugleich das Räuberhandwert trieb. Nicht nur bas Geld - ach! bas ware noch erträglich - auch bie Rleider fammt bem Sembe murden dem armen Doctor abgenommen, und an ben Bferbeschweif gebunden mußte der Judenapostel im Galopp der Bande folgen bis in ein Gehölz, wo ihm nur die Furcht vor dem Bicefonig Abbas Mirfa, wie er glaubte, und bas Berfprechen eines auten Lösegeldes bas Leben erhielt. Radt in Torbad eingeführt, rief fr. Wolf in ben Strafen ber Stadt laut bas in aller Belt befannte Losungewort feiner Bluteverwandten: "Schema Ifra ël" (Bore, Ifrael) und ward fogleich von Juden umgeben, bie ibn gegen Burgichaft in ihre Wohnung nehmen und pflegen durften. Dafür verkundete ihnen Dr. Wolf sogleich bas Evangelium Chrifti, von beffen Geschichte, Leiden und Tod bie Juden in Chorasan noch niemals Runde erhalten hatten. Diese Richtfunde galt grn. Bolf — o bes Gludes! — ale ficheres Zeichen, daß die Juden von Chorafan und Bochara wirklich die zehn Stamme feien, die nach der Gefangenschaft in Babel nie mehr nach Palaftina jurudgefommen maren.

Aber die Freude über Labsal und Stämmefund dauerte nur kurze Zeit. Des andern Tags mußte sich Dr. Wolf wieder bei den Räubern stellen, ward gesesselt, mißhandelt und selbst von den Mitgesangenen mit Berwünschungen überhäuft, bis endlich mitten im Jammer plöglich ein Mann erschien und laut fragte "ob kein Engländer unter den Gesangenen sei?" "Yes, Yes!" rief Dr. Wolf und ward sogleich der Fesseln entledigt. Ein Soldat des Vicekönigs, zu dem die Kunde gedrungen war, hatte dem wilden Häuptling Mohammed Isak-Chan den Beschl zu augenblicklicher Freilassung des gesangenen Englishman gebracht. Die Ründer erhielten auf Beschl des Häuptlings augenblicklich die Bastonnade, um glauben zu machen, sie hätten ohne Willen und Vorwissen der Ortsobrigkeit den Fremdling mißhandelt und ausgeplündert. Sogar das geraubte Geld mußten sie erstatten, und

auf die Frage: "wie viel sie ihm abgenommen?" sagte Gr. Bolf: "Uchtzig Ducaten." Ifal-Chan nahm die Summe von den Räubern zurud, behielt sie aber für sich selbst und ertheilte dem Doctor die einfache Erlaubniß mit leerer Tasche seinen Beg fortzuseten.

In Wesched angekommen verwies er den Juden sogleich ihre Lasterhaftigkeit und liederliche Conduite — wie es schien — mit gutem Erfolg. "Sie erkannten ihr Unrecht," sagt Dr. Wolf, "und fühlten sogleich die Nothwendigkeit an Christus zu glauben wegen des Seelenheiles." Auch zum Bicekonig Abbas Mirsa ward er gerusen, freundlich getröstet und nebst Paß und Certisicat sogar mit mündlichen Austrägen an den Fürsten von Bochara ausgestattet. "Mesched, die berühmte schittische Wallsahrtestätte," sagt Dr. Wolf, "ist ein gröblich unsittlicher Ort trop seines Charasters von Heiligkeit."

Bei den Juden der turkomanischen Bufte, durch welche ber Weg nach Bochara führt, fand Dr. Bolf wiederum geneigtes Gebor für feine "tief ernsthafte Sittentatechefe", bei ben rauberischen Turkomanen felbst aber so unbedingte Achtung, daß er in öffentlichen Proclamationen, die er an die Zelte heftete, die zweite Ankunft Chrifti in Glorie und Majestat verkundete und ben wilden Sohnen der Bufte Reue und Befferung predigte natürlich wieder mit dem beften Erfolg, wie man fich bei Turtomanen wohl denken tann. Bochara selbst, jest ein Schreckensort für wandernde Europäer, mard damals ohne Schwierigkeit erreicht und nach ftrengem Eramen von dem Befir auch unbeläftigter Aufenthalt gegönnt. Der gegenwärtig noch regierende und in Europa so arg verrufene Fürst hatte (1831) erft achtundzwanzig Jahre und ward ob seiner Strenge zwar allgemein gefürchtet, ob feiner theologischen Belehrsamkeit aber und feiner prompten Gerechtigkeit laut gepriefen.

Erster und vorzüglichster Gegenstand apostolischer Bartlichkeit

waren natürlich auch diesesmal die Juden, deren fr. Wolf in Bochara bei zehntausend fand. Gr. Bolf erklärte ihnen feine Sendung, las in der Synagoge das Gefet Mofes, verzichtete aber gleich nach bem erften Bersuch auf diese Urt öffentlicher Mittheis lung, weil ein Jude, den Gr. Bolf früher in Bagdad gesehen hatte, seinem Apostelamte gleich nach ber ersten Somilie aufs feindseligste entgegentrat und ihn felbst ale russischen Spion beim Wefir zu verdächtigen suchte. Im Einzelnen jedoch wirkte Gr. Wolf mit Disput und Ermahnung auch nachher fort, bekehrte sogar ben Schwiegersohn eines Rabbiners mit vielen andern Juden gludlich zum Chriftenthum. Judifche Befuche aus Samarfand, Rofand und den übrigen Städten Turkestans kamen ebenfalls, wobei über das Wort "Jungfrau" bei Jesaia VII, 14 besonders scharfes Berhör vorgenommen ward. Allein mit dem Auffinden ber gehn Stämme wollte es auch bier nicht glücken; fie wichen gleichsam vor dem Suchenden jurud, und ein großer Theil berselben, hieß es in Bochara, habe fich in China niedergelaffen.

Was soll nun Dr. Wolf in dieser Lage thun? Soll er wie ein zweiter Marco Polo der zehn Stämme wegen durch die Gobi-Büste pilgern und nach Nanking ziehen? Das schien doch zu viel! Dr. Wolf nahm einen Paß vom Bocharafürsten, ging über den Oxus, kam nach Balch und erreichte flüchtig durch das Land der Afghanen streisend Peschawer nahe am Indusstrom. Ueberall ward mit Sehnsucht nach den zehn Stämmen gefragt, aber leider nur an den Bewohnern der Chaiberpässe und an den Afghanen Jusuf. saize eine "frappante" Aehnlichkeit mit jüdischer Physsiognomie entdeckt. Am ehesten, meint Dr. Wolf, könnten noch die heidnischen Siah-Pusch im Gebirge oberhalb Kabul Nachkommen der Juden sein.

Bon Peschawer ging die Reise (Mai 1832) durch das Pens bichab nach Lahore jum Maharadicha Randschits Singh, wo es"artige" Geschenke gab. Einem frommen Sikhbefehlshaber an der Grenze hatte Dr. Wolf salbungsvoll die Bergpredigt Christi vorgelesen, besuchte dann die Engländer im nahen Ludiana, drang in Raschmir ein, bewies indischen Fakiren unterwegs die Wahrbeit unserer Offenbarung, disputirte in Kaschmir selbst mit freundslichen Brahminen über die Gottheit Christi, und fand am Ende daß die Hindu noch zu bekehren, die Mohammedaner aber wegen hartnädiger Berstocktheit ohne weiteres Bemühen auszurotten seien.

Der Weg nach Tübet war durch Schnee verlegt, und Dr. Wolf kam von Kaschmir (Dezember 1832) nach Delhi und von dort über Agra nach Leknau im Lande Auch, wo ihm der englische Subsidienkönig tausend Pfd. Sterl. schenkte. Zum Dank disputirte Dr. Wolf über die Trinität, über die zweite Ankunst bes herrn und über Kap. 35 des Jesaia mit den Mollah in feierlichem Colloquium, welches neben dem englischen Residenten auch der Monarch von Auch in Purpur und Diadem mit seiner Gegenwart beehrte.

Bon Leknau kam fr. Wolf über Benares pilgernd nach Calcutta herab (März 1863) und von dort über Heider Abad im August desselben Jahres nach Madras, wo der Sage nach St. Thomas begraben liegt. Unterwegs von der Cholera angefallen schien er rettungslos verloren, ward aber durch Weiberrath mit hülfe einer Bouteille Branntwein und zweihundert Tropfen Laubanum wieder glücklich hergestellt, hielt den Madraschristen einen Bortrag über St. Thomas und zog, durch Tritschinapali und Cotschin streisend, quer durch die Halbinsel in langer Wanderung nach Goa, Punah und Bombay hinauf, wo er (Ende Novembers 1833), bei Lord Clare freundlich aufgenommen, wieder zuerst die Kinder Israel katchisirte und für einen Zauberer galt, der Todte erwecken könne. Aber auch die Hinduphilosophen blieben in Bombay nicht ungestört, und auf die fromme Heischung:

"wie man Gott zu erkennen vermöge," sagte in der Sonne liegend ein Fakir: "Frag nicht lange und schau' mich an, denn ich bin ein Gott." Mit diesem Bescheid des indischen Beisen nur halb zufrieden ging Hr. Wolf zu Schiffe und segelte von Bombay nach Mokla im Rothen Meer hinüber, machte von dort einen Abstecher nach Massauah auf der abyssinischen Küste, bestand Abenteuer zu Loheja, tras in Dschidda, wie er sagt, "verzuckte" St. Simonisten an, landete in Suez, besuchte Kairo und kam endlich im März 1834 von Alexandria nach Malta zurück, wo er dasselbe Jahr und einen Theil des folgenden Jahres blieb, um das Ergebniß seines dreijährigen Feldzuges auf der Kährte der zehn verlornen Stämme Jörael in Druck zu geben.

Nach einem kurzen Besuch in England schiffte sich Dr. Wolffür eine neue Judenbekehrungstour in Malta ein und kam gerade
rechtzeitig in Alexandrien an, um seinem alten Freunde Boghossbeg vom Pascha Mehemed Ali das Leben zu erbitten. Christi Messiasthum und persönliches Weltregiment den zehn Stämmen zu verkünden, und zwar in Abyssinien, war das vorgesteckte Ziel dieser neuen Wanderschaft. In Kairo sagte ihm aber der Oberrabbi mit höslicher Entschiedenheit: "sein Bolk werde nur dann glauben, wenn es Christum in voller herrlichkeit leibhaftig vor Augen sieht."

Im Februar 1836 verließ Hr. Wolf endlich Kairo, pilgerte zuerst an den Sinai, kam über Tor wieder nach Suez zurud und erreichte endlich Ende Mai desselben Jahres die abyssinische Grenzfüstenstadt Wassauch, wo man reines Aethiopisch spricht. Auf dem Wege nach Aduah, wo er Ende Junius eintraf, ward Dr. Wolf von dem bethörten Bolke für den verkleideten Abuna (Bischof) gehalten und konnte sich nur mit Mühe der abgöttischen Berehrung und, wie er versichert, der reichen Gaben erwehren, die ihm überall entgegenströmten. Azum und andere

Beiligthumer ber umliegenden Proving besuchte Dr. Bolf in Gefellichaft deutscher Methodistenprediger mit großem Gifer; nach Gondar fam er aber nicht, viel weniger in bas entlegene, mofaifch glaubende Falaschaland ober gar nach dem fernen und gebeimnifvollen Timbuttu, wie er es im Sinne batte. Monate fpater (October 1836) war er ohne einigen Erfolg icon wieder in Dichidda gurud, jedoch fest entschlossen sein Glud in Sabefch noch einmal zu versuchen. Borber wollte er aber die Rechabiten um Sanah in Jemen besuchen, wohin er fofort lange ber Rufte jog. Bu Confuda mard mit ber agyptischen Besatzung "intereffant verkehrt" und die Unterredung mit bem Befehlshaber Ahmed Beg über den Propheten Glias als Borlaufer Chrifti nur durch Trommelichlag verfürit, ber den frommen Beg jum Exerciren rief. Bu Sobeida im ägyptischen Sauptquartier gab bem wandernden Doctor in glaubigem Disput Dehemed Ali's Reffe den Rath, ftatt die armen Juden um Sanah ju Chrifto ju bekehren, fich lieber an den Rothfchild ju versuchen. Bu Sanah, ber ichonen mafferreichen Gartenstadt mit vierstodwerfhohen Steingebäuden, ward Dr. Wolf mit Gulfe des judaifiren. ben Beduinenstammes ber Beni - Rechab gludlich eingeführt, vom freundlichen, aber Tag und Nacht betrunkenen Landesfürsten mit Shawl, Ehrenkleid und Gold beschenkt und nachher vom Fieber peinlich heimgesucht. Auf ber Rückreise nach Motta aber ward or. Wolf durch eine Bande Wahabiten, denen er am hinwege Bibeln vertheilte, die nichts von Mohammed ergablten, mit Rogpeitschen "fürchterlich" burchgegerbt und nachher von ftreifenden Gebirgefriegern auch noch bis auf ben letten Pfennig gebrandschatt, fo daß er Ende December (1836) mit völlig leeren Tafchen und aller Dinge bar nach Motta tam und fogleich gen Abnifinien weiter schiffte. Bu Sobeiba jedoch vom heftigen Enphus angefallen verlor er endlich Rraft und Muth, entfagte der mube-

vollen Sabeschtour und wandte fich nothdürftig hergestellt neuerdings nach Bombay in Indien, wo er endlich wieder zu Rräften Den Sanahjuden hatte Dr. Wolf zwar Cap. 53 Jesaiah ausgelegt, auch fechzehn aus ber fünfzehntaufend Röpfe ftarte Rabl wirklich getauft und mit dem neuen Testamente beschenkt, alle aber auf die nahe Ankunft des Messias vorbereitet. Allein ju den gehn Stämmen gehörten leider auch die Sanahjuden nicht! Die zehn Stämme laffen unferm Doctor keine Rube. Und weil sie in der alten Welt nicht zu finden find, beschloß fie der Unermudliche jenseits des Oceans in der neuen aufzusuchen. Ein schwedisches Schiff brachte ihn wirklich von Bombay über St. Helena nach New-Port in Nordamerika (August 1837). bloß um daselbst nachzufragen "ob vielleicht die wilden Urbewohner des Landes Kinder der verlorenen gehn Stämme feien!" Gogleich ward im Rreise gablreicher Freunde aus allen Religionsgenoffen der ichon dieffeite des Oceans fo oft gehaltene Bortrag über bas weltliche Reich Chrifti und über die Wiederherstellung der Juden abermals feierlich abgelesen und dann bei den benachbarten Mohikanern, die freilich weder in den Gefichtegugen, noch in ber Sprache, noch in den Gewohnheiten Spuren bes Judenthums verriethen, die Frage gestellt: "Weffen Nachkommen feid ihr?" Die Antwort lautete: "Wir stammen von Israel." Schon wähnte fich fr. Wolf am Ziele seiner Sehnsucht und fragte die Wilden woher sie es mußten? Statt uralter Traditionen, die Gr. Wolf zu vernehmen hoffte, erwiederten die Wile den ju nicht geringer Ueberraschung bes Fragenden gang troden: "Herr und Frau Simons aus Schottland" hatten es ihnen gefagt. Sie selbst hatten keinen Begriff von der Cache und glaubten im eigenen Lande aus bem Erbboben bervorgekommen zu fein.

Bon nun an fragte Gr. Wolf nirgend weiter nach den gehn Stämmen und ließ fich, um doch einem bestimmten Stande an-

jugeboren, durch den anglicanischen Bischof von New-Jersey jum Diakon weihen, nachdem er vorher über alle Disciplinen der Epistopalkirche ein ftrenges Examen überstanden hatte. So ward or. Wolf auf dem Sobepunct eines wechselvollen Lebens, nachbem er es, wie er felbst gesteht, in ber Reihe mit allen Zweigen bes Ratholicismus und mit allen möglichen Chriftensecten auf Erben versucht hatte, ploglich in einen Beiftlichen ber englischen hochfirche umgewandelt. Der Schritt mar jedoch nicht leichtfinnig und ohne triftigen Grund gethan. In Folge ftrenger Prufung und aller möglichen Glaubensproben hatte nämlich Diakon Bolf gefunden: die Englische Rirche fei die Preisperle und das Erd. juwel und das gewaltigfte Meifterftud der Bibelerleuchtung, fo bie Welt je gesehen hat seit bem Sündenfall. Solchen Gründen fonnte ein gläubiges Gemuth naturlich in Die Lange nicht widerfteben. Bis Januar des folgenden Jahres (1838) blieb Diaton Wolf in Amerita, predigte in den vornehmsten Städten der Union, las und katechisirte auf Antrag des John Quincy Adams por beiben Saufern ju Bashington und hielt am Ende fogar noch beim Lever des Bereinigten . Staaten . Prafidenten Martin van Buren feine furge Exhortation. Dag Gr. Bolf, wie die italienischen Fastenprediger und die Birtuofen, bei allen diesen Belegenheiten in Europa, Afien und Amerita überall ungefähr daffelbe fagte, verfteht fich ohnehin.

Bieder nach England zurückgekommen (Ende Januars 1838) aß Diakon Wolf bei Marquis of Anglesea zu Mittag, hielt nach Tische wieder geistliche Lesung, ward dem Lordlieutenant von Irland empsohlen, in Dublin zum Doctor ernannt und durch den Lordbischof von Dromore endlich zum Priester ordinirt, während zu gleicher Zeit drei neue Doctorhüte von jenseits des Weltmeeres auf das neugeweihte Haupt herüberkamen. Aber trot der vier Doctorhüte und achtzehnjähriger Wanderung durch die

Belt trug die erfte Unftellung Ehren Joseph Bolfe bei einer Dorffirche in Portibire nur die armliche Summe von jährlich hundert Pfund. Bum Glud hatte Lady Georgiana, Doctor Bolfe geiftliche Chehalfte, jugleich mit bem Stieffohn einiges Bermögen ins Saus gebracht. Deffenungeachtet wollte es nirgend fleden; die Ausgaben überfliegen die Ginnahmen und am Ende waren Schulden ba, weil die geiftliche Familie neben fchmaler Rente auch noch gegen hartnäckige Bräune (quinsy) zu ringen hatte. Bis Sommer 1843 schleppte fich jedoch Ehren Dr. Joseph Wolf von Ort zu Ort, von Project zu Project in Noth und Frommigkeit armlich fort, ale im Augenblick nahestehender Familienfrifis die icon oben angedeuteten hochft bedenflichen Gerüchte über Stoddarts und Conolly's Schicksal in Turkestan nach Britannien tamen. Dr. Wolf erkannte fogleich die Möglichkeit, aus diesem Ereigniß für seine Lage Gewinn ju ziehen, und erbot fich, obgleich auf ber erften Bocharareise zweimal ausgeraubt, jum Sclaven gemacht und mit Roffpeitschen greulich salutirt, gegen Buficherung von fünf. bis fechshundert Pfund noch einmal nach Turkeftan zu geben, um, wo nicht die Gefährten zu retten, boch die Ungewißheit über ihr Loos zu heben. Alles warnte gegen das Wagstuck. Roth und Freundschaft aber trieben an, und am 14. October 1843 war Dr. Wolf mit Geld und Empfehlungen wohlversehen schon wieder auf dem Dampfboot nach Gibral-Die Fahrt bis Konstantinopel war gratis, die Aufnahme in Malta, Athen und ber Sultansstadt von der beften Art; allenthalben Freitisch, Ehren und Söflichkeiten die Fulle, mogegen geiftliche Lesung und Somilie über die Nothwendigkeit bes Gehorsams und bes Glaubens, sowie über bie "tweite Ankunft Christi, über bie erfte Auferstehung, über die Erneuerung der gangen Erde und über die Restauration der Juden" natürlich nicht fehlen durften. Sultan und Großmufti (letterer bot fogar eine

Prife Schnupftabat) maren gnädig und gaben Briefe nach Bochara; ber eble Stratford Canning forgte fogar für ein eigenes Dampfboot mit freier Behrung bis Trapegunt und Erferum. Mablgeit, Gruß und Collecte von vierundvierzig Pfund durch die menfchen. freundlichen Consulate in Trapezunt gaben mit volleren Taschen neuen Troft und frifchen Muth. In Erferum angekommen (9. December) hatte fr. Wolf vom Reifegeld bes Conollycomite's noch keinen Pfennig ausgegeben. Gin breimochentlicher durch Schnee und Kälte erzwungener Aufenthalt in der Hauptstadt Armeniens brachte außer Mablzeiten und freundlicher Winterpflege im englifchen Confulat neue Bortheile und bermehrten Gewinn. Trapegunt mard ein weiteres Chriftgefchent von fünfhundert Biaftern (funf Pfund) nachgefandt; Oberft Williams gab nebft allerlei Bedarf einen vollkommenen Reiseanzug, wie ihn Land und Jahreszeit forderte, und der Befir übernahm fammtliche Roften der Banderung von Erferum bis an die perfifche Grenze. Ehren Dr. Wolf in der 3wischenzeit Consulategotteedienft hielt und feine Predigt über bas "perfonliche Regiment Chrifti" und die "Restauration der Juden" recitirte, denkt der Leser ohnehin. Bugleich hatte fr. Wolf den klugen Gedanken, von Erserum aus eine Abreffe an alle Bekenner bes Jolam ju erlaffen, ihnen Biel und Absicht feiner Sendung fund ju geben und fich in diefer Beife gleichsam unter ben Schut ber öffentlichen Meinung bes Drients ju ftellen. Die Abreffe marb vorausgefandt, in ben vornehmsten Einkehrhäusern Persiens und Chorasans angeschlagen und durch mohammedanische Rarawanen fogar nach Afghaniftan, Raschmir und Turkestan (Bochara, Chiwa, Rokand) gebracht, so daß der Rettungedoctor nirgende unerwartet und unbefannt erschien. Freilich ergablten in Erferum eintreffende Bocharefen, bag die beiden Officiere hingerichtet und ber Bulfezug ju fpat und vergeblich fei. Bum Glud für den Unternehmer verficherten

andere Bocharesen das Gegentheil, und am 13. Januar (1844) war Hr. Wolf bereits in Tebris und am 3. Februar in der persischen Residenz Teheran, wo er in Gegenwart der englischen und russischen Gesandtschaft mehrmal auf englisch, deutsch und italienisch Gottesdienst und Predigt hielt, nachher im Kanonikalanzug und mit dem Doctorhut auf dem Kopfe vor dem Schahin Schaherschien und Reisepaß mit freier Zehrung und eigenhändig gerschriebenen Empsehlungen an den Fürsten von Bochara erhielt. Dagegen redete Hadschi Mirsa-Agasi, der Großwesir, der den Schah beherrscht und durch unstillbaren, selbst im Orient sabelhaften Goldhunger das Reich verödet, dem schüchternen Doctor freundlich zu, er möge sich vor ihm ja nicht scheuen, er (der Hadschi Mirsa) sei kein Wesir, er sei nur ein Mollah wie der Doctor selbst, ja ein armer Derwisch, der sich um die Welt nicht kümmert und nur an das Jenseits denkt.

Dieser "arme betende Derwisch" ist aber, wie man weiß, die Best seines Landes und gilt nur beim blödsinnigen Schahin Schah sur einen heiligen, während ihn das ausgeplünderte Publicum laut einen heuchler und Schelm nennt. Auch wußte der hochwürdige Doctor recht gut, wie es im Grunde mit der heiligkeit des Ministers und mit der Wohlsahrt Persiens stehe und daß solglich für Katechese und Sittenpredigt eigentlich hier die rechten Leute wären. He. Wolf hütete sich aber wohl an so ungeeigneter Stelle seinen geistlichen Kram auszulegen, weil der kluge Doctor weiß, daß Censur und strasende Homilie nur für Gemeine und Arme gehören, bei Reichen und Gewaltigen aber als Gegenstände des Etels und der Langeweile sorgfältig zu vermeiden sind, besonders wenn man als Supplicant erscheint und ihre Gunst und ihren Beistand nöthig hat.

An widersprechenden Gerüchten über das Loos der beiden Britten fehlte es in der Sauptstadt Berfiens naturlich nicht, und

wie überall hatten auch hier wieder die Ruffen die genaueste Runde. Dem Grafen Medem hatte ein eben anwesender Gefandter des Bocharafürsten die Sinrichtung eingestanden, dem englischen Refidenten aber bas Gegentheil ergablt. "Malum nist" (gewiß weiß man ce nicht), sagten Andere, und Dr. Bolf hatte feine Grunde, letteres für mahr zu halten und die Reise fortaufegen. Um 12. Marg (1844) ritt Gr. Bolf im Rirchentleibe ju Mesched, der Sauptstadt von Chorasan, ein, ward vom Bringen Bicekonig von wegen früherer Bekanntichaft und neuefter Empfehlung aufs freundlichste aufgenommen und in seinen Bortehrungen aufe mohlwollendfte, zwedmäßigste und freigebigfte unterftutt. Der Bring forgte fur Begleitschaft, fur Bebienung, für neue Empfehlung und fogar für Prafente an den Bocharafürsten, beffen Banden ber mandernde Doctor fich zu überliefern im Begriff stand. Bom brittischen Strande bis Mesched in Chorasan, fünftausendeinhundert englische Meilen, mar es gleichfam an Freundeshand unter Ehren und "Comfort" aller Art forglos und leichtfertig fortgegangen. hier gewann ploplich alles eine andere Geftalt. Fest und Predigt hatten ein Ende. Auch Schutz und Gewalt bes befreundeten Perferkonigs gingen allmählich auf die Reige, und das Bedenkliche des Unternehmens trat von allen Seiten beran. Jest erft erwachte die Ueberlegung und erschien das Unternehmen im mahren Licht. Die Luft von Bochara fing bereits zu wehen an, und Sabichi Ibrahim, Bruder des Wesirs Abdul Samed Chan, fragte mit Bebeutung, ob Br. Bolf ein Schreiben ber Ronigin von England für den "Ronig von Bochara" habe? Rein, fagte Dr. Wolf, aber Briefe vom Sultan, vom Schah und vom russischen Gefandten bringe ich ibm. Alle diefe Briefe, erwieberte ber Sabichi, find "Butich", b. i. gut fur nichte, und bu wirst das Schicksal Stoddarts und Conolly's theilen, die man trop aller Empfehlungen des Sultans hingerichtet hat.

Bugleich ergablte Sabichi Ibrabim die gange Procedur und das melancholische Ende der unglücklichen Singeopferten, wie es ihm fein Bruder, der Befir Abdul Samed Chan von Bochara, . felbft gefchrieben habe. Die Gewigheit mit allen ihren Schrecken ftand nun dem fühnen Wanderer gegenüber und erprobte seinen Muth. fr. Wolf ließ fich aber, wie der höllenfahrende Dionpfos beim Ariftophanes, felbft durch Bormalen diefer Schredbilder nicht einschüchtern, ja er entfagte felbst für die bereits Berlornen ber Hoffnung nicht und machte fich (27. März 1844) mit feiner turkomanischen Bebedung in hartnädiger Selbsttau. schung und löblicher Unerschrockenheit auf den Weg. Bis Bochara waren es nur noch fünfhundertundfünfzig englische Meilen (neunzig deutsche Meilen), großentheils Sandwüste mit lieblichen Waffer und Baumoasen in weiten Zwischenräumen. Dr. Wolf, nach der Meinung manches Lefers, hie und da vielleicht mit ju großer Gelbstgefälligkeit seine ewigen Ranzelreden vom perfonlichen Reich Chrifti und von der bevorstehenden Reftauration der Juden in Erinnerung bringt, wenn er alle Ehren, alle Befuche, alle Blide, Anreden, Fruhftude, Gefchente und Soupers, die ihm je ju Theil geworden, gemiffenhaft ins Regifter bringt, so hat er diese fleine Gunde hart und reichlich abgebüßt durch vier angst- und forgenvolle Monate, die vom Eintritt in die Turkomanenwufte bis zu feiner Rudkunft aus Bochara nach Chorasan verfloffen sind.

Bis zur Dase Merv, wo Chalifah Abder-Rahman, das geistliche Oberhaupt der rauberischen Turkomanen, residirt, ging es leidlich gut und hatte Hr. Wolf außer der unerträglichen Budringlichkeit seines schlecht gewählten, verrätherischen und blutdurstigen Bedeckungsführers keine Roth. Der Chalifah, der

ihn von der ersten Reise her noch kannte, bestätigte leider ebenfalls die Katastrophe der beiden Britten und mahnte wohlwollend vom Beiterreisen ab. Auf alle Einwendungen, Bor-Schläge, Flucht. und Rettungeversuche biefes menschenfreundlichen Turtomanen hatte Dr. Wolf nur eine Antwort: "Rach Bochara muß ich geben." Man wird beinahe ungehalten über die tolle Burerficht des Mannes! Bu Merv zog Gr. Wolf vollends und für beständig die Rirchenfleider an, sette ben Doctorbut auf bas haupt und ritt in biesem Aufzuge, mit feinen Leuten fich an eine große Rarawane anschließend, ruhig in der Bufte fort, bis er die Bocharagrenze überschritten und fich (16. April) auf breifig beutsche Meilen dem Site bes gefürchteten Rafer ' Ullah genähert hatte. Wiederholte Nachfragen bei Entgegen. fommenden überzeugten ihn endlich, daß Stodbart und Conolly in Bochara nicht mehr gesehen werden. Jest fant jum erstenmal auch ihm die hoffnung und br. Wolf fing ichon für fein eigenes Leben zu fürchten an; zugleich fielen ihm alle Sunden ber englischen Regierung aufe Gemiffen, und erft jest fühlte er die tödtliche Beleidigung des Ronigs von Bochara, deffen eigenhandig gestegeltes Schreiben Victoria regina bloß durch den Generalgouverneur von Indien beantworten ließ. Rur ein Brief mit dem Sandzeichen der Ronigin -- bas fab er wohl - konnte ibn aus der Gewalt des gereizten Despoten befreien, dem er fich ju überliefern blindlinge im Begriffe fand. Bon Angst getrieben schrieb Gr. Wolf mitten in der Bufte Bittgesuche über Mesched und Teheran nach England um den ersehnten Talisman. In Tscheharschu, ber ersten großen Stadt bes Landes, besuchten ihn früher gekannte Juden und baten aufe eindringlichste, ungefaumt und zwar noch diese Racht mit ihrer Sulfe den Weg nach bem freundlich gefinnten Chima einzuschlagen, noch sei es Zeit zur Flucht; in Bochara, wo man während etlicher Jahre bereits gebn Englander hingerichtet, erwarte ibn ber gewiffe Untergang. Dagegen fagte ein Derwisch, der unmittelbar mit Gott verfehrte: "Biehe bin und fei gludlich!" fr. Wolf borchte mehr auf den beiligen Derwift, als auf die fluchtpredigenden Rinder Jerael, und fündigte gugleich dem Emir Nafer Ullah Behader durch ein befonderes Schreiben feinen bevorftebenden Ginzug in Bochara an. Neberzeugung, daß Grn. Bolf das Schidfal feiner Borganger erwarte, mar fo allgemein und ber Schreden fo groß, bag ju Rarakol die eigene Dienerschaft zu fliehen begann und der turkomanische Bedeckungshäuptling ungescheut schon auf den Rachlaß des seiner Obhut empfohlenen Gastes speculirte. Er selbst aber ritt, gegen den Rath des tudifchen Begleitungechefe in anglitanischem Ranonitalgemande, auf dem Ropf den Doctorhut und bie aufgeschlagene Bibel in ber Sand unter lautem Buruf bes Bolfes getroft in Scheher Jelam ein, wo ihm ein Rammerer bes Fürsten zur Begrüßung entgegenkam. Der Einzug in die Sauptstadt felbst - wenigstens schreibt es Dr. Bolf - geschab mit großem Bomp. Taufende riefen ihr "Selam aleikum" (Friede sei mit euch) freundlich lächelnd dem von den Großen des Hofes und von dichtem Bolfsgedrange umgebenen Doctor ju. flachen Dacher maren mit Menfchen, befonders mit verhüllten Frauen angefüllt, und Ruffen, Rirgisen, dinefische Tataren, Indier, Afghanen, Leute aus Raschmir und Parkand saben neben den Eingebornen aller Claffen das ungewohnte Schauspiel an.

Aengstlich spähte Hr. Wolf, ob er nicht etwa Stoddart und Conolly irgend im dichtgedrängten Hausen sähe. Er sah sie aber nicht! Beim Schloß angekommen ward Hr. Wolf vorher gefragt, ob er sich dem in Bochara üblichen Selam unterwerfen wolle? Hr. Wolf erklärte seine volle Bereitwilligkeit, wollte aber doch wissen, worin dieser Selam bestehe. "Wie ihr in

Gegenwart des auf dem Throne fitenden Gebietere erscheinet," hieß es, "und ber Minifter bes Acufern euch bei ber Schulter faßt, mußt ihr breimal ben Bart ftreichen, euch breimal neigen und bei jedem Budling dreimal "Allah etber" "Selamet Padifbah!" (Gott ift der Größte, Beil dem Ronig!) rufen." Nicht blok dreimal, fagte Dr. Bolf, wolle er diefes thun, fondern dreißigmal, wenn es nothig fei. Die Ceremonie felbft fand im Bofraum statt, ber Konig fag auf bem Balcon, ber Plat mar mit Bufchauern angefüllt und Aller Augen mandten fich auf ben Fremdling mit dem Doctorbut, neugierig, ob er fich dem von ben Englandern jederzeit verweigerten "Sclam" fügen werde or. Bolf that aber noch mehr ale man verlangte und beugte fich, nachdem er ben vorgeschriebenen dreifachen Grug verrichtet, mit feiner Bibel in der Sand, wiederholt und rief ohne aufzuboren und in einem fort: "Beil bem Ronig! Beil bem Ronig!", bis endlich der Monarch mit allem Bolke rund herum in lautschallendes Gelächter ausbrach und die Audien; ein Ende hatte.

Dieser erste Schritt war gethan und zwar, wie der Minister nachher versicherte, zu gnädigstem Wohlgefallen Seiner Majestät. "Was für ein sonderbarer Mann", rief der König aus, "ist doch dieser Engländer mit seinem Aussehen, seinem Anzug und seinem Buch in der Hand!" Das Haus, welches früher Oberst Stoddart inne hatte, war auch Hrn. Wolf als Wohnung angewiesen und die Unterhandlungen begannen noch am nämlichen Tage (27. April 1844).

Mit Ende des Monats April ungefähr hoffte fr. Wolf Bochara zu verlaffen und mit authentischem Ausweise über den Untergang der oft benannten Britten versehen die heimfahrt anzutreten. Die Sache nahm aber theils durch die Schuld der Umstände, theils in Folge despotischer Fürstenlaunen und boden-loser Schlechtigkeit der Nathgeber und der hosseute eine so un-

gunftige Wendung, daß der ersehnte Augenblick bis jum 3. Auguft deffelben Jahres hinausgeschoben wurde und Gr. Wolf felbst wiederholt die hoffnung des Beiles aufgegeben hatte. Bald frei und geehrt, bald als Staatsgefangener mißhandelt, durch Schergen scharf bewacht und mit dem Tode bedroht, heute durch die Erlaubniß abzureisen entzückt, morgen durch den eifig abgewandten Blid des Gebieters erschredt und durch ben Besuch des Benkers jur Execution vorbereitet, bald im betäubenden Opium, bald im Neuen Testament Bulfe suchend, allzeit aber von Spabern und fürstlichen Gemissensbiffen belauscht, verfolgt und eingeengt, hatte er Seelenzuftande, die nur affatischer Stumpf. finn oder deutsche Geduld und Bahigkeit oder vollendete Beltweisheit überwinden lehrt. Drei Monate lang ward in Bochara berathen und fcmantte der Befchluß: "ob man den englischen Mollah Jusuf Wolf als Spion erwürgen ober als Friedens. mittler entlaffen foll?" "Warum ift er aber auch nach Bochara gekommen und tolldreift dem Berderben zugelaufen ?!" wechselnden Sinnesphasen bes launigen Despoten maren jedesmal in Miene, Redeton und Behandlung durch die Untergebenen treulich abgedruckt.

Die Sitten- und Charafterzüge, welche Dr. Wolf seiner peinlichen Lage ungeachtet niederzuschreiben oder dem Gedächtniß einzuprägen Kraft und Muth besaß, sind zwar ohne Kunst und Ordnung hingeworsen, für ernsthafte Leser aber eine reiche Fundgrube praktischer Weisheit, Menschenkenntniß und melancholischnütlicher Routine. Was ist Buchara? Was ist dort Sitte und Regiment?

Bochara, der Schauplat dieser Verwicklungen, ist keine gewöhnliche Jelamestadt, wo der Muesin fünsmal des Tages sein Gebet vom Thurme ruft und das Bolk in Frieden handel treibt. Für-Hochasien ist Bochara vorzugsweise die "Heilige Stadt",

wie Theben einft für Aegypten und für die abendlandischen Chriften beute noch Rom, \*\* und Jerufalem. Bochara mit feinen einhundertachtzigtaufend Seelen, feinem Lafurgrun und feinen Schägen, ift Centralftatte ftrengen Rirchenglaubens, borwiegender geiftlicher Gewalt, polizeilicher Andacht, liederlicher Sitten, theologischer Gelahrsamkeit und ftrenger Inquisition. Bochara ift das Toledo der Druslander, wo die Oftfautafier, die Tschetschen und Daghestanier ihren Schul- und Glaubensfangtismus icopfen, ber Grofmollah aber burch Gefangnif. Baftonnade und Todesftrafe ben Geboten außerlicher Rirchlichkeit Gehorsam zu erzwingen die Macht besitt. Und boch find die Leute diefer Stadt allzeit froblich und heiter im Gemuth, wie es icon ber Avostel seinen Gläubigen zu Rorinth empfiehlt. Wenn einer nur die orthodore Außenseite zu erhalten versteht, wird er in Bochara nicht weiter incommodirt, und nach einstimmiger Angabe aller Drusmanderer hat nicht etwa bloß die leichte Sitte überhaupt, fondern das Lafter in feiner verponteften Gestalt gerade in dieser kirchlich-frommen Stadt fein Sauptquartier. Daf es aber mit ber Bocharasittlichkeit beffer ftunde, wenn ber Grofmollah weniger Gewalt befäße, hat man beswegen nicht gefagt. Gr. Bolf und fein Borganger A. Burnes haben nur angebeutet, mas und wieviel geiftliches Drusregiment in Bragi jum Seelenheil für nöthig halt und um welchen Breis man in Turkeftan ju Titel und Credit eines Gerechten tommen fann. Solche Bemertungen find nie ohne Rugen und fcheinen besonders in unfern Zeiten empfehlenswerth, weil bas laue Europa bieraus am besten lernen fann, wie unendlich boch chriftliches Rirchenwefen über islamitischem fteht und welchen Segen Steigerung und übermächtiges Gewicht geiftlicher Censuren bem Lande bringt. Denn wie tugendhaft und sittlich strenge man in unsern beiligen Städten lebt, ift bei ber Leichtigkeit bee Berkehres jum Glud

ber guten Sache kein Geheimniß mehr. Ein Rirchenstaat jedoch, wie Rom und Tübet, ist Bochara nicht. Die beiden Gewalten sind getrennt und das Spiel, welches so tief und leidenschaftlich ben Occident bewegt, wird in seinen gröbern Umrissen auch zu Bochara durchgelebt. Was überall ist und allzeit war, wird nach Sprüchen der Scholastik auch fünftig sein, und nur ein Schwärmer oder ... r Philosoph wird an Bersöhnung solcher Nebenbuhler glauben.

Bewiß möchte mancher Lefer zu eigener Belehrung über Stellung, Saltung und Benehmen bes turkestanischen Clerus ber weltlichen Macht gegenüber einiges vernehmen, wenn anders fr. Wolf vielfacher Bedrangniffe ungeachtet diefen wichtigen Bunct in feinem Notizenbuche nicht überfeben bat. Rum Glud für die neugierige Chriftenheit hat Br. Wolf ale Geiftlicher feine Umte-Unter ichwachen Fürsten, scheint Gr. brüder redlich controlirt. Bolf zu fagen, find die Bocharaderwische auch weltlich mächtig und im Benehmen frech und vetulant; unter fraftvollen Gebietern aber werden fie innerhalb gefetlicher Schranken eingeengt und in ftrenger Bucht gehalten. "Die Derwische von Bochara", fagt fr. Bolf, "werben awar auf Roften bes Staates gefüttert: der gegenwärtige Monarch gestattet ihnen aber keine "impertinenten Sandlungen" ober ungeeigneten Uebergriffe in bas weltliche Regiment; und wenn fie fich bergleichen erlauben, mas beim turbulenten Sinn und beim geiftlichen Sochmuth der Rirchenleute in Bochara oft geschieht, werden fie ohne Rudficht auf Beiligfeit und Unseben ihres Ranges mit der Baftonnade beftraft und häufig fogar hingerichtet wie andere Berbrecher auch. Bum Troft über beschränkte Wirksamkeit monchischer "Impertineng" befigen fie prachtvolle Collegien und reich dotirte Schulen, wo man außer dem Koran noch Redetunft, mundlichen Bortrag, Boefie und Logif lehrt und auch icholaftische Klopffechtereien oder sogenannte öffentliche Disputationen halt. Sunni und Schiah, b. i. Orthodoxe und haretifer genießen gleiche Begunstigungen, gleiche Rechte und gleiche Freiheit ihre Lehren öffentlich vorzutragen, und es ist zu Bochara nicht wie weiland in dem christlichen Byzanz, wo hossauen neben dem Steuerregister auch bas Dogma regulirten.

Ein fürstlicher Kämmerer zeigte Grn. Wolf gleich in den ersten Tagen alle diese herrlichkeiten und führte ihn auch zu einer öffentlichen Lection, die hr. Wolf genau beschreibt. Sind Lehrer und Schüler versammelt, drehen sie vorerst alle zu gleicher Zeit die Augen gen himmel, halten die handslächen vor das Antlitz und recitiren die erste Sure des Koran; dann streichen sie ihren Bart, kauern nieder und beginnen das Tagewerk. In gleicher Weise werde es auch bei gerichtlichen Verhandlungen aller Art gehalten.

Wenn in Bochara der Derwisch ben Laien prügelt, er felbst aber vor Stod und Beil des Fürsten nicht sicher ift; wird er ·boch sicherlich seine geiftliche Macht wohlthätig und weise benüten, um beim Bolfe die Sittlichfeit ju heben, dem Fürsten aber Dafigung und Gerechtigkeit einzuschärfen, mare ce auch nur aus Liebe für eigene und ber anvertrauten Beerde Sicherheit. es mit der Sittlichkeit des Bolkes eben nicht am besten stehe, mard ichon früher angebeutet. Bon der Moral aber, die man jum Schut ber Unterthanen bem Fürften Rafer Ullah von Bochara predigt, hat une or. Wolf eine Nachricht aufbewahrt, Die nur er allein mit Sulfe geiftlicher Reugierde, deutscher Schmiegsamkeit und angeborner Berschlagenheit erfahren konnte. er nebenher bemerkt, Rafer Ullah habe guerft feinen alteren Bruder mit Gewalt vom Throne geftogen und umgebracht, bann um die herrschaft zu fichern, auch einen zweiten und britten weg. geräumt, einen vierten im Gefecht erschlagen, fo wird es ber

Lefer gwar nicht laben, wird es aber boch an einom affatifchen Burften begreiflich finden : Der junge Rafer | Ullabijlittigffenbar gn ring frantheithdie manging Stalien die grabbig papales mennt und nur durch eine Angue für beilbarbalten Une jeden Preisimollte undimitte, Maser Allah König fein, umd er foll desivegen auch schon, den Nater, weil er gar zu lange leben, wallter dund Gift getöbtet baben, Auffilches Sitten: und Schiedlichkeitsgefühl: batte feinen, biplomatischen Agenten pielleicht froftigere Saltung empfohlen, hätte man in St. Petersburg gewicht, masmaßen Rafer, Allah auf ben Leichen best regierenden Boters, und Bruderen Boting Begennaben, "geitfechen Botine Beine berting und Brudere Diefer zweideutigen Borgange ungegehtet mar bie affentliche Meinung edem neuen Gebieter doch im shoben Grabe gunftig und Rafer Ullah wars so lange er dem Rathe feines weisen Weffire Safim-Beg folgte, ber von den Unterthanen geliebte, von ben Rönigen ber naben Länder aber geffinchtete Radifchat mit dem: fetbit der | Czare freundliches Benftandnig unterhielt. Salim Beg batte icon bem Bater gebient, mar gelehrt, reich, unbescholten, porurtheilelos, glien Fremden, befondere benichnge ländern günstig und überhaupt den neuen politischen Ideen hold: Seinem Buthun hatte Rafer Uflah hauptfächlich Thoon: und Bollogunff au verdanken. und es gaugt pon nicht: geringen Gigen. ichaften, bag ber König die Laft einer folden Schuld fo lange mit Gebuld ertragen tonnte, Dem Könige a lles, fculbig find, ber iftemeiftens auch ihr größter Feind, und ber natürliche Begenftand ihrer Undantbarteit. Ergign fennt, man nur Ginen, Lafitte aber., Lafapette, und Hatim-Beg jeine große Babli Und boch werden die Leute nicht mude, "batim-Beg" ju fein! Durch Aufnahme und Beforderung bes aus Cabul entlaufenen Perfere Abdul Samed Chan batte fich ber Wefir feinen gefährlichen Rebenbuhler felbft berangezogen. Der Ginfing Satim-Bege nabm 16

fichtlich ab. Dem milben Befir jum Trot ward ein englischer Lieutenant eingekerkert und manches Prachtgebande bloß um ben läffigen Mahner ju ärgern vom Ronig muthwillig abgebrochen. Bielleicht mare es aber bem fremben Abenteurer aus Cabul boch nicht fo fcnell gelungen, feinen machtigen Bobltbater beim Gebieter angufchmargen, ibn querft ale ftaategefahelichen Begunftiger ber Englander ju verdachtigen und endlich ans der fürftlichen Gunft auf immer ju treiben, hatte nicht eine Freitagepredigt bes Groß. Mollah die geheimen Triebe des jur Tyrannei von Ratur geneigten, nur burch Scheu bisher gebammten, ber etwigen Sittenlehren Safim Bege muden, auf ben Ruhm bes Befirs schon lange eifersüchtigen und durch Samed Chans Umeriebe bereits erschütterten Rönigs in Gahrung versetz und vollends über die Schranken binausgeriffen. "Der Ronig" - fo predigte der Groß - Mollah vor allem Bolle - "ber Ronig ift ein Schafhirt, die Unterthanen sind die Schafe; der Schafhirt mag mit den Schafen thun, was ihm gutbunft; er barf bas Weib von ihrem Manne nehmen, weil das Weib fomobl als ber Mann bes Ronigs Schafe find; und er barf mit jedes andern Mannes Beib treiben mas ihm beliebt." Bon Diefem Augenblice, fagt Dr. Wolf, war Naser Ullah bas größte Wollustscheusal in Bo-Seine Pagen und Rammerer mußten ale Ruffigne bienen und wer immer das Beib verweigerte ober nicht felbft ju Dienften fiehen wollte, ward augenblicklich hingerichtet. Man feufite im Stillen, ertrug aber und ertragt es noch heute ju Bochara mit Geduld. Der redliche Besir allein widerstand und magte fogar bem Gebieter bas Berberbliche feines Benehmens achtungs. voll und gemiffenhaft vorzuwerfen. Das mar ju viel. Bermeifung aus der Residens, Gefängniß und Execution des alten treuen Dieners folgten hintereinander ale fonigliche Untwort auf unerbetenen fühnen Rath. Königliche Bater und Brüder

mordet man nicht, um nachher vor den Strafreden des Wesirs einzuhalten!

Mit Unrecht reben fie in Europa immer von "Milchphlegma und Kischgeduld" ber deutschen Stämme. In Bochara gibt es andere Exempel, wie viel man magen und wie weit ein herricher, ohne die Langmuth feiner Unterthanen ju erschöpfen, ift ber Tyrannei gehen kann. Jeder Brief der aus Bochara versendet wird ober dabin gelangt, fei es an Sandelsleute, an Burbentrager ober gemeines Bolt, ja bie geheimfte fchriftliche Mittheis lung bes Beibes an ben Mann und umgekehrt, muß zuerft vom Ronig geöffnet und gelesen werden. Buben find besonders aufgestellt um gu binterbringen, was die andern Buben auf der Gaffe reden g Bruber muß ben Bruber belaufchen und fammtliche Domestiten find verpflichtet für den Ronig niederzuschreiben, was fie im Innern der Familie bei Tag und bei Racht reben hören. Eigene Bachter waren beauftragt ju melben, mas etwa Dr. Wolf Rachts im Traume fpricht. Unter solchen Umftanden wird in Bochara natürlich so wenig als möglich durch Schrift und Brief verkehrt und Bungenbeherrichung die nothwendigfte aller Tugenden dieser Stadt. Freilich ift neben diesem fürstlichen Spionirungespftem über bie Unterthanen ein ahnliches und ebenso compactes burch einige Große über den Gebieter selbst verhängt. Samed Chan rühmte fich und bewies es auch, daß man ihm alles mas der Ronig im Geheimen fage und thue, ja felbft feine halbhingeworfenen Gedanten hinterbringe.

Man plagt und scheut sich gegenseitig ohne Unterlaß, und ber König wittert überall, selbst bei den Bertrautesten nur Berschwörung und Berrath. So oft Samed Chan die Artilleristen im Feuer exercirt, schickt Naser Ullah jedesmal, ost dreis und viermal hintereinander seinen Kämmerer mit der Frage, "warum man mit Kanonen seuere?" Die Kanonen könnten sich ja zu-

lett gegen ihn felber wenden! Denn auch ein Rafer Ullah scheint ju fühlen, daß man fich nicht aus perfonlicher Unbanglichkeit, fondern des eigenen Rugens wegen als williges Inftrument corrupter Fürsten brauchen läßt. Und doch hat Diefer torannische Mann auch feine gute Seite und besitzt namentlich jene Gigenschaften, die man an Ronigen befondere gerne fieht. Rafer Ullab, ber wollustige und launenvolle Despot, ift nicht geldgierig und verabscheut am meiften die Bestechlichfeit. Auch trifft jeine Barte nur die Großen; Die Geringen ichirmt er mit Macht gegen ben Drud und barten Ginn ber Reichen und Ge-Deswegen ift er auch bei ben untern Bolfsclaffen ebenso beliebt als verabscheut von den Edelleuten benen er das Nafer Ullah möchte die Armen alle gludlich Sandwert legt. machen, und er ift in diesem Sinne wirklich viel beffer ale Debemed Ali, bem - wie Gr. Wolf fagt - fo etwas niemals eingefallen ift. Tyrann foll nur Giner fein, bei allen übrigen aber mag Ordnung herrschen und gegenseitige Billigkeit. Dies ift offenbar Rafer Ullahe Brundgedanke und beswegen feste er auch "Hakken Adalet" d. i. "Wahrheit und Gerechtigfeit" auf ben königlichen Siegelring. Auch die Berfonlichkeit bes Mannes, fein buntles Colorit, fein frampfhaftes Mustelfpiel, fein erzwungenes Lächeln und jahzorniges Aufbraufen befchreibt Gr. Bolf mit großer Genauigkeit. Die Rleidung ift bochft einfach und seine Wigbegierde ebenso beiß als fein Durft nach unbe-Mit folden Eigenschaften, meint or. Bolf, schränkter Macht. batte Raser Ullah sein Land mit Ruhm und Segen verwalten können, wenn er in beffere Bande gefallen mare. Es mag fein! aber er war ja in guten Banden. Warum ift er nicht geblieben? Barum bat er ben weifen und treuen Befir, feinen Bohlthater und Freund, getodtet und die hinterliftigen Reden bes tudifchen Samed Chan lieber angehört und für nuplicher gehalten, als

weiland die Mahnungen zur Selbstbeherrschung und zur Gerechtigkeit? Warum, fragen wir, ist das Gute überall und besonders in der Großen Brust so schlechte aber stets in Gunst und Nebermaß? Häusig wollen freilich auch die Gewaltigen selber das Rechte nicht; und wenn es einer will, dulden es die Andern nicht; weil die Tugend den meisten Menschen Langeweile macht. Im Occident sucht man den Glauben zu verbreiten, "die Kirche allein vermöge wider das große Uebel Medicin zu schaffen:" Aber seht ihr denn nicht, in Bochara ist gerade das Gegentheil geschen und ist das weltliche Regiment eben durch die sirchlichen Summitäten vollends verpestet worden! Oder hat dort nicht der Groß-Mollah selbst die schöne Thesis "vom Schafhirten und vom Schase" ausgestellt und das corruptesse Willsufürregiment in eigennütziger Absicht zum Glaubenssatz erhoben?

Richt bloß die weltliche Constitution, auch das Dogma ift überall im Intereffe ber Berrichaft und bes Brivatgewinnes feftgestellt. Diefer Gebante hat fich in Europa bereits allgemein festgefett, und mit Ertodtung faft alles Glaubens an Chrlichfeit und Uneigennühigkeit ber Bewalt auch den Frieden getobtet, und die Rube fo lange unmöglich gemacht, bis man fich entschließt, die Führung ber öffentlichen Ungelegenheiten nicht mehr als Privilegium für felbstfüchtige Zwede zu betrachten, fondern als Laft für möglichfte Wohlfahrt aller driftlich aufzulaben. Db diefes Ideal driftlicher Staatsvolltommenheit je in das Leben trete ober ewig unerreichbar bleibe, weiß man nicht. Dag man fich aber fo lange ale nur möglich bagegen ftraubt, und i. B. fogenannte "Reficuren" wohlmeinender Gulfgenoffen überall für bequemer balt, ale die Reform feiner felbst, liegt in der Natur der Sache und foll Riemand wundernehmen. In Bochara freilich ift man vom rechten Biele beinabe noch weiter entfernt, ale in bem von

Guitot fo warm belobten Rarvaeg. und Cabrafregiment gu Madrid und Liffabon. Jedoch ift Rafer Ullah verftandig genug, es nicht, wie ein anderer Nero, im Bertrauen auf die Metaphysik feiner Macht mit Jebermann im Lande ju verderben, inbem er, wie der Berichtgeber beutlich fagt, wenigstens eine Claffe ber Bevölkerung, wenn auch nicht bie respectabelfte, boch Die gablreichste und entschiedenste, durch Wohlthaten an seine Sache au feffeln weiß. Denn daß die gegenwärtige Ordnung der Dinge ju Bochara ihren Stuppunct im großen Saufen, im fogenannten Proletariate habe, ift dem flugen Leser nicht entgangen. Auszuforschen und anzusehen, wie ein Tyrann und schlechter Fürft sein Geschäft betreibt, und wie er sich gegen den Born ber Menfchen und gegen die Biffe bes eigenen Gewiffens ju maffnen fucht, bat une allzeit Bergnugen gemacht und ift fur Danchen ein besserer Tugendspiegel und Sittenprediger, als \*\*\*'s matte Sonntagehomilien. Obgleich Rafer Ullah feinen Rirchenleuten die weltliche Macht genommen und ihnen dafür die Baftonnade gibt, schildern fie ihn beim Bolte boch ale einen Ronig von exemplarischer Gottesfurcht, weil er alle Morgen zuerft die Mollah tommen läßt und mit ihnen geistliche Schriften lieft und gottselige Bespräche führt. In einem dieser frommen Augenblide, wo das Bofe in unferer Bruft wirklich unterliegen will, sagte der Emir zum Groß-Radi wiederholt und im schmerzlichften Tone: "Die Bunden meines Bergens über bie hinrichtung dieser beiden Englander (Stoddart und Conolly) werden nimmer beilen." Gewiffen und Geschichte find die beiden fürchterlichen Instangen, vor welchen selbst ber Tyrann guweilen gittert. \*) Ratürlich hat es der Radi an salbungevollem Troft für die fürft-

<sup>\*)</sup> I cieli han messo sulla terra due giudici delle umane azioni, la coscienza e la storia. Colletta.

liche Gemüthsunruhe nicht fehlen laffen. Und auch Samed Chan, der hoffatan von Bochara, wußte so warm vom Staatswohl und von seiner eigenen Liebe und Anhänglichkeit für die Person des Fürsten zu reden, daß die reuig eingestandene Sünde am armen Dr. Wolf neuerdings begangen werden sollte, hätte nicht ein eigenhändiges, noch rechtzeitig eingetroffenes sehr ernsthaftes Schreiben des Schahs von Persien den menschenfreundlichen und selbst in Bochara allgemein geachteten Kirchenmann vom Schicksle errettet, welches derselbe Bösewicht Abdul Samed Chan den beiden vorgenannten Britten bereitet hatte.

Um Stoddarts Rataftrophe ju erklären, hat man in Buchern und Journalen Europa's die sinnreichsten Barianten aufgestellt. Ein so großes und anscheinend so nutlokes Unrecht, meinte man, könne selbst ein Tyrann wie Naser Ullah nicht ohne tiefern und geheimnigvollern Grund begehen. Dag Gr. Wolf diefen tiefern und geheimnißvollern Grund der Bocharastaatsaction entdect und zugleich einen uralten, nur von optimistischen und verzagten Gemuthern noch beftrittenen Erfahrungefat bestätigt bat, ift für sein in der Hauptsache leider verfehltes Unternehmen doch Gewinn genug. Aber wie lautet der uralte Erfahrungofat, deffen Bahrheit die Optimisten noch bestreiten, Gr. Bolf aber mit Befahr feines eigenen Lebens bewiefen haben foll? "Je niedriger, je gemeiner und je alltäglicher die Gründe find, die wir im Allgemeinen den wichtigften Sandlungen der Staatsmanner unterlegen, besto näher sind wir der Bahrheit und desto feltener täuschen wir und." Der follte man es glauben, daß Abdul Samed Chan, ber gewaltige und unermeglich reiche Raib (Generalstellvertreter) bes Ronigs von Bochara, feinen Gebieter aus gemeiner Gelbund Sabgierde ju Thaten verleitet habe, beren Schmach feine Reue löschen kann? Staatsleute mit entschiedenem Appetit für

Gebound Bendith find auch bleffette bie Sellesbunfeinicht wiel Bekantte !! Mie treibt mint! es the Gurbbal noch etibles Entiches und umbiliter alei'in Entreftant ibo Abbut' Samet! Der Wefft und feine Speenkont! feine Ruitfe demether Diebesart bergugsweite im bittiffien Agenteri'libt. Denn dagi gufallig and die Cobnung bet Solle avette gurbeilen itt feintet Tafchel freiten bleibt, wollen wille die embas delte hemiliches dur inicht in Rechnung Beingen Bielletat enitäulviget ubermeelivel großen miffetpuriber Biola bie Mittell und beit befriederiotische Mainn Blok in ber Ablicht. feinem Gei bieter aus den Schlieden Stobbart'fchet! Diplomutentunft igu Kellen over lage Bochden boe beme Doctorbut bes Meiners Wolf all Mit Men! Die Witten ine Beiderberben Gebticht? Bott folden Befukten Bingebuttagrouet Gewiffentoffatelt welf Abbul Satteb Hichter Det Weddhile. Thiel et Das Goldinno Die feinen Groffel bie Bether und Erebite bet reichtich ausgestatteten Agentent fo Bollenindiu ale modich his feme Truben leiten model das fom alleini im Shunist Durik verbeuchelte Entendameis und wei fellte Prieindswaft binamte er guerte frinte Duret naier werwickter ne villat verschmitte Antriguen innvermulbet in aefakroolle Laken. hathtate ithnien ihni fich xull retten! Utoke Guininen gelient Aditte Wechfel auf forate Danit für retitkeitfal Ermotdutta lauf unt. lithem Wege oder durch vertraute Genoffen und karte and Ende ald lethebilis thuck i Speculation worldich und wech eintemak famme Binfell utle hinderin Radlak i kuğleldi in Banben. 119 meter "titate" blog" flemden Lebell objette" er feineit Geit! Rafet Mab Berinonith Feibit Haristom Petting Detect abin vie englische Wei (aternagi Andangia) fah fend Dukaten i debeli inbile eti beni tomialianen Debroer firter Walenten alle belle Beger talinien. 41 Ratutlen maro Ber' fchinbbolle Mittag mit Unibillen abgelebit, unbiber Bet-"Pather Augleich Bebeilbet" dag" die Sonide beit ben Christen ale

Schaften Getree gelten ? Rur Charafterifit ber bauptroffentranell in Dr. 1 Bolfe Bocharufpiel mogen biefe Schattemude gemugentogeinunsibieth biffaig bad bla pin enchra! votuct ibn so Die unfländliche Erzählung, mie feinibet Abbul Gamed and legte, um ben armen Englishnian mit feinen Ranten gu beftrit fen und inach Reäften auszubemen, welche Runfte er brauchtes unt Die Cohneben' verratherifthen Degleiter beffelben auf' feine Seite zu ziehen und ihn felbft, wo mitht in Bochara burch ben Ronig, boch auf der Beimreise in der turkomanischen Bufte durch gedungene' Morber umzubringen und bas aufgedrungene Darleben wieder schnell zu erhaschen, wie Dr. Wolf aber durch Gefchicklichkeit und Bufall allen diefen Nachstellungen glücklich entronnen, und wider Jedermanns Bermuthen heil zu feinem Beschützer, bem perfischen Bicekonig nach Mesched in Chorafan jurudgetommen ift, muß bes anziehenden und belehrenden Inhalts ungeachtet übergangen werden. In Bochara felbst äußerte bas Bolt seine Theilnahme an ber unverhofften Freilaffung bes "guten Englishman" ungescheut, und fein Entkommen aus ber Bewalt des hofes ward laut "eine zweite Geburt" genannt. Bie wird fich bein Beib freuen bag bu wiederkommst, rief mit Gefühl eine alte Bocharefin dem abreisenden Doctor zu. Nicht bloß gemeines Bolt, auch Mollah und Derwische waren bem ungläubigen Fremdling bolb, und neben ben Schandlichkeiten Abbul Samed Chans und feiner Gleichgefinnten tauchten Worte und Empfindungen auf, die der menschlichen Ratur mabrhaft Chre machen und felbst Mifanthropenfinn erheitern könnten. sagen dieses absichtlich, damit der Leser nicht etwa meine, wir fähen überall nur Berberbliches, hatten allen Glauben an bas Beffere im Menschen aufgegeben, und besonders die Gewaltübung im gangen Belang für corrupt und unverbefferlich fchlecht

erklärt. Doch wie leicht macht man den Mächtigen Tugend und Gerechtigkeit! Die Menschen verwundern sich schon und rühmen es mit lauter Anerkennung als das größte Berdienst, wenn die Gewalt nicht alles Bose thut, wozu sie die Kraft besitzt. Das eben ist die Ironie unseres Geschicks, daß selbst der Schlechte seine guten Augenblicke hat und umgekehrt, damit wir ja weder die Tugend noch das Laster in der Bollendung sehen und im Urtheile ewig schwanken sollen.

## Dr. Jenne: Allgemeine Geschichte von der Arzeit bis auf die heutigen Tage.

(1847.)

In der Schweiz ift es nicht überall rathlich Chronolog ju fein, und felbft in ber Arithmetit eigenen Gebanten folgend ben belvetischen Schlendrian ju verlaffen, mage teiner, wenn er nicht eine Existeng daran gu feten bat. In ber undantbaren Arbeit, die Beitrechnung der alten Welt, die agyptische, die biblische, die babylonisch-affprische und die atlantisch-europäische in harmonie ju bringen und ale identisch barguftellen, und auf biefem Bege für die "Drigines" der menschlichen Dinge einen bisher nicht gekannten Grad von Licht und Sicherheit ju gewinnen, hat Gr. Dr. Henne mehr als zwanzig Jahre feines Lebens aufgezehrt. Und wie er vor etwa fieben Jahren mit ben erften Broben feiner Forschung vor bem Bublicum erschien, erfolgte gerade bas Gegentheil von dem, mas er verdient und erwartet hatte. Bum Lohn für fein Bestreben warb ber Berfaffer burch unwiffende Aritiker, die feine Arbeit nicht verftanden, im Auslande geschmäht, ju Sause aber von der regierenden Partei aus Andacht abgesetzt und ausgetrieben. Unter dem Borwand, feine Chronologie widerspreche ber Bibel, "mahrend fie umgekehrt die biblische in ihr Licht ftellt," bat man einem Mann von ehrenfestem Charafter und von unbestreitbarer Gelehrsamteit in einer Schweizerrepublit Brod und Baterland, und mit einem unvergeflichen Birtungefreis

gleichsam die Burzel seines Lebens zugleich entzogen und abgeschnitten. Bo soll der freie Gedanke eine Zustucht finden, wenn er selbst in Republiken verfolgt und mit Acht und Bann geschlagen wird? Sollen Schmeichler und Spkophanten überall Recht behalten, und hätte am Ende Claudian, der Hospoet, allein den wahren Sitz der Freiheit angedeutet:

fallitur egregio quisquis sub principe credit servitium; nunquam libertas gratior exstat quam sub rege pio . . , ?

Glaube ja Nicmand, die auswärtige Kritit habe in Benne's Lehre Jerthumer aufgededt, oder wirkliche Gefahr fur Orthodorie habe dabeim den Arm des populaten Regiments mit dem Interdict bewaffnet! Richt dem Gefährlichen und bem Frrenden bat es gegolten - Drud und Gewalt ift ja tein Argument; man bat im Berfaffer ben felbftandigen Dann gefchlagen und ben freien wiffenschaftlich fchobferischen Gebanten unterdruckt: Bann hatten etwa freie Bewegung und schönferisches Borwarts. geben auf bem Gebiete bes Ronnens und der Biffenschaft nicht ben Born geiftiger Dhnmacht, ichaler Mittelmäßigfeit und eiferfüchtiger Gewalt entflammt? Reid und Diggunft ber Gelehrten; bie felber nichts vermögen und aus der Wiffenschaft eine hetaie machen, find ja weltbefannt. Und wenn fich Gr. henne, "Chrift und Republikaner," wie er felber fagt, und auch kein Stubengelehrter, fondern ein in und mit bem Bolte erzogener Mann; Seitens ber gottesfürchtigen Barteimanner feiner Republik eines Beffern verfah, ale ibm begegnet ift, fo hatte ibm feine Den schenkenntnig einen bosen Streich gespielt. Alle irdische Gewalt hat ben Instinct angenehm und populär zu sein, was man ibr nicht übel nehmen tann. Um meiften aber brangt es bie bert schende Partei in demokratischen Staaten, wo das Bolf Gebieter ift, für Sicherstellung ihrer herrschaft, ihrer Bortheile und ihrer Macht. Beifall und Gunft des großen haufens zumerbuhlen. Des Beifalls aber und der Gunft des großen haufens ist jede Regierung gewiß, wenn sie das hervorragende im Bolke knickt, das Bessere verfolgt, das Mittelmäßige emporhebt und das Kräftigere unten stellt. Oder soll man erst lange im Thukydides herumblättern, um das "Bolk" zu kennen und um zu lernen, daß die Menge von den Bestrebungen und Thaten der Menschen gemeiniglich nur dasjenige glaubt, bewundert und respectirt, was sie selber sassen und allenfalls auch leisten kann, das Ueberwiegende und Ungewöhnliche aber gern verwirft, verachtet und niederdräckt?

Weltung und äußeren Würden strebt und fette Bissen liebt. — wie es bei Leuten dieser Ordnung häusig ist — der sehe wohl zu und bedenke fleißig, bevor ihm noch das Wort aus der freien Brust entquillt. Eben weil wir die Menschen mit Nachsicht beurtheilen, weil wir nicht ein und dasselbe Maß stoischer Enthaltsamkeit für alle geben, und überhaupt Jedermann gern mit Rath nüglich sind, wollen wir angehenden Literaten in ihrer Bewerbung freundlich beistehen und den Unersahrenen verständlich auslegen, was sie thun und lassen sollen, um ihren weltslichen Appetit zu killen. Zum Glück ist die Lehre kurz und die Braxis leicht.

Was die Dinge an und für sich sind, brauchst du nicht zu wissen; spare beine Mühe und forsche nur gewandt und klug, was die Gewalt über den Gegenstand selber denkt und von andern gerne hört. Jrrthum oder Wahrheit ist gleich, wenn du nur das "Nechte" triffst. Hast du das "Nechte" gründlich erfaßt und dazu die Mimik eingelernt, recitire es mit Geräusch, wie die hetäre in den Sprüchen Salomons, an gutem Ort, oder schreie, wenn du es gar kräftig machen willst, wie der unverschämte Gerber des

Aristophanes, im "rechten" Augenblick, d. i. wenn die Gewalt unten vorübergeht, mit rasender Gebärde dein Thema vom Dach herab, und man gibt dir, was du willst. Wer diese Kunstgriffe nicht versteht oder ihre Praktik nicht für nöthig hält und überhaupt die Dinge gern beim Ramen nennt, der klage nicht, wenn das launige Glück vorüberzieht und er unbemerkt im hintergrunde bleibt. Freie Rede und dennoch Gunst wird nicht oft gewährt.

Belder Damon treibt euch aber auch in die noch unbefannten, rauben, undurchforschien Labvrinthe ber Biffenschaft? Dan will teine Eroberung im Gebiete des Unerforfchten, und neue Bedanten vermehren nur bie Laft. Statt Manethone Pharaonenreiche dronologisch ju berechnen, flatt ben verborgenen Sinn ber Dentmaler in Memphis und Luror fürwihig auszulegen und die Urfprunge humaner Bildung um Jahrtausende über die bulgare Borftellung binaufzuruden, bleibt lieber auf alltäglichem, von Jebermann gefanntem, breitgetretenem Bfabe, und laffet, wenn ihr wollt, hundertmal Gefagtes jum hunderteintenmale in bie Breffe geben. Ihr werdet feben, eigene Gebantenleerheit und frember Fleiß ale "Befonderes eurer Wanderungen und Anfichten" dem Bublicum mitgetheilt, fordert euch weiter in Ehre, Breis und Profit, als wenn ihr mit bem wadern Benne, festem Argumente folgend, antediluvianische Welten entdect und das "Bewußtsein nordischer Rationalität" als fruchtbaren Reim bes Wiffens in die geschichtlichen Studien legt. Wie in Amerita ein unwiderstehlicher Sang, Bilbes ju gahmen und rauhen Boden aufzubrechen, Die "Pioniere" und "Sinterwaldler" aus beimisch urbarem Lande, aus Blumenteppich und mallendem Rornfeld, ruhelos ins Unbebaute westwärts treibt, so gibt es in Europa eine Gattung Gelehrte, welche Leichtes, Gemeines und Bequemes in der Biffenschaft verachten und fich in laftiger Rührigkeit bas rauhe Gebiet des Unerforschten, die Dunkelheit der erften Anfange und der Ignorang jum Tummelplatz erkiefen.

Der Mensch hat keine Rube, bis er ben "Anfang" kennt. Wiffen, nicht Glauben will der Sterbliche, und triebe es ibn wie den Sohn der Elymene bis zum Goldpalast der Sonne Wie um Platons "Tugend", ist es gewiß auch um Bahrheit und Biffenschaft ein schönes Ding, ba fie des herben Beigeschmades ungeachtet bennoch Berehrer finden. Diefen uneigennütigen und feften Charafteren, nicht der hohlen Selbstsucht und den nervenlosen Schmeichlern hat man es zu verdanken, wenn Ernft und mannhafter Sinn in der Literatur bes Dccidents noch nicht überall erloschen find. In die Bahl dieser achtbaren Manner von "uneigennütigem und festem Charafter" rechnen wir den Berfaffer der Eingangs genannten Schrift, und bringen feinen Berfuch, in den Urfprungen menschlicher Dinge einen Schritt vorwarts zu thun, um fo lieber und mit um fo freund. licherem Borwort zur Kenntniß des deutschen Publicums, als wir und nicht entfinnen, daß über biefes umfangreiche und gewiffenhafte Unternehmen irgendwo in einem deutschen Blatt eine fritische Anzeige, ein Lob oder ein Tadel zu lefen mare.

Bon dem ganzen Werke liegt bis jett nur der erste Bant in zwei Abtheilungen vor uns; aber schon die Hälfte dieser Gabe genügt den Geist der folgenden zu errathen, und vorerst ein kurzes Wort, wo nicht der Anpreisung, so doch der Analyse hervorzurusen. Wenn das erste Buch die Vorgeschichte bis zum Perserzug des Darius wider Europa (513 v. Chr.) gibt, und das zweite die beglaubigte Hellenengeschichte bis zur letzten gemeinsamen Tagsatung des achäischen Bundes (217 v. Chr.), d. i. bis zum Auftauchen der römischen Weltmacht führt, so erregte diese Dekonomie und verhältnißmäßige Rürze schon ein günstiges

Borurtheil für den Berfaffer, weil er Raufer und Lefer nicht durch maffenhafte Compilation erdruden will.

Aber feben Sie nur wie methodifch, wie behutfam und flug wir find. Die gange zweite Abtheilung, bas Buch mit ber Bellenengeschichte und mit dem Congreß ju Raupaltos laffen wir unberührt. Ueber bie Bellenen bat man ja icon andern Ortes fo viel, fo lange und fo "profitabel" geframt und verhandelt, baß man biesen Artifel füglich einmal schweigend übergeben tann. Gelbft in der erften Abtheilung tonnen wir uns allbefannter und fo oft besprochener Dinge, j. B. der Berfer und der awifchen Bellespont und Indus von diefem Bolt aufgezehrten Staaten und Rationalitäten, noch einmal fritisch zu gedenken, nicht ent-Schließen. Fran mare freilich ein icones Thema fur lange Reben über Kambyses und die Aethiopen, über Pehlvi und die Reilschriften und ihre geniale Auslegung, über Rawlinson und Muller; aber es fei auf andere Beiten aufgespart, damit wir auch bier vorerft für bas Bublicum nur basjenige bezeichnen und bervorheben, was dem Berfaffer eigenthümlich anzugehören scheint. Bon Gigenthumlichkeit bet Forschung und von etwas "Besonderm ber Ansicht" rebet zwar mancher Gelehrte, wie man weiß, wenige aber konnen fich beffen mit fo viel Bahrheit ruhmen, wie Gr. Dr. henne in feiner Borgeschichte ober Mythenzeit. Das Ungefügige und Belvetische, wie es fich im Styl bes gelehrten Berfaffere ftellenweise zeigt, bat une nicht abgehalten, die funf Beitraume der "Borgeschichte" b. i. bas erfte Buch mit den angebangten hochft wichtigen Sprach., Schrift. und Zeittabellen gewiffenhaft durchzusehen, bas Bedeutenofte anzustreichen und auszuziehen, wie ce bei jeder Kritik üblich ift, wenn fie ein wiffenschaftliches Product mit Ernft und Berechtigfeit besprechen will. Gine Arbeit von foldem Belang - die Frucht zwanzigjährigen Dentens und Forschens - gestern in bie Sand zu nehmen und heute zu beurtheilen, hatten wir aus Achtung für den Berfaffer wie für das Publicum nicht gewagt.

Um aber den Leser durch Sachfülle nicht vorweg zu ermüden und von weiterm Einsehen abzuschrecken, wollen wir diesmal nur die Hauptthesen der Henne'schen "Ursprünge" in einsachem Bericht ohne viel Lob und Tadel zum Borschein bringen, um vielleicht in einem spätern Artikel eines und das andere kritischer auszutragen. Ein Mittel gegen die Kartoffelsaule und gegen die wöchentlich gesteigerten Schrannenpreise wäre für den Augenblick den Deutschen vermuthlich angenehmer und wichtiger, als die Kunde: Pharao Suphis I. habe die große Phramide schon um 5884 Jahre vor Christus, also lange vor der Fluth erbaut, und der mosaische Adam unserer Bibel treffe genau mit dem Beginn der zwölften Nil-Dynastie in Manetho's zweitem Buche zussammen.

Als praktische Leute wollen die Deutschen vorerst für Rahrung sorgen und die Berichte der Berliner Deputirtenkammer
lesen; dann mag man uns etwa sagen, wie im griechischen Munde
aus dem ägyptischen Mi Fra Möris und aus Mi Amun Memnon
ward, und daß Amenosis III. um die Zeit der großen Fluth
(c. 2404 v. Chr.) den alten Palast in Luxor bauen und die in
der Feld-Dede des verlassenen Thebens noch heute bewunderten
Memnonscolosse meißeln ließ.

Bum Glud gehört der Berfasser nicht in die Classe jener heilig-scharfsichtigen Gelehrten, die nicht bloß wie der Byzantiner Syncellus das Jahr, sondern sogar die Jahreszeit, den Tag und die Stunde wissen, wann der Mensch auf Erden erschienen ist. Wie sich beim einzelnen Menschen, sagt Hr. Henne, die erste Erinnerung überall in Traum, Ahnen und Kindheit verliert, so sind auch die Anfänge aller Bölker im Mythus begraben, und über das Morgenroth unseres Geschlechtes ist ebenso

wenig sichere Beobachtung und Aufzeichnung zu uns herabgekommen, als über ben Ursprung des bewohnten Globus selbst. Erst mit dem Erwachen des historischen Bewußtseins, d. i. mit dem Lebensproceß des gesitteten, Künste übenden, des "monumentalen", gegen das Geschick ringenden, von Leidenschaften der Herrschssucht bestürmten, von Liebe, Noth, Sehnsucht, Begierde und Schmerz getriebenen Menschen beginnt die Weltgeschichte. Und das "historische Bewußtsein" in diesem Sinn führt Hr. Henne bis in das siebente Jahrtausend vor Christus, d. i. dritthalbtausend Jahre über die mosaische Bibelzeit zurück. Das gabe nun mit Hinzurechnung der christlichen Aera eine gegen neuntausend Jahre alte, auf Baudenkmäler und schristliche Nachrichten gestützte Historie der civilisirten Welt.

Wer den menschlichen Gedanken gottselig "krystallisiren" und alles Wiffen dem unerbittlichen Tribunale firchlichen Glaubens unterwerfen will, muß freilich Benne's Austreibung und Ruin als einen Act obrigfeitlicher Frommigfeit begrüßen. Der Mensch, die Sunde, das Wiffen und die Noth, sagen fie, haben etwa viertaufend Jahre vor Chriftus begonnen und werden ihrerfeits gereinigt und vollendet fein, sobald der Apostolische Moniteur von G\*\* Ph\*\* und 3\*\* ale Reichecoder bes Erdbodene jur Geltung fommt. Berwirrend und ärgerlich mußte man es freilich nennen, wenn schon Die große Pyramide nahe an zweitaufend Jahre alter, ale unfer Ber aber die Tempelfredfen in Aegyptisch-Theben Adam wäre. fieht und die Bandbilder ju Karnaf mit dem judifchen Tabernakelwesen zusammenstellt, bem fommen viele lehrreiche und viele nügliche Gedanken. Aegypten mit seinen ewigen Monumenten, mit seinen Inschriften und mit Manethons Pharaonenbuch erschien uns von jeber als gefährlichster Gegner, nicht etwa berwahren Demuth und der Gottesfurcht, wohl aber jenes Levitenregimente, das bekanntlich mit der mahren Religion nichts zu

schaffen hat. Wahrhaft, denkt irgendwo ein frommer Inquisitionspatron, Platens orthodoxer Pedant hat Recht, wenn er im Unmuth über den endlosen Fortschritt seinen andächtigen Wunsch verräth:

> Für einen einzigen Tag allein Möcht' ich auch einmal der Teufel sein! In dem wärmsten und größten Ofen Müßten mir braten die Bhilosophen: Sie werden von Tag zu Tage dreister, Und bestricken die frömmsten Geister; Nur ihres Dünkels sind sie bestissen, Und wollen nichts von ...rs Dogmatik wissen.

Das Unglud mare noch viel größer, hatte une das Alterthum von dem Pharaonenbuche des febennytischen Priefters Danethon ein vollständiges Exemplar und nicht bloß ärmliche Bruchftude und verworrene Excerpten überliefert. Die Bieroglyphen-Erklärer und Entbeder, von Champollion angefangen bis Lepfius herab, wollen wir dem Schickfal und ihrer eigenen Kraft überlaffen und, foviel wir vermögen, nur den irrig beurtheilten Berfaffer bor dem Born ber Gerechten ficher stellen. Nichts ift aber auch trauriger und mit Recht verhaßter als der Borwurf: man verlete das religiöfe Gefühl der Menge und mache feindliche Angriffe auf ein Buch, bas vom Anbeginn als einziger Troft und als lette Stupe feelenbedrängter Menschheit galt. In den Banden der Scheinheiligkeit und der funftlichen Undacht mar diefer Borwurf immer die wirksamfte und gefährlichfte Baffe, deren Bucht auch der "Chrift und Republikaner" Benne in seinem eigenen Lande fühlen mußte. Bie Cuvier in der vergleichenden Anatomie aus etlichen zerftreuten Knochen die schönften Thierstelette zusammenstellte, hat auch fr. henne aus den armlichen Bruchftuden und verworrenen Excerpten des Manethon'ichen Ber-Bes einen dronologischen Bau gezimmert, mit welchem er die

Bibel nicht demoliren, wie die Beuchler fagen, fondern erklaren und ftugen will. Manethon, Oberpriefter von Beliopolis und aller agnotischen Beisheit fundig, hat fein Bert aus ben unverganglichen Steindentmalen feines Landes gleichsam abgefchrieben und in drei Buchern dreibundertfunfundfiebzig Bharaonen oder Grogmonarchen des Rilftaates in successiver Ordnung aufgestellt. Bon diefen dreihundertfünfundsiebzig Pharaonen tommen nach henne's Angabe auf das erfte Buch bundertzweiundneunzig mit einer Regierungszeit von 2350 Jahren, auf das zweite fecheundneunzig mit 2121 Berricherjahren, auf das dritte aber fiebenundachtzig Pharaonen in 1646 Jahren - jusammen breibundertfünfundfiebzig Pharaonen in 6117 Jahren urkundlich aufgezählt. Manethon felbst schrieb um 350 b. Chr., und biefe Bahl ber vorigen beigezählt, gibt, wenn des Berfaffere Calcul in allen Puncten richtig ift, die Summe von 6467 Jahren vor der driftlichen Beitrechnung ale beglaubigten Unfang der großen, schon durch Monumente colossaler Natur und einen Kraftcomplex fabelhaften Umfange verherrlichten agyptischen Monarchie. viel Zeit es forderte, bis eine staatliche Erscheinung dieser Urt möglich war und fich gestalten konnte, ift eine Frage, Die naturlich weit jenseits aller Erfenntnigquellen in die ungegablten und denkmallosen Meonen der Dunkelheit hinüberftreift.

Bon den dreißig Dynastien, in welche man die Pharavnenreiche Aegyptens theilt, fällt die zwölfte Dynastie und der Anfang des zweiten Buches der Priesterchronik, wie Julius Ufricanus und Eusebius besagen, auf das Jahr 4117 v. Christus,
d. i. genau auf den Zeitpunct zurück, in welchem nach der
christlich-orientalischen Ueberlieserung "die Trinität Sonntags
früh am fünfundzwanzigsten März die Welt und am dreißigsten
desselben Monats unsern gemeinschaftlichen Stammvater Adam
schus." Scherz wäre hier nicht am rechten Ort, und daß nach

ber heute in Europa gultigen Bibelbercchnung ber "erste Mensch (4132 ober 4032 v. Chr.) ein Beitgenoffe bes Pharao Sefonchofis, Sohn und Nachfolger bes Amenemes ware, ift ebenfo unbestritten, ale bie fpater am bebraifchen Text absichtlich und planmäßig vorgenommene Abfürzung der altjudischen Zeitrechnung für die Jahre vor der Fluth nicht mehr geleugnet wird. Man wollte das Bolt Gottes nicht blog firchendienstlich und dogmatisch, man wollte es auch, wie die Forscher sagen, chronologisch von den heiden trennen, und ob diese Praxis durch Mofes felbst oder durch eine spätere Redaction des Pentateuchs ju Stande tam, gehört nicht bieber. Man weiß ja, mas Tertullian und St. hieronymus in diefer Sache dachten. Bor diefer willkürlichen Textanderung, fagt der Berfaffer, stellte auch die judische Zeitrechnung den Erzvater Abam auf 6468 Jahre vor ber driftlichen Aera, d. i. auf ben monumentalen Anfang ber ägyptischen Monarchie zurud. Die Fluth, diesen festen Unhaltspunct der alten Belt, fest der Jude Flavius Josephus auf das Jahr 2376 vor unserer Mera. Bon der Fluth rud. warts jur Schöpfung rechnet er 2156 Jahre. Bahlt man biefe letigenannte Epoche doppelt, b. i. 2156 + 2156, fo fommen mit ber nachsündfluthlichen Beit 6688 Jahre beraus. nun Gr. Benne die 230 Lebensjahre Abams vor der Geburt bes Seth klug und scharffinnig von dieser Summe hinweg, so bleiben ihm 6458 Jahre und Adam und Menes, d. i. Bibel und Manethons Buch treffen chronologisch, wie geschichtlich foviel als auf Einen Bunct zusammen. Und in folder Beife hatten wir ftatt Unsicherheit und Widerspruch - freilich auf Roften bes goldenen Beltaltere und ber lieblichften Idylle unferer Jugend - in einer hart bestrittenen Sache Rlarbeit, Licht und Sarmonie.

Frommen Lefern glauben wir mit biefer theologischen Arith.

metil Freude zu machen, weltlich gefinnten aber nicht läftig zu sein. Statt Freund und schuldloser Genoffe Gottes, wie ihn unsere Ibeale malen, ist henne's Abam soviel als die weiße Menschenrace, die vom nordwestlichen Urlande gegen Often wandernd auf ihrem Pflanzungs- und Eroberungszuge im armenischen Gebirge zuerst dem Griffel der Geschichte entgegentam.

Um den Leser mitten in die Ideen des Berfaffere bineinguwerfen, sagen wir lieber gleich jest, daß fr. Benne jeder Race und Sautfarbe eine exclusive heimat zuerkennt und Europa für den Urfit der weißfarbigen Menschen (ber Japetiden) halt, Affien der gelben und Afrika der schwarzen überläßt. Alle weiken Bolter zwischen Archipelagus und Indus, meint er, seien fiegreich aus Europa gefommen, und diese Banderung der Beißen fei bas große weltumfaffende Thema antebiluvianischer Geschichte, beren Faden bie Benefis in Armenien erft erfaffe, und oftwarts gegen Indien, fudwarts aber gegen Babel lenke. Die Thefis widerstrebt zwar allen herkommlichen Borftellungen und überlieferten Begriffen, wird aber mit entschiedenem Talent und mit fcmer ju beseitigenden Argumenten unterftutt. Die Frage, ob fr. Benne nicht beffer thate, dem Gebirgelande von den Indusquellen bis jum Raufasus auch einigen Antheil an ber Wiege ber weißen Race ju gonnen, foll bier feinem Guropa - Enthufiasmus nicht entgegentreten. Bas wollt ihr mit eurem Raufasus? wurde der Berfaffer fagen, hießen in der Urzeit nicht auch die europäischen Alpen Raukasus; und sind folglich nicht alle Mythen diefes Gebirges auf Europa und feinen Alpenflock bezüglich? Die sarmatische Tiefebene, wie die Sahara in Afrika, benft fich fr. Benne natürlich noch ale Meer, fo daß fein Bocheuropa gleichsam ale westliche Infel, ale die Atlantie ber ägpptischen Priefter "Libyen gegenüber" gelten fann. Die Lanber um den großen Alpenftod, vor allem fein Belvetien, ber Oberrhein, Tirol und das Blachfeld am Danubius spielen im Spstem des Berfassers eine große, wesentliche und selbst von den Andächtigen an der Treisam und an der Eisak kaum erträumte Rolle. Religion, Götter, Gottesdienst, Kunst, Architektur, Schrift, Mythus, Sitte, und alles was menschlich, gut und edel ist, sei von diesem Hocheuropa in die Landschaften der Gelben und Schwarzen unterjochend und siegreich vorgedrungen. Bis Taprobane und Java auf der einen und bis nach Acgypten auf der andern Seite versolgt Hr. Henne oft mit überraschendem Geschick Strömung, Herrschaft und Pflanzung der weißen Europakinder.

Das fortlebende Undenken an diese "nordische Nationalität" weist br. henne besonders in dem griechischen Mythus nach. Die Sicherheit, mit welcher br. benne argumentirt, ift zuweilen bewundernswerth, und von den vielen neuen Ideen, die er in die Urgeschichte bringt, wird der Bestand einer großen agpptiichen Weltmonarchie zwischen Indus und Alpen unter den Berrschern ber achtzehnten und neunzehnten Pharaonendynastie im dritten Jahrtaufend vor Christus vielleicht am schwersten gu beseitigen sein. Die Bibelpatriarchen sind dem Berfaffer Japetiden und herrscher in Asien und am Nil; die hyksos aber, die Nefelim der Genesis, eine große von Europa ausgehende Bewegung, welche unter der fünfzehnten Dynastie (feit 3235 v. Chr.) Aegypten erreichte, bas Land eroberte, Städte und Tempel verbrannte und nach fünfhundertjähriger Berrichaft durch Pharao Amofes, Grunder der achtzehnten Dynastie (2535 v. Chr.) endlich vertrieben ward. Die Epoche des großen Eroberere Sesostrie (Sethofis II. ober Rameses III.) wird gegen Champollione Jrrthum auf das Jahr 2205 v. Chr. festgestellt, und dabei mit Recht auf die prachtvollen Fresten hingewiesen, welche Balaft und Grab diefes großen Ronigs in Aegyptisch-Theben schmuden. Die Dynastien, welche in den unvergleich.

lichen Riesenhallen zu Lugor und Karnaf durch die bemalten Sale schritten, vollbrachten in der That solgewichtigeres und größeres, als alle späteren punischen und dreißigjährigen Kriege; sie verwandelten und bildeten die Welt im großen Styl. Müßten wir in henne's Buch jene Partie bezeichnen, in welcher sich Schärfe und Tragweite geschichtlicher Combinations- und Auslegungsfunst entstellter Sagen aus glänzendste und stichhaltigste erprobten, so wären es unserm Geschmacke nach die dreizehn Paragraphen des dritten Zeitraumes mit der Ueberschrift: Die Zeiten von Sesostris und Semiramis.

Doppelt wohlthätig und beruhigend wirkt das Licht und die schaffende Ordnung diefer Paragraphen auf Lefer, die nicht bloß vorübergebende Blide auf die Bunderbauten der Pharaonen warfen, sondern viel und lange in den Felsentempeln und Fredfenhallen von Ibsambol und Medinet-Sabu herumgewandert, aber doch mit ichwerem Bergen und ungufriedenem Gemuthe aus Diefer Runftwelt weggezogen find, weil fie die großartige Bilberdronit jener Ruinen wohl anftaunen, aber in ihrem Busammenhange mit den wechselvollen Scenen der menschlichen Befchide nicht begreifen und erklaren fonnten. Und hat der Berfaffer vollkommen überzeugt, bag Semiramis und Babel im Urfprung ägpptisch find, und daß eine weltherrschende Rilmacht mit eigenthumlicher Gultur und Runft ben Guphratftaaten, Die bisher als Unfang der geschichtlichen Runde galten, voraus gegangen Benn sich, wie wir nicht zweifeln, durch fortschreitende Entwidlung ber hieroglyphischen Studien und der agyptischen Alterthumofunde die neue Idee noch weiter befestigt und dem Bereiche legitimer Kritif entzieht, bat ber Berfaffer fur feinen Ruhm genug gethan. Er mag bann im Berlauf ber Arbeit Schwächeres mit frifchem Argumente unterftugen, gang Unbaltbares aber ohne Bedenfen und ohne Erröthen fallen laffen;

denn wer solche Wege geht, ist am wenigsten von Irrthum und Nebereilung frei. Aber ein Mann von der Gesinnungstüchtigsteit, vom Talent und von der Gelehrsamkeit des Bersassers bedarf zuerst der Anerkennung, der freundlichen Beihülfe und vor allem der Gerechtigkeit. Hat man dieser Psiicht genug gethan, dann nähere sich einer, wenn er es vermag, mit verständiger Einrede und mit gewissenhafter Kritik.

Bir felbst haben vorläufig nur das erstere versucht, und den Berfaffer mit feinem in mehr als einem Bunct bedenklichen Thema dem gelehrten Publicum leise in Erinnerung gebracht und gleichsam anempfohlen. Das Beginnen ift fo weit aussehend und die Beit, fürchten wir, für Untersuchungen diefer Art fo ungunftig, daß man die Sache auch bei dem entschiedensten Werth nur mit großer Behutsamfeit berühren fann. Bunfens "Broletarier" und die Scenen von Bugençais, die neuesten Spreereden und das "Fatum von Byjang" liegen uns viel naber und beruhren uns weit marmer, ale die Sacularisation ber Batriarchen der Genesis oder die Identität des Sesostris und der Semiramis. Es ift bei und noch "intra muros" allerlei zu thun. Zuerst muß man die Sache mit dem Bibius Egnatius noch vollends in Ordnung bringen; dann wäre vielleicht auch bie und da ein literarischer Falfchmunger und fraudulenter Traffitant höflichst angustreifen, bamit fich die Leute vor hinterlift und Schaden buten. Nothwendige folge sodann der Ueberfluß und, wenn man will, ein prufender Blid auf die Urmanderung der weißen Menfchen aus hocheuropa in den Drient und auf die zu Moses' Zeit erfolgte Auflösung der Riesenmonarchie am Ril, wie fie der Berfaffer in fuhnem Schwung alter Eregese angedeutet bat.

Indessen haben wir von den gedankenreichen Sägen des erften Buches schon jest eine sehr gute Meinung, wurden aber eine noch beffere haben, ware mit dem Talent und mit der

Forschungsgabe bes Berfaffers zuweilen auch etwas mehr Correctheit der Wortfügung und Grazie des Styls im Bunde. Ausbrucke, wie "langangedauerter Rrieg", mogen im Lande des Berfaffere üblich fein; wir zweifeln aber, daß die gute Schreibart ber beutschen Buchersprache diese gang turfische Redemendung ertra. hier ift es zwar kein wesentlicher Mangel, aber boch wird ber Reformator unserer Meinungen allzeit lieber angehört, wenn er felbft in ftraffen Dingen die Gedanten gefchmad. voll einzukleiden und gierlich darzustellen weiß. Wir machen diefe Bemerkung ohne Barte und in der freundlichften Abficht, weil ftrenge Begner, die einer folchen Sache niemals fehlen. fleiner Mangel wegen oft das Gange und das Befentliche verbachtig machen. Wir fagen es bem Berfaffer vorber, feine Lebre über verfälschte Bibelzeitrechnung, über urfprüngliche Ginbeit ägpptischer und altjudischer Bahlmeife, über bas Sternbild bes unter ben Fuß des Berafles gelegten Drachentopfes, über die vergleichende Zusammenftellung der Patriarchen und Pharaonen von Adam - Menes bis Abraham herab, wird mit hundert anbern Saten, die unsere angeerbten Borftellungen befehden, Born und Widerspruch genug erregen und jedenfalls nur langfam Brofelvten machen. Tragbeit, Angewöhnung, Gitelfeit, Berftandesschwäche und andächtige Malice find Gegner, die man weniger leicht befiegt, als die Schöpfer neuer Gebanken gerne glauben möchten.

## Joh. Bapt. Paggenmüller: Geschichte der Stadt und der gefürsteten Grafschast Bemyten.

(1847.)

Den Gefichtspunct, von welchem die Bearbeitung diefer grundlichen historischen Schrift ausgeht, und den auch der Leser und Beurtheiler nicht vergeffen darf, hat der Berfaffer im Borwort jum zweiten Bande flar genug angedeutet. Große Nationen, meint er, haben das Eigenthumliche, daß fich die Schickfale, welche die Gesammtheit erlebt hat, und die Merkmale, die ihre Nationalität bezeichnen, auch in den einzelnen Gliedern, aller Berftudelung ungeachtet, in unaustilgbarem Geprage wiederspiegeln. Deswegen werde auch mit Recht behauptet, daß genauere Burdigung und volles Berftandnig des Gangen ohne forgliche Erforschung ber Theile nicht ju erlangen sei. Geleitet von der Ueberzeugung, daß der Sinn für nationale Einheit und Erhebung bes deutschen Bolkes wesentlich befordert werde, wenn alle Zweige und Stanbe beffelben unter hinweisung auf die gange Nation, mit der fie ein gemeinsames Band verknupft, ihre Schickfale und Gigenthumlichkeiten tennen lernen, bat der Berfaffer die Geschichte seines Geburtolandes, der fleinen, fillen, weiland geiftlich regierten und jur Beit ber Sacularisation taum von vierzigtaufend Menschen bewohnten Alpenlandschaft "Rempten" zu schreiben unternommen. Für ehrgeiziges Prunkgerede, für schwere

Phrasen und für Auseinanderfaltung großartiger Beltansichten ift in einer so bescheidenen und scheinbar glanzlosen Unternehmung freilich nicht viel Gelegenheit.

Die rauhen belvetischen Rubbirten haben sich durch Freiheitsliebe und Rriegeruhm einen unsterblichen Ramen in ber Belt gemacht, und mancher kleine deutsche Staat ift burch glanzvolle Leiftungen in Runft und Biffenschaft ju einer Bedeutung gekommen, die man materiellen, bloß phyfifch übermachtigen Rraften hartnäckig und überall verfagt. Beber im Rrieg, noch in Runft und Wiffenschaft ift aber die oberschwäbische Grafschaft Rempten je über das gemeine deutsche Dag hinausgebrochen, und gabe außerer Glang allein bas Recht, in Buchern verhandelt und gepriesen zu fein, fo ware in ber That nicht einzusehen, wie ber Berfaffer feinen Gegenstand über das enge Local-Intereffe erbeben und mit ber großen innern Bewegung, die jest bas deutiche Bolf ale Gesammtnation ergriffen bat, in Ginklang bringen könnte. Wer mußte benn aber nicht, daß wenn ein noch fo fleiner Staat in Sitte, Gesetgebung, Einrichtung und Bermaltung bes bürgerlichen Lebens befondere Beisheit mit flugem und verständigem Sinn verrath, biefer fleine Staat unfere Beachtung vielleicht vor einem gewaltigeren verdient, aus beffen Jahrbuchern man wohl allerlei über die Runft ber Berftorung lernen, über Lofung ber bochften gefellichaftlichen Fragen, über Mehrung öffentlicher Gludfeligkeit im Allgemeinen und über Erleichterung bes Nebeneinanderfeins vernünftig freier Befen insbesondere fo viel ale nichte erfahren tann. Diefe Seite ift es aber, Die ber Berfaffer mit ebenso viel Tact als Erfolg aus feinem Thema herausgehoben und gezeichnet bat.

Manchen Freund beutscher Sitte und deutschen Rechtes wird die Kunde überraschen, wie bas öffentliche und mundliche Rechtsversahren vor Geschworenen in Stadt und Land seit den altesten

Reiten fich im kleinen Kemptener Staat erhalten, wie der Berftand biefes suevischen Bolkoftammes bie ichwierigen Fragen über Erhebungsart und Bewilligungerecht der Steuern, über allgemeine Behrverfaffung, Ablofung ber Frohnen, Guterarrondirung und Armenwesen mit Beseitigung des Grundfages "alles für das Bolf, nichts durch das Bolf" weniger gludlichen ober meniger verständigen deutschen Stämmen gum Exempel praktifc gelöft und durchgefochten bat. Und mas in diefer fleinen, durch adelige Benedictiner regierten Graffchaft Oberichmabens gethan und geleistet wurde, follte das in andern deutschen Staaten, ja im gangen Umfang der germanischen Lande weniger leicht ju erzielen fein? Auf Theoretiter und Schulleute halt ber Berfaffer in solchen Dingen nicht viel und mochte, wie es scheint, vom unbeirrten, gefunden und fraftigen Sinn des deutschen "Bolfes" weit leichter, ale von philosophischen Staatsfünftlern und Ideologen die Wiederherstellung vaterlandischer Ginheit, Dacht und Größe hoffen. Dag eine Nation ohne breite und feste Grundlage politischer und firchlicher Ginheit unmöglich nach innen fraftig und nach außen mächtig werden fonne, weiß und fühlt man in Deutschland mit jedem Jahre dringender. Aber wie foll man das Uebel befampfen? Welche Beilmittel auf den Schaden legen, wenn er fich durch vielhundertjährige Praxis gleichsam in bas Mark des Landes eingefreffen hat und überdies durch Unverftand und Leidenschaft der Adepten regelmäßig genährt und erweitert wird? Den beiden allbefannten und in öffentlichen Berhandlungen fast täglich bejammerten Grundquellen unferer Schwäche und unfere Berfalles, - der Auflösung nationaler Einheit und dem religiösen Zwiespalt, - fügt Gr. Saggenmuller noch die Unterbrudung des freien Bauernftandes ale britte, feltener genannte und vielleicht noch nicht von allen Besprechern vater= landischer Ungelegenheiten nach Berdienft gewürdigte Saupturfache

deutscher Ohnmacht und Bedeutungslosigkeit hinzu. "Eine freie Bauerschaft auf freiem Boden, sagt der Berfasser, sei nach dem ureigenen Geiste des deutschen Bolkes die kräftigste Unterlage, aus welcher politische und kirchliche Einheit allein hervorwachsen und erstarten könne." Das ist der sinnige, inhaltreiche und leitende Gedanke des ganzen Werkes.

Es mögen Fürsten und herrn blüh'n oder welten, Ein Pauch hat sie gemacht, es macht ein Pauch sie wieder, Doch eine kunne Bauerschaft, ihres Landes Stolz, It einmal sie zerstört, läßt nie mehr sich ersegen. Golbsmith's ,deserted village.

Statt vertracte Lehrgebaude über "fünstliche Bonderirung der Staatsgewalten" aufzudammen, wie Duvergier be Sauranne und Odilon Barrot, wird ben Lenkern unfrer Gefchicke ber Rath ertheilt, den freien Bauernstand, wo er noch besteht, als Reim des Bolfes ju schützen, die zerftreuten Ueberbleibsel aber, die fich aus verhängnißvollen Zeiten noch gerettet haben, überall emfig ju pflegen und burch wohlwollende Anordnung gleichfam neu zu beleben und aufzurichten. Die Medicin, von welcher ber Berfaffer die endliche Beilung unserer Uebel erwartet, ift gwar eine weitaussehende und ihrer Ratur nach außerst langfame; aber fie ift eine natürliche, eine organische, in ihrer Wirkung unfehlbare und, wie die Dinge in Deutschland heute fteben, vielleicht fogar die einzig mögliche, die uns übrig bleibt. Dan bat in Deutschland seit dreißig Jahren mancherlei versucht, jedoch auf diefe Ausfunft noch nicht überall den gehörigen Accent gelegt. Das einzige alte Bolt, welches eine praktische Erbschaft, welches bleibende, in Europa heute noch haftende und unaus. tilgbare Maximen, das burgerliche Leben einzurichten und in der Welt machtig zu fein, hinterlaffen bat, find anerkanntermaßen Die Römer. Die Römer waren aber in fünfhundertjähriger Belbenperiode ein berbes, verständiges, mühevolles und ehrsames Bauernvolk selbst in ihren vornehmsten Geschlechtern, und ihre welthistorische Größe, wie ihr bleibender Ruhm bei der Nachwelt, hatten ihre Grundlage im Acerbau. Im Gefühle dieser Wahrbeit sagte deswegen ihr größter Redner und Staatsmann mit vollem Rechte: nihil est agri cultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius\*).

Baufig find, wie man weiß, die weifesten Rathgeber und die tüchtigsten Feldherrn unmittelbar vom Pfluge und aus ber Bauernhütte an die Spite des Senates und der Legionen getreten. Cato meint geradezu, der mahren Philosophie am nach. ften ftebe der verftandige Bauersmann. Freilich von "objectiver Erfaffung des reellen Thatbestandes im Naturleben" begriffen diese Bauern Latiums nicht viel; dafür eroberten und behielten fie die Belt, fo lange fie felbst frei auf freiem Boden fortbeftanden. Damit Rom fallen und bas weltherrichende Stalien bie Beute fremder Uebergugler werden konnte, mußte zuerst durch einheimische Ungesetlichkeiten und Berbrechen seine freie und fraftige Bauerichaft zu Grunde geben. Schul- und Sof-Philosophen sollen ja nicht glauben, wir wollen ihnen das Handwerk ganglich legen und in Deutschland mit Beseitigung ber Stubengelehrten und Recensenten überall nur freie Bauern und becorirte "Baboches" gelten laffen. Auch der Beise \*\* in \*\* hatte Unrecht, wenn er unsere Worte so auslegte, als riethen wir ibm Rarft und Pflugsterze anzufaffen, ftatt täglich vier Stunden über "objective Erfassung bes Thatbestandes" zu bisputiren. Wir wissen gang gut, daß wir nicht in Latium und nicht im Beitalter des Porrhus oder des Samnitenfrieges, fondern im neunzehnten Saculo und in Deutschland leben, und vom "Im-

<sup>\*)</sup> Cic. de Off. 1, 42.

perator der Anechtichaft" in unfern theuersten Gutern gefahrbet find.

Seit Jahren schon ward in Correspondenzartikeln, in Borreben, in kurzen Kritiken und langen Diatriben unablässig und sast stereotyp auf die Wetterwolke hingedeutet, die sich hinter der Beichsel sammelt und langsam gegen Deutschland rückt. Die Sprüche waren aber umsonst gethan; was man immer sagte, Dithyrambe, Spott, Epigramm und Ironie, nichts war stark genug, den Blick des dickohrigen Geschlechts deutscher Bolkentreter nach Often umzulenken.

"Ift es wahr? wollt ihr wirklich Deutschland polonifiren", fragten sie gutmuthig orn. von Resselrode. "Nein", antwortete als kluger Mann or. von Resselrode und die Sorge ward abgethan. Jest endlich, da sie uns von der Seine und sogar von jenseits des Canales warnend herüberrusen und das neueste Ereignis sein schauerliches

jam proximus ardet

## Ucalegon

mit weithin leuchtenden Zügen auf die Palastwand der taselnden Götter schreibt, taumeln sie auf und merken, daß es auf jener Seite bedenklich wird. Nur diejenigen, die es zuerst und schon längst hätten wissen sollen, leugnen schlaftrunken noch heute die Gefahr. Aber der öffentliche Verstand pocht an den Thüren dieser bequemen Träumer und mahnt mit Ungestüm zur Gegenwehr.

Aber wie soll man wehren? was soll man thun gegen einen standhaften und klugen Feind? Wie das Uebel, so die Medicin! Der Ancchtschaft muß man die Freiheit, und der Despoten Disciplin das unbesiegbare Gefühl heimatlich freien Berbes entgegenstellen. Unter allen, die etwas sehen, ist es eine ausgemachte Sache, daß, wie einst die religiöse, so auch die po-

litische Freiheit Europa's durch die Deutschen in Deutschland auszusechten sei. Die Borahnung dieser traurigen Nothwendiafeit lebt in Aller Bruft. Daber ber Ernft, die Ungufriedenheit, die Melancholie, die Ungeduld, der Born deutscher Gemutheart und deutscher Biffenschaft. Unser ganges Befen, unfre Urt gu fein, ju thun, ju reden und die öffentlichen Dinge ju behandeln ift den Deftlichen verhaßt, laftig, hinderlich, weil deutsches Befen auf dem Continent allein ber neuen Staatsidee, dem driftlichen Mongolenthum als Edftein und Aergerniß im Wege fiebt. Solche Feindschaften find von langer Dauer; fie liegen im Blut, find erblich, unverföhnlich. Man ftellt fich zwar, ale verachte man und und als waren wir in der Bagichale Europa's ohne Gewicht. Deutschland ift aber die Mutter der Ideen, die Pflangschule des freien Gedankens. Und für das affatische Staatsprincip hatte feit des Syftaspes' Sohn die Idce, hatte der freie Gc. danke, wenn auch unbewaffnet, doch etwas Unheimliches, etwas Kurchterregendes, das den Schlummer fort und keine Rube gonnt. Der haß unseres Gegenparts wird nur um so giftiger, und fein Streben um fo nachhaltiger, je bringender fich jum freien Bedanken der Durft nach fühner That gesellt. Deutschland aber will jest handeln, und der Trieb jur Thatigfeit, bas erwarmende Feuer der Bewegung dringt von der breiten Grundlage ber Maffen herauf und reißt die trage Ratur der höhern Ord. nung im Strudel fort.

Der Berfasser redet zwar nicht gerade ausdrücklich von den Russen und von der Gefahr, die von Often droht. Auch von den westlichen Nachbarn, von Thiers und Montalembert geschieht ebenso wenig Meldung, als von Britten und Standinaviern. Hr. haggenmüller nennt nur die Deutschen und setzt voraus, daß die Spuren und Borboten eines beginnenden Berwandlungsprocesses dieses großen Boltes von Jedermann als solche erkannt Baumerayer Berte. III.

und beurtheilt werden. Wer jest leugnen wollte, daß es in Deutschland gähre, und daß die Nothwendigkeit eine gunftigere Stellung gegen das Ausland einzunehmen bei diesem Bolke allgemein empfunden werde, der wird nicht mehr angehört. Wenn wir den Sinn des Berfassers, wie ihn die Borrede zum zweiten Bande zusammenfaßt, richtig zu deuten verstehen, so will er sagen: "um die Prüfungen, die in nicht serner Zukunst unser harren, mit Kraft und Erfolg zu überstehen, hat Deutschland nur dann gründliche Hoffnung, wenn es in allen Gauen eine freie, Grund besitzende und bei Geset und Recht betheiligte Bauerschaft erstehen zu lassen, Muth und Geschied besitze."

Sein Biel will aber ber Berfaffer nicht mit Gewalt, nicht mit Tumult und agrarischen Gesetzen, wie einft die Gracchen und heute die Ungeduldigen bes Continents, fondern auf Wegen ber Billigkeit, des gegenseitigen Einverständniffes und der anertannten Nothwendigfeit erringen. Recht, meint der Berfaffer, fei und bleibe Recht, und zwar ein gabes Recht, und Bertrag fei überall beffer, ale Gewalt. Diefer Beift der Besonnenheit, ber richtigen Burdigung bes Bestehenden, ber Erkenntnig bes Möglichen und Ausführbaren ftellt ben Berfaffer gang auf Die Bobe der Umftande und des Mafies, in welchem man allgemeine Ungelegenheiten gegenwärtig besprechen soll. Gin Umschwung der öffentlichen Meinung thut fich allmählich tund; man ift bei allem Ernft und bei aller Willensstrenge in Deutschland boch viel ruhiger, jurudhaltender, billiger in Urtheil und Berlangen, als man früher mar. Das Grelle, das Berbe, das Unbarm. herzige und gleichsam demokratisch Ueberschwengliche in Wort und That will nicht mehr allgemein gefallen, und die Bahl berjenigen, die in der Literatur wie in der Politif nur Wohlbedachtes und Schickliches hören können, machst mit jedem Tage. Unser Berfaffer gehört nach ber ganzen Anlage seines Werts

unbedingt diefer praktisch besonnenen Claffe deutscher Bolks = und Baterlandsfreunde an. Bas wollte man aber aus der Gefchichte eines fleinen suevischen Rirchenstaates auch darftellen, wenn nicht das Ringen der einzelnen Bestandtheile, die möglichst gunstige Stellung im gesellschaftlichen Berbande einzunehmen? Das geiftliche Element, das mit der Religion die Keime der bürgerlichen Gesittung in den Boden gelegt, wird sich mit Sartnädigkeit ben Bollgenuß der Früchte fichern wollen ohne Minderung, wenn fich auch Zeit und Umftande verwandeln follen. Der Städter, anfange bes geiftlichen Schirmes froh, wird willenloses Beborchen und enbloses Geben in die Lange laftig finden und ben Bewinn ber Arbeit und ber verbefferten Ginficht felber verzehren Um Ende wird auch der Unfreie und der "Lite", ja mollen. endlich fogar ber "Menoflide" diefes kleinen Alamanenftaates\*) mit seinem Loofe ungufrieden fein, und mit erweitertem Rechte gunftigere Bedingungen des Dafeins fordern. Diefes Bechfelspiel zweier ewig fich befehdender Rrafte, des Festhaltens auf der einen und des Losreißens auf der andern Seite, hat der Berfaffer in den zwei Banden feiner Geschichte mit Talent und Geschidlichkeit dargestellt.

Das Gemalde, wie es in guter Ordnung und fester Blieberung vor dem Leser steht, ift eine völlig neue Schöpfung, zu ber die wesentlichsten Bestandtheile erst aus unbenügten und durch engherzige Tude früherer Zeit verschlossenen Archiven mit Mühe herauszuheben und mit Kunst aneinander zu fügen waren.

Die magern Rotizen vom celtisch-bojischen Kampodunum, von der Römerherrschaft über die obern Donauländer, von der siegreichen Besitznahme derselben durch die suevischen Alamanen und vom Anfang des beutschen Christenthums hat der Berfasser,

<sup>\*)</sup> Byl. R. Maurer: Ueber das Befen des alteften deutschen Abels ac. S. 28.

so weit es ber Sauptzweck fordert, ausgebeutet und eingeflochten, und so die Gründung des Rempten'schen Monchsinstituts bis auf ben legendenhaften Ursprung in die ersten Zeiten der Raro-linger zurückgeführt.

Im Allgemeinen weiß jeder Lefer, daß deutsche Wildheit durch Die fanfte Lehre des Chriftenthums ben erften Stoß erlitten babe und tatholifch-frankifcher Beerestraft endlich gang erlegen fei. Die Rirche und der Militarftaat, der Monch und der Beerbann haben die germanische Eroberung gemeinschaftlich und durch vereinte Rraft ju Stande gebracht. Aber gemeinsame Berrichaft und autes Einverständniß unter Siegern ift befanntlich bas unficherfte und schwankenofte aller Dinge. Rach unvermeiblichen Gefeten mußte im gegenseitigen Rampf erft entschieden werden, ob ber Beerbann oder der Monch von der germanischen Beute das Fetttheil ziehen foll. Der Rampf ber alten Bundesgenoffen dauerte vom Tode Rarle des Großen (814) bis jum Untergang der Sobenstaufen (1250) ohne Unterbrechung fort und der Mond, wie man weiß, gewann in Deutschland überall bas Spiel, weil er ftarfer war und zeitgemäßer ftritt, als der robe Rebenbubler um die Macht. Die Sauptwendungen diefes langen Saders bat der Berfaffer, insoweit es fein Rempten'iches Stift betrifft, furg, unparteiifch und fundig angemerft und die Beschicke feines Beimatlandes, von den fleinen Anfangen und wiederholten Unterbrechungen durch außere Feinde und weltliche Zwischenacte Schritt für Schritt bis jum Beitpunct fortgeführt, mo uns nach bem großen Siege ber Rirche über das Saculum und bie Bobenstaufen im Stifte Rempten ein Fürst Abt mit der Inful auf bem Saupt und mit allen Rechten des Bergog. und Grafenthums und der Lebensberrlichkeit ausgeschmudt entgegentritt.

Ereigniffe und Ummalzungen von der eingreifendsten und nachhaltigften Natur mußten vorhergegangen sein, bis die chrift-

liche Kirche in Europa auch bas weltliche Regiment übernehmen und in Deutschland querft Befreiung von ber Macht bes Imperiums, und in rascher Folge selbst Glanz und Majestät irdischen herrscherthums erringen konnte. Die Karolinger, wie man weiß, blieben mit mehr oder weniger Geschick und Ehre noch in ber beiligen Alliang. Auch bie Sachfischen Raifer, obwohl hochfahrend und imperatorisch, vergagen nicht gang ber Billigkeit und achteten, wie der Berfaffer fagt, bas Recht der freien geistlichen Wahl noch überall. Der lette biefes Sauses übertraf an Klugbeit und verständigem Ginfeben ber Beit alle seine Borganger und hatte fogar den Nachfolgern, wie Gfrorer meint, ale Muster in Staatewciebeit und correctem Auffaffen bes Beitgeistes bienen konnen. Aber die Salischen Raifer verließen die alte Ueberlieferung, verrudten in faiferlichem Universalgelufte ben Schwerpunct bes Occidente und wollten ihrem Willen eine Rraft dienstbar machen, beren Wirkfamkeit und Belang außer ihrer Berechnung lag. Gie wollten bas geiftliche Glement unterjochen und die chriftliche Kirche, die Europa civilifirt und gleichsam gegründet bat, jur Dienstmagd bes Militärftaates herabdruden, wie es in Byjang und Mostovien geschehen ift. Sie verfügten willfürlich über bie geiftlichen Stiftungen und gaben fic, namentlich Rempten, ale fonigliches Gut fogar Laien zu Lehen und Besit. Die Sache nahm aber eine üble Wendung und der Todesstreich, der den letten Sobenstaufen auf dem Blutgerüste zu Neapel traf, verkündete laut genug, wer jest herr in Europa ist.

Wollte und Jemand sagen, mit dem Siege der geistlichen Macht über bas Imperium sei plöglich in deutschen Landen das Urchel verschwunden und habe gleichsam ein neues Weltalter, ein Weltalter der Gerechtigkeit, der Unschuld und der idplisschen Glückseligkeit für den Occident begonnen, so ware das eine ganz un-

verständige Annahme und zugleich ein thörichtes Parteigerede. Wer sich in schwerem Streit und mit großen Gefahren zur Herrschaft erschwungen hat, will den Preis seiner Mühen so sicher, so unbeschränkt, so einträglich und bequem als möglich vor allem selbst genießen, und ihn dann für alle spätern Zeiten außer Frage stellen. Mönch, Edelmann, Pontisez und Imperator sind und waren in diesem Puncte allezeit und überall derselben Ansicht, befolgten dieselbe Praxis und steuerten nach demselben Ziele. Man kann es an der Kirche nicht strenger tadeln als am Säculum, daß sie nach dem Siege in die Fußtapfen des überwundenen Nebenbuhlers getreten ist und das truzige Element uralter germanischer Bolksfreiheit überall zu brechen suchte.

Man braucht nicht erst den Tacitus zu lesen, um zu erfahren, wie verhaßt aller irdischen Gewalt das Wort "libertas" ist. Die deutschen Aebte mit Insul und Stab hatten für dieses Wort teine heißere Liebe, als heinrich III. und Friedrich mit dem rothen Bart. Der Versasser sagt ausdrücklich und nach guten Quellen: "Wit dem Schirmrechte über die freien Bauern erlangte der Abt (von Rempten das unheilvolle Mittel, sie allmählich in den Stand der Unfreien hinabzudrücken. Wie die Gewalt den Menschand der Unfreien die werlockt, so unterließen auch die nachfolgenden Aebte nicht, ihre Besugnisse unrechtmäßig auszudehnen, und zulest sich auf die Verjährung ihres Nechtes zu berusen, wobei sie darauf teine Rücksicht nahmen, daß Ergreisung und Behauptung des Besitzes auf unrechtmäßiger Gewalt beruhte, und bei staatsrechtlichen Verhältnissen eine Verjährung nicht eintreten kann."

Beil das Leben kurz und selten frei von Sorgen ift, glauben die meisten Menschen, sie müßten die lichten Augenblide aufs beste und ungebundenste zu ihrem Bortheil im Geschmade ihrer Zeit benügen. So die Mönche von Kempten nach Bandigung

des weltlichen Gegenparts. "Sie gaben das gemeinsame Leben auf und schwelgten von den Einkunften des Stifts in abgesonderten Wohnungen." Aber Aebte von überlegenem Geifte und festem Charafter, wie Rudolph von Sobened (1270), die zu rechter Zeit niemals fehlten, ftellten flofterliche Bucht und gute geistliche Ordnung nach jedem Bruche wieder ber. dem sittenverbessernden Streben dieses Oberhirten die Wendung besonders gut zu Statten, welche die Dinge in Deutschland eben in jener Zeit zu nehmen begannen. Die Kirche, wie man weiß, hat im Rampfe gegen die weltliche Macht bas eben damals in Italien ermachende Element der bürgerlichen Freiheit meisterhaft benütt. Diefer Runftgriff ward ber Rirche von den damaligen Berren der europäischen Staaten abgelernt und besonders in Frankreich mit großem Erfolge durchgeführt. In Deutschland war das todte Imperium unter Rudolph von Sabsburg wieder auferstanden (1273) und blickte scheu, verzagt und kleinlaut nach einem Strebepfeiler um, an dem es fich fraftigen fonnte, wie bas Königthum in Francien. Die allmählich erstarkten und jum Bewußtsein ihrer Rraft gediehenen deutschen Städte empfanden Druck und Rabe der Theilfürsten weltlicher wie geiftlicher Ordnung doppelt hart und boten sich, wie der Amontas in der Idulle, ale faiferlich freie Burgergemeinden ju Schutz und Unterthanigfeit dem neuen Imperium an.

In Kempten, der einzigen Stadt des Fürstenthums, erwachte derselbe Geist der Unzufriedenheit mit der alten geistlichen Ordnung, dasselbe Streben nach freierer Bewegung und gutem bürgerlichen Regiment, das in Folge der langen Stürme, des erweiterten Blickes und der erhöhten Gewerblichkeit Deutschland überhaupt ergriffen hatte. Die Kempten'sche Bürgerschaft klagte bei Kaiser Rudolph über ungerechte Beschwerung durch den Abt. Abt und Convent dagegen beriesen sich auf die Schenkung der

Ronigin Silbegard, der Gemablin Rarle bee Großen, um gu beweisen, daß die Stadt ihnen zuständig sei und ihr Schicksal mit Geduld ertragen muffe. Ungludlicher Beife für bie Beichwerbeführer war der Mann, der die Bermaltung des Stifts führte, zugleich Rangler bes Raifere und vermochte über biefen mehr, ale bie flagende Burgerschaft. Die alten Remptener waren aber ein gabes Bolt und haben funfgehn Jahre fpater, ale ber Abt-Rangler abgetreten mar, ihre Bitte, unmittelbar an Raifer und Reich zu fommen, wenigstens theilweise mit befferem Erfolg Abt und Gotteshaus von Rempten, hieß es im erften durch Rudolph von Sabsburg ertheilten Gnadenbrief (1289), follen die Bürgerschaft weder beeinträchtigen, noch beschweren, noch verpfänden von wegen rechtmäßiger Schirmvogtei aus fonig. licher Gewalt. hiermit, fagte der Berfaffer, mar der erfte Schritt gur fünftigen Freiheit und Reichsunmittelbarteit gethan, jugleich aber ein Rampf zwischen dem Stifte und der Stadt begonnen, welcher erst beim Berluste ber Unabhängigkeit beider völlig ein Ende nahm. Einem, der das Recht und die Gewalt jugleich in Banden bat, Mäßigung und Berftand zu predigen ift jedenfalls - und fame die Mahnung auch vom himmel herab, -Die langfamft wirkende aller politischen Gulfeleiftungen. Roth und Drang ber Berhältniffe reben viel wirksamer und einbringlicher ale die salbungevollste Somilie. Noth und Drang forderten bie Sache ber Burger auch viel rafcher, ale des Raifere Unabenbrief, ba fie mit fluger Benützung der Conventebedrangniffe bas einemal die Ringmauer um die Stadt vollenden, und bas anderemal sogar die Thorschlussel von der Abtei auf das Rathhaus bringen durften.

Mit einer Geduld und Ruhe, die nur mit der nachhaltigen Beharrlichkeit und Ausbauer der Kemptener Burger felbst zu vergleichen ift, weiset der Berfasser historisch nach, wie seine

Landsleute ein Glied der geistlichen Dienstdarkeit um das andere sprengten und endlich durch eine Acte Kaiser Karl IV. die drückendsten Fesseln der Abhängigkeit wöllig lösten und förmlich in die Reihe der freien Reichsstädte, versteht sich gegen Erlegung angemessener Summen, ans und ausgenommen wurden (1361). Trot allen diesen Bewilligungen waren die wichtigsten Rechte in der Reichsstadt doch dem Abt geblieben, und das Wechselspiel bürgerlicher Strebsamkeit auf der einen und geistslicher Zähigkeit auf der andern Seite ging noch fast zweihundert Jahre fort, dis die große geistige Aufregung des sechzehnten Jahrhunderts der Sache auf einmal eine rasche Wendung gab.

Um die Zeit, als der deutsche Bulkan die ersten Funken warf (1524), faß in Rempten ein Fürst-Abt von großen Fähigfeiten, aber von noch größerer Berrschsucht und Finanzbegierde. Der Mann war unersättlich an Geld und Gut und verfuhr mit feinen großentheils freien Landschaftsunterthanen, mit ihrem Bermogen, ihren Freiheiten und ihren Rechten ungefahr wie jener afrikanische Satrap, beffen Beisheit und Bermaltungsfunft in unsern Tagen so viel zu reden gibt. Natürlich entstand Widerspruch, Beigerung und Berwahrung altverbriefter Rechte Seitens ber bedrängten Bauerschaft, jedoch mehr bittweise und ohne hintansetzung bes schuldigen Respects. Dreizehn Tagfagungen besuchten die Landschaftsunterthanen, um fich mit dem unmäßig verlangenden Abt in Gute zu vergleichen. Miles Unterhandeln und Thädigen blieb jedoch vergeblich. wich nicht von feinem Borhaben brudender Finang, und mann die Unterthanen meinten, die Sache ware vertragen, feste fich der ftrenge Berr ju Pferte und ritt mit ben Borten fort: "er wolle es bei bem bleiben laffen, wie er es gefunden; wurden fie nicht gehorchen, dann werbe er Jörgen bon Freundsperg über fie Schiden."

Dem Berfaffer thut es leid, daß feine Landsleute, die jum Schut ihrer Freiheiten noch nichts vorgenommen, mas gegen Recht und Billigfeit verftieß, und fich ftreng inner den Schranten Des Berfommens und der Gefete hielten, durch das Beifpiel ihrer Schicksalegenoffen im übrigen Deutschland von dieser rubigen Babn in ben tobenden Strom der Ereigniffe bineingezogen wurden. Man weiß ja, wie die unchriftliche Behandlung bes beutschen Bauernvolfes ju Unfang bes Jahres 1525 eine allgemeine Emporung diefer Menschenclaffe hervorgerufen und großes Unglud über Deutschland herabgezogen bat. Der gesunde Sinn ber Rempten'schen Bauerschaft sträubte fich lange genug und gleichsam inftinctartig wider Aufruhr und Gewalt, und fie batten felbst nach erfolgter Bewaffnung und ertannter hoffnungelofigkeit die Sache doch noch lieber rechtlich ausgetragen, wenn fie nur ein fleines Entgegentommen und nur einige Beschwerben-Abhülfe gefunden hatten. "Gottes Gericht ging aber babin", sagt die Chronik, "daß die unbarmherzige Obrigkeit und die ungehorsamen Unterthanen einander felbft ftrafen mußten." Beide Theile waren unbeugsam, der eine im Begehren und der andere im Berfagen, und fo brach ein fünfmonatlicher Sturm (April bis September 1525) über das wohlgeordnete Fürstenthum herein, der zuerft den harten Gebieter und zulett das ftorrige Bolt in gleicher Beife gu Grunde richtete. Der Abt verlor im erften Unlauf der entfesselten blinden Menge Alles, Convent, Rirche, Schloß und Gut, und vertraute fich nach schmachvoller Uebergabe an das Bauernvolt arm und flüchtig der freien Burger. schaft von Kempten an. Die Stadt war nicht im Bunde bes emporten Landschaftevolfes.

Der Berfasser berichtet lichtvoll, anzichend und mit lobenswerthem Tact, wie der Aufruhr der Kemptener Bauerschaft nach vorübergehendem Triumph bald durch das schwäbische Bundesheer, meistens aber durch Undisciplin der Menge, durch Uneinigkeit und offenen Berrath der eigenen Führer auseinanderfiel, und nachher ebenso unbarmherzig bestraft, als er zuerst von den einen muthwillig hervorgerufen, und von den andern wild und verheerend begonnen wurde.

Den größten und bleibendsten Gewinn aus dem Ruin des Stifts und der Landschaft hat die freie Reichsstadt Kempten allein gezogen, da sie die ganze Summe der Lasten und Berbindlichkeiten, von welchen sich die Bürgerschaft weder durch wiederholte Acten, Gnadenbriese und Gunstbezeugungen kaiserlicher Majestät, noch durch mehrhundertjähriges Werben und Unterhandeln mit dem Convent selbst zu bestreien vermochte, dem bedrängten, slüchtigen und ausgeplünderten Abt in wohlbestelltem Kauf endlich abgerungen hat. Um die Summe von 30,000 Goldgulden verzichteten widerstrebend, nach langer und bedächtiger Unterhandlung, Abt und Convent auf alle Obrigkeit, Rechte, Güter, Rutzungen, Zinse und Gilten in der Stadt, deren Reichsfreiheit erst durch diese wichtige, von Clemens VII. und Carl V. bestätigte Urkunde eine wirkliche Thatsache und volle Wahrheit wurde.

Der Inhalt selbst, wie ihn der Berfasser bundig zusammenstellt, zeigt uns am klarsten, wie vielfädig, wie sein und enge das Gestechte war, mit welchem die Feudalherrn des Mittelalters die untern Bolksclassen überhaupt und das aufstrebende Bürgersthum insbesondere zu umgarnen und niederzuhalten wußten. Um den Riß zwischen Stift und Stadt zu erweitern und die Emancipation ja vor Aller Augen deutlich auszudrücken, nahm die Stadt das verbesserte Kirchenthum nach Luthers Lehre an. Im Landgebiete selbst war es nach dem Aufruhr freilich übel genug bestellt: mehrere hundert Unterthanen waren im Gesechte gefallen, viele durch das Schwert des Nachrichters umgekommen;

über zweihundert Baufer lagen in Schutt, bas offene Rand hatte Raub und Plunderung verwüstet; aber auch die fürftlichen Schloffer waren verheert und ausgebrannt. Rachdem Uebermuth und Berblendung, fagt ber Berfaffer, diese bittern Fruchte getragen, fah man fich, um bas Uebel zu beilen, am Ende boch gezwungen, ju bemfelben Mittel ju greifen, bas ber Abt im Anfang beharrlich gurudgewiesen, d. i. jum gutlichen Austrag burch un. parteiische Schiedemanner nach altem beutschen Brauch. Bertrag, gleichsam die neue Constitution des Rempten'ichen Kurftenthums, muß man im Buche felbst nachlesen und man wird feben, baf die Bauerschaft zwar nicht Alles erhielt, wornach fie ftrebte, boch jedenfalls in ihren Laften und Beschwerden mefentliche Minderung und Abhülfe gefunden hat. Die größte Bohlthat des Schiedofpruches aber war das mit Beseitigung früherer Willfür festgesette Bergeichniß aller Reichniffe, Raften und Taxen, die ber gemeine Mann binfuro zu tragen batte.

Wer Gewicht und Belang der Burde kennt, fühlt nur die halbe Last. Warum, denkt der Leser, hat man diese Zugeständnisse nicht vor dem beiderseitigen Berderben dem bittenden Bauernvolk gemacht? Niemand soll sich über die halbstarrige Berblendung der Mönche ärgern! War ja der Senat von Alt-Rom in ähnlichen Umständen auch nicht klüger und bewilligte die gerechten Forderungen der italischen Bundesgenossen erst nach einem mörderischen, für das stolze Nom zwar am Ende siegreichen, aber für beide Theile gleich tödtlichen Kriege, in welchem der Grundstock römischer Größe und Macht, die freie Ackerbevölkerung Italiens beinahe ausgerottet wurde. Leidenschaft war von jeher gewaltiger als Bernunft, und man möchte glauben, es sei dem Menschen Bedürsniß, in großen Conjuncturen ein Thor zu sein.

Mit diefen Begebenheiten hatte das Fürstenthum Rempten fein natürliches Maß, gleichsam den Sohrpunct jugendlicher Kraft.

entwicklung erreicht. Stift, Stadt und Landschaft waren die drei Elemente, zwischen denen sich das nimmer ruhende Wechselspiel selbstbewußter und organisch gegliederter Kräfte dis zur allgemeinen Umgestaltung Deutschlands im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts weiter spann. Der wichtigste und anziehendste Theil des Werkes, die religiösen Wirren des sechzehnten Jahrhunderts, die völlige Ausbildung und praktische Gestaltung der Berfassung, das verständige Ordnen der bäuerlichen Verhältnisse, plastische Bilder über Sitte, Können, Brauch und Recht, beginnen erst mit dem zweiten Bande. Der Versasser hat aber im ersten Theile solche Proben von Geschicklichkeit, von historischem Tact und frastvoller Bewältigung des Stoffes abgelegt, daß wir für dieses Mal die Analyse weiter zu führen nicht für nöthig halten.

Der Entscheidungspunct für die allgemeine Burdigung des Bertes sowohl als der hiftorischen Runft des Berfaffere ift der Aufruhr bes Landvolks und die aus diefem Unglud unmittelbar bervorgegangene Berfaffung des Rempten'ichen Fürstenthums. Gr. Saggenmuller hat aber diefen Abschnitt in einer Beise bearbeitet, daß ihn Monch, Junfer, Burgeremann und Bauer mit gleichem Bergnügen, mit gleichem Rugen und mit gleichem Beifall lefen werden. Alle finden fie ja fich felbst, ihr Thun, ihre Thorheit, ihr Unrecht, ihre Leidenschaft offen, aber ohne herbes Wort, ohne schiefen Seitenblick und ohne beleidigende Katcchefe dargestellt — was allzeit und überall für eine große und schwere Runst gegolten hat. Sier mußte es fich zeigen, ob uns ein Parteimann, ober ein Redefünstler ohne Ernft und Tiefe, oder ein besonnener und unbestechlicher Freund der Wahrheit und des Rechtes entgegentritt. Born und leibenschaftliches Aufwallen behalt fich der Lefer felber vor; das Buch foll ihm nur der Spiegel fein, ber das Bild ber Beit mahr und ohne Schminke, aber beiter und ruhig wiederstrahlt. Gelehrte, bei benen verftandiges Maß, Rechtsgefühl und Wahrheitsliebe stärker sind als Ehrgeiz, Geltungssucht und Eitelkeit, sind nicht gar zu häufig und daher boppelt ehrenwerth. Richt nur begen wir vom Berfasser selbst biese gute Meinung, wir rechnen auch sein Buch unter die tuchtigsten, gereiftesten und besten Arbeiten, die in neuester Zeit über deutsche Bergangenheit erschienen sind.

## Joh. Georg Mayr: Der Mann aus Kinn und die Uriegsereignisse in Tirol 1809.

(1851.)

Wer dieses Buch gelesen hat, fühlt sich unwillfürlich zur Frage versucht: wie es etwa heute um Deutschland stünde, wenn alle Bölkerschaften dieses großen Landes während der letzten sechzig Jahre den Fremden gegenüber ebenso nachhaltig, frästig und resolut wie die Tiroler 1809 und wie die Schleswig-Holsteiner in der neuesten Zeit für Freiheit und Glück des heimisschen Bodens gestritten hätten?

Wir thun diese Frage aber nicht, einmal weil sie an sich nutsloß ist und weil der Bergleich nebenher für andere deutsche Bolksstämme gewissermaßen doch kränkend wäre. Dann hält und von dieser Fragestellung auch noch die eigenthümliche Industrie der Gegenwart zurück, welche in ihrer Aengstlichkeit solche Reden politisch verdächtigen und im Gemüthe des Fragers selbst den heimlichen Gedanken vermuthen könnte, als wäre für allgemeine Glückseligkeit und Ehre deutscher Nation selbst nach den letzen Paradehieben der raffinirtesten Fechtmeister öffentlicher Ordnung hie und da doch noch einiges zu wünschen übrig — ein Gedanke, welchen loyale deutsche Gemüther schon des lieben Friedens wegen überall unterdrücken müssen. Im Grunde haben die Deutschen aber doch alles erhalten, was ihnen nach Recht und Billigkeit gebührt?! Die rebellischen Ungarn anzupreisen oder gar

die Wiener Studenten zu loben, könnte jest in Deutschland Riemand wagen, und sogar über Friedrichstadt, über Ischoe und über den Oberst von der Tann zu reden, haben die Manteuffel und die Hasselug schon halb verpont.

Doch was flagt man da über Bedrängnisse der Lebendigen, wenn selbst die Todten nicht mehr sicher sind! Soll denn nicht, wie es heißt, sogar C. Cornelius Tacitus auf submissesten Antrag wohlgesinnter \* \* \* scher Philologen von bundespolizeiwegen aus den vaterländischen Schulen ausgewiesen werden, weil er die alten Cheruster, diese hochfreiherrlichen Ahnen des erlauchten Hauses "Thunderthenthronkh", in demagogischer Frechheit "dumm und seige" (inertes atque stulti) zu nennen die Unflugheit beging? Und doch wagt es der ehrenwerthe Bersasser des Eingangs genannten Buches unter solchen Umständen mit einer neuen und, wie es scheint, wohl gelungenen Berherrlichung des Tiroler Ausstandes von Anno Neun öffentlich und ungescheut hervorzutreten.

Das Richt, sich gegen bas Bestehende zu erheben, aus der Welt ganz hinauszudisputiren und den Leuten unter allen Umständen absolute Geduld vorzuschreiben, wie nach Macaulay die altenglische Ordnungspartei vor bald zweihundert Jahren, wagt heute in Deutschland höchstens noch die Junkerzeitung von Berlin. Wenn wir es nicht schon alle vorher wüßten, warum die Tiroler Insurrection von 1809 selbst bei den strengsten Staatstheoretikern der Neuzeit für eine wohlberechtigte und legitime gilt, könnte man es aus der klugen Wendung lernen, mit welcher der Berfasser Ansang und Ende des jammervollsten Iwischenactes der deutschen Tragödie auf die ewigen Widersacher germanischer Prosperität, auf Franzosen und Britten hinüberwälzt. Daß der Knecht sur die vom Gebieter besohlenen Handlungen nicht verantwortlich sei, liest man schon im Cicero de ossicis. Wenn

aber die Tiroler auch nach dem Frieden von Schönbrunn und von aller Welt im Stich gelaffen die Waffen doch nicht niederlegen wollten und am Ende gegen den Rath hoher Protectoren felbit das Unmögliche versuchten, so klaget ja nicht, wie Borne, ihren stöckischen Sinn, ihre Unkunde weltlicher Politik, ihren Legenden-Fanatismus, ihre ftarken Leidenschaften, ihre rohe, gemeine, undankbare und ganksuchtige Bemutheart an, werfet mit dem Berfaffer die Schuld der Thorheit und der Katastrophe nur keck auf das brittische Gold und auf die Taschenpolitik jener "Arämer-Insel", von mober noch bis jum gegenwärtigen Augenblick ber ftorrische Lord, der Locofoco von Albion, den herren des Continents so großen Berdruß bereitet. Diese Taktik bes Speckbacher'ichen Biographen ift um fo lobenswerther, ba fie in ihrer erften Sälfte gang und in der anderen dem Befen nach ebenfalls richtig ift. Daß der brittische Goldstrom unmittelbar und ohne Zwischenstation in unsere Thäler geflossen sei und die armen Biebhirten durch feinen Glang jum letten hoffnungelofen Rampf getrieben habe, sagt ber Biograph nirgend in seinem Buche. Er bedauert vielmehr die geringe Einsicht der Tiroler und tadelt nicht ohne Freimuth die Schwäche, mit der sie sich als blinde Werkzeuge kluger Speculanten brauchen ließen und am Ende als Opfer fremden Eigennutes gefallen find. Ber aber biefe geringe Einsicht, diese Schwäche der Tiroler Bauern "aufgezogen", wie es im Borne beißt, und in das Spiel gebracht, das, meint der Biograph, moge der Lefer felbst errathen.

Im Ganzen weiß der Berfasser seinen Stoff nicht ohne Geschicklichkeit anzuordnen und liesert eben dadurch den Beweis, daß mancher Tiroler heute wenigstens im Schreiben klüger ift, als seine Landsleute Anno Neun in ihrer politischen Weltanschauung gewesen sind. "Il saut vivre", hieß es neulich bei Gelegenheit der Kölner Zeitungshändel, und kein Berständiger

wird es dem gewandten Berfaffer übel deuten, wenn er machtige Continental-Gunder ichont und nicht durch nutlofen Rigoriemus pedantisch und untlug ein von warmer Baterlandeliebe bictirtes, mit guter Sachkenntniß angelegtes und mit einer bisher ungewöhnlichen Barteilofigkeit und Rube vollendetes Literaturproduct, Thatfachliches über ben Tiroler Rrieg ward ichon früher und nicht ohne Berdienst geschrieben; aber ben inneren Rusammenhang, die moralische Berkettung und gleichsam die Bragmatit diefer denkwürdigen Begebenheit bat, wenigstens wie fie bem redlichen Gemuthe vorschwebte, mit Benugung alles bisher von anderen Gefagten auch für den schlichten Tiroler Bauern. verstand faglich zuerst Gr. Johann Georg Mahr aus Briglegg im Unter-Innthale bargeftellt. Der Blan, mitten im Birrfal ordnungelofer Rraftentwickelung ber Insurrection einen feften Centralpunct, einen gemeinsamen, überall erkennbaren, erwärmenden Leitaedanken aufzustellen und diesen ertennbaren, alles belebenden und das Berftreute gur Ginheit verbundenden Leitgedanken im "Mann von Rinn" verforpert darzustellen, ift gut angelegt. Denn nach dem Urtheile ber Sachverständigen hatte Speckbacher unter allen Bauptlingen der Bewegung die meifte Thatfraft und das beste Guerillas. Talent. Es ist hier mehr als "Lucter" und "Fagnacht" (Lucterius und Epasnactus) bes alten gallischen Freiheitetampfes; es ift, wenn man Rleines mit Großem vergleichen will, Ambiorix ber Eburone, welcher Cafar's Legaten einst fo schlimmes Spiel bereitet bat.

Nach so reichen Borarbeiten noch viele wesentlich neue That-sachen vorzubringen, wird also dem Berfasser Niemand zumuthen; aber etwas Reiseres und in seiner Art etwas Bollendeteres, als leidenschaftliche Aufregung und factiose Berblendung in manchem Falle zu Tage förderten, darf man gewiß erwarten, wenn ein

gerader Mann die Früchte dreißigfährigen Sinnens, Forschens und Cammelne endlich zu Markte bringt. Mit welchem Rechte man dieffeite der Norischen Alpen schon im Charafter jedes einzeinen Tirolere baufig etwas Eigenthumliches, Rathselhaftes und beinabe Unheimliches zu finden meint, fei dabin gestellt. Soviel aber ift gewiß: über Tirol und tirolische Dinge preismurdig und schicklich zu schreiben, glauben sie bei uns fast allgemein, sei auch dem begabteften Fremden nicht verlieben; man muffe, um diefe Runft mit Unftand und Birffamteit zu verrichten, unfehlbar felbst und von Sause aus Tiroler fein. Deswegen wird auch abgesehen von dem inneren Werthe der Composition, schon der Taufichein des Berfaffers diefem Buche in Tirol wefentlich ju Statten fommen. fr. Joh. Georg Mayr ift jum Glud nicht nur selbst Tiroler, er ift auch noch aus jenem Theile des Landes geburtig, welcher felbst im Urtheile ber Gingebornen geiftig bober als die übrigen Theile fteben foll. Treubergig, freiheitliebend, gefunden Sinnes, galant, andächtig und foldatisch wollen wir gewiffermaßen alle fein, aber diefe Eigenschaften in vorzüglichem Grade, glaubt man bei und, finden fich nur bei den Bewohnern bes Unter-Innthales, Briglegg und Rigbuhl naturlich einhiermit ift freilich noch nicht gefagt, daß ein aeschlessen. Tiroler-Buch blog feines inländischen Berfaffere megen in Tirol sclbft auch schon unbedingte Geltung habe und ber Rritit enthoben fei. In Tirol find fie berbe gegen die Literaten, und beim heftigen Biderspruch, welchen ein eben erscheinendes vortreffliches Wert eines Ginheimischen über die Bewegung von 1848 im Lande selbst erfährt, zweiseln wir ftart, ob der Spedbacher's sche Biograph in Tirol überall und bei allen Parteien dieselbe schonungevolle Milde und dieselbe gerechte Unerkennung finden mird, mie außerhalb bes Gebirges, mo man für bie Tiroler megen ihres Jahres Neun noch immer einige Achtung hat.

Gegen fremde Uebermacht tropvoll und gornig aufzufahren und für eine Idee, felbft für Irrthum und blinden Bahn, muthig das Leben einzusegen, hat bei allgemeiner Erschlaffung und Bergagtheit boch allgeit für icon gegolten. Gr. Dapr bat eine Blutgrch'iche Biographie, oder gemiffermagen eine Bauern-Iliade geschrieben und durch diese Baltung bes Wertes die gewicht. vollste Claffe der Eingebornen ichon voraus in fein Intereffe Wir wollen ben boberen Ständen des Tiroler Landes. besonders den Philosophen und Schriftgelehrten nichts Unangenehmes fagen und auch ihre Tapferkeit nicht in Zweifel gieben; aber Rraft, Bedeutung und Butunft der Tiroler liegen beffen ungeachtet in ihrem Bauernvolf. Deswegen wird auch "Der Mann von Rinn" nicht bloß Tiroler Bolksbuch werden und bald in jeder Butte au finden fein; er wird nebenher auch im übrigen Deutschland, vorzüglich aber in Bapern Untlang finden, weil diefe Schrift neben Beurfundung mabrhaft antifen Beldenmuthe auf Seite ber Aufständischen bie friegerischen Tugenden - fo viel man weiß das erfte Mal — auch am Gegner willig anerkennt. haben die Bayern im jugendlichen Uebermuth und im Sprudel ibrer volitischen und geiftigen Emancipation im armen Tirol auch noch fo viel gefündiget, es ift vergeffen; fie haben es theuer genug bezahlt und, was noch viel ruhmlicher ift, fie haben ihre Brrthumer gut gemacht und durch weises Regiment dem durch eigene wie durch fremde Schuld verheerten Lande das Unbeil früherer Beit durch gehnfaches But vergolten. Das Undenten an die gerechte und verständige Berwaltung des deutsch gebliebenen Untheiles nach Besiegung der Insurrection lebt noch heute im Bergen der dankbaren Tiroler fort, und man hat die Schwierigkeiten, mit welchen nach Abzug der Bapern bie fpatere Landesordnung ju tampfen hatte, nicht mit Unrecht biefer Bermand. lung der tirolischen Boltogefühle jugeschrieben.

Das alte Tirol, das Land ber fanatischen Andacht, des blinden Glaubens, der ftodischen Unwissenheit und der roben Rraft, lebt nicht mehr; es ist schon lange todt; der Jselberg, die Eisak, die Paffer sind die Leichenstätte, wo man Thranen vergießen, aber keine Auferstehung ber Tobten wünschen foll. Bas Tirol heute ift, sein geistiges Leben, seine beffere Ginsicht in die Dinge bes Saculums, befonders aber bie Möglichkeit mit ben übrigen Erdbewohnern neben Muth und physischer Rraft auch in der geistigen Palaftra, im humanen Wiffen und Ronnen bescheiben in die Schranken ju treten, verdankt es vorzugeweise ben Bayern und der anfangs harten und muthwilligen, nachher aber menschenfreundlichen und flugen Behandlung, die ce von diefem Bolte erfahren hat. Daß ein schlichter Rupferstecher, ein Mann bes Grabstichels und bes Birkels, wie er fich felber nennt, ein fo gutes, ein fo anregendes, mit Stellen aus ben beften beutschen Dichtern reich geschmudtes Buch schreiben fann, ift eben auch nur eine von den vielen Früchten, deren Reime zwischen 1806 und 1814 von wohlthätiger fremder Sand in die fruchtbare, aber bis dahin brach liegende Tiroler Erde gelegt morden find.

Selbst der hochwürdige Clerus, so widerstrebend seiner confervativen Natur das Berlassen althergebrachter Sitte auch sein mußte, konnte sich der milden Einflüsse humaner Bildung nicht überall ganz erwehren. Bei aller Hochachtung und Bewunderung, welche man für die hervorleuchtenden Tugenden, für die Sittenstrenge und für die wohlwollenden Absichten dieses ehrwürdigen Standes von jeher hatte, müssen wir ihm doch redlich eingestehen, daß clerikales Ansehen mit der alten, vorinsurrectionellen geistlichen Tiroler-Prazis seit der baherischen Studienresorm selbst vor der eigenen Landesjugend nicht mehr bestehen konnte. Leider konnten aber in Tirol, wie überall, nur Gewalt und bit-

tere Erfahrungen die harte Krufte alter Angewöhnungen gerbrechen und befferer Erkenntnig den Pfad bereiten.

Der "Mann von Ainn" ist ganz im Sinn der neuern Zeit geschrieben, einer Zeit, welche Widersprüche gern versöhnen, eingewurzelte Antipathien ausgleichen und aufgeregte Leidenschaften überall dämpsen; möchte. Selbst hinter der jähzornigen und barschen Außenseite eines berühmten süddeutschen Deerführers weiß der billige Bersasser einen Grundstod deutscher Gemüthlichteit und mitleidvollen Erbarmens gegen bethörte Feinde zu entdecken. Diese Stelle wird große Wirkung thun, nicht etwa weil sie klug und gefällig, sondern weil sie wahr und richtig ist und ohne Künstelei den kühlen Rachehandlungen franco-gallischer Satrapen die edlere Färbung deutscher Gewalt und deutschen Charakters entgegenstellt.

Das zerriffene Band zwischen Tirol und Bayern hat ber Berfaffer Diefes nüglichen Buches wieder angefnüpft und nebenber feinem Beimatlande einen viel befferen Dienst erwicfen, Immermann mit feiner "Tragodie in Tirol". Gine Episode aus der Gegenwart und zwar eine ungludliche, noch mahrend alle Ungulänglichkeiten, Mängel und Schwächen ber Sauptacteure im frischen Undenfen der Mitlebenden haften, mit der Bratenfion eines antifen Runftwertes auf die Bubne ju bringen, mar ein von Unbeginn verfehlter Runftgedante. Diefer verfehlte Runft. gedante, nicht das miglungene Freiheitsbestreben des Tiroler Bauernvolkes an fich hat die brittische Galle und den Spott eines Borne aufgeregt. "Dumm und schwach" mogen allerdings die Tiroler der Immermann'schen Tragodie sein; aber die Tiroler der Birklichkeit, die Tiroler des Schlachtengetummels, Die Tiroler, welche siegreiche und große Beeresabtheilungen dreimal im Sandgemenge überwunden haben und am Ende nur dem europaischen Berhangnig erlegen find, diefe Tiroler bumm und

schwach zu nennen, wäre ein eigenthümliches Wagestud. Dem Tiroler Bolf von Anno Neun fehlte nicht der Muth, nicht die militärische Einsicht und die natürliche Strategie, ihm sehlte nur das Glück oder vielmehr jener Grad weiser Selbstbeherrschung, um die Leidenschaft seiner Baterlandsliebe noch zur rechten Zeit den Gesehen der Klugheit unterzuordnen; am meisten aber sehlte ihm ein Deutschland, das ebenso dachte, fühlte und handelte wie Tirol.

Im Grunde genommen enthält das bisher Gefagte freilich nicht viel mehr als allgemeine Reflexionen und bie und ba ein Epigramm auf Speckbachers Biographen und auf ben großen Tiroler Rrieg. Die Leser, wie fie beute find, begnügen fich aber nicht mehr mit allgemeinen Phrasen und mit oberflächlichem Betaften bes Gegenstandes, für welchen man fie erwärmen foll. Sie verlangen wesentliche und greifbare Borzuge am gepriesenen Object und möchten, bevor fie ein Buch taufen und lefen, namentlich auch miffen, ob es die angefündigte Thefis beffer und ausgiebiger behandle und die Erkenntniß auch mabihaft weiter fördere, als die früheren Schriften über denfelben Begenftand. Ein solches Zeugniß leichtsinnig und ohne gewiffenhaftes Ginseben in Die vorausgegangenen Leiftungen ju Bunften eines Bertes auszustellen, ware eine große Unbesonnenheit. Etwas geleistet, was Die Arbeiten seiner Borganger völlig ausstechen und vergeffen machen fonnte, bat ber Berfaffer der Spedbacher'ichen Lebensbeschreibung nicht. Aber das vorräthige Material durch felb. ftandige Localforschung erganzt, die Thatsachen neu und beffer geordnet und bas Bange in eine von den fruheren Schöpfungen vortheilhaft abweichende Form gebracht ju haben, ift ein Berdienst, welches ihm die strengste Kritik und vielleicht sogar Ungunft und Ueberfättigung ber eigenen Landsleute nicht verfagen Bas der Berfaffer bringt, ift nothwendiges Ergebniß

worausgegangener Bersuche, ift gleichsam Schluß und lettes Wort in einem mit wechselndem Ersolge schon oft behandelten historischen Gegenstande. Und wenn man zum Lobe des Bersasser auch nichts anderes zu sagen wüßte, als daß er einerseits die friegerischen Ereignisse bei und um Kufftein an der Rordgrenze, andererseits die Niederlagen des Herzogs von Danzig in den Engschluchten des Inn- und Eisakstromes vollständiger, correcter und lichtvoller als die Vorgänger erzählt und dargestellt habe, so wäre der Gewinn schon in diesem Falle ein erheblicher und auch die Verechtigung, das Publicum mit einer neuen Schrift über den großen Ausstand der Tiroler heimzusuchen, genügend hergestellt.

hauptverdienst und eigenthumlicher Borgug diefer Biographie ift die finnvolle Anlage und gleichmäßige Durchführung des gangen gefchichtlichen Gedankens, diefe in ihrer Art vorzüglich gelungene Befchreibung des Chrentages im Leben des muthvollen Tiroler Bolfes. Der Lefer fieht gleichsam mit leiblichem Auge, wie die That aus der Dunkelheit des Ursprunges plotzlich an das Licht fpringt, wie fie wachst und in raschem Schwung gur Bluthe reift, bie fie endlich mit ber großen Riederlage ber Infurgenten vor Mellet (October 1809) den Wendepunct erreicht und von diesem unheilvollen Tage angefangen, ebenfo regelmäßig und correct, wie fie geftiegen, von Stufe ju Stufe wieder finkt und endlich mit der verglimmenden Lobe der Brigener Feuerbrande ftirbt. Große Rataftrophen, fagt man, fundigen fich den Sterblichen durch vorauseilende Schatten an. Aber diese geheimnisvollen Mahnungen ber Berhangniffe zu vernehmen, ift nicht Jedermann vergönnt. Nur der fluge, der helle Beift fühlt und ahnet in unerklärlichem Bangen, daß das Glück mude ift und daß ber Sturm naht. Aus allen Ruhrern des Aufftanbes bat Spedbacher allein mitten im glanzvollsten Stand ber

Dinge ben beranrudenden Wendepunct erfannt, und feine "Uhnungen" fprechen deutlich genug für den Scharfblick Mannes, wie für den historischen Tact seines Biographen. Be= gegnet einem in den Schriften früherer Bearbeiter ber friegerischen Begebenheiten in Tirol nicht felten bie Sprache leidenschaftlicher Aufregung und factiofer Berschrobenheit, so fündiget unser Berfaffer eber durch das Gegentheil. Der Mann ift so frostig und hat eine folche Bewalt über feine Bemuthebewegungen, daß er die greuelvollen Brand - und Burgescenen um Lienz und Briren, weil das Drama bereits ausgespielt und sein Seld nicht unmittelbar an dem Ereignif betheiligt mar, nur falt und oberflächlich berührt. Dagegen laffen die Unstrengungen und die Strategeme Spedbachers, fich nach dem Kall der Insurrection einen langen Winter hindurch, und bis die Flucht nach Defterreich möglich war, ben Rachforschungen ber Sieger gu entziehen, an Abenteuerlichkeit und Lift alles hinter fich, mas uns Plutarch von den Rettungeversuchen der Proscribirten bes römischen Triumvirate erzählt.

## George Finlay: Medieval Greece and Trebizond.

(1851.)

I.

Gesagt hat man es schon oft genug, die Leute glauben es aber noch immer nicht, ja sie wollen es nicht einmal gern hören, daß die Deutschen in der Wissenschaft wie in ihrem politischen Dasein und Wirk n seit lange nur die Handlanger und die Taglöhner der großen königlichen Baumeister der weltbewegenden Ordnung sind. Bon Politik sei aber diesesmal nicht die Rede und das Wort gelte nur der Wissenschaft. Haben auch die armen Deutschen, wie es schon oft geschen, irgend etwas Gutes erfunden und ausgedacht, so weiß sich der Fremde schnell und geschickt den Bortheil anzueignen und den ungeschliffenen, naturwüchsigen Diamant durch seine Kunst in hellen Glanz zu bringen.

Der Britte G. Finlay hat eine Geschichte des griechischen Mittelalters, eine Biographie der beiden romantischen Kaiserthümer Byzanz und Trapezunt geschrieben — ein Doppelbau, zu dessen einer Hälfte ein Deutscher unter Noth und Kämpfen aller Art den Hauptstoff ganz allein hergestellt, zu der anderen Hälfte aber — was noch viel bedeutungsvoller ist — zuerst die Grundlinien vorgezeichnet hat, von welchen sich, ohne das ganze Unternehmen zu gefährden, kein Künstler diese Feldes entfernen darf. Die Gleichgültigkeit germanischer Zeitgenoffen im Bunde mit den

feinbseligen Bestrebungen offener Gegner konnte den neuen byzantinischen Gedanken doch nicht mehr erstiden, und man muß
es nun in Geduld ertragen, daß sich gründliche Kenntniß byzantinischen Staatslebens und seines in Zukunft unvermeidlichen Rüchschlages auf die Politik des Occidents von dem vielgeschmähten Namen eines Unbedeutenden nicht mehr trennen läßt. Nur
ein freies und sittlichstrenges Bolk, wie die Britten, verstehen und
verdienen es, Werth und Belang unabhängiger Wissenschaftsgedanken anzuerkennen, während Gemüther niederer Ordnung,
gleich den hof Eunuchen von Byzantium, geborne Feinde mannhafter Tüchtigkeit und geistigen Uebergewichtes sind.

Den freundlichen Bint, welchen Ernft Curtius unlängst gegeben, hat man dantbar anerfannt; aber ein großes, selbständiges, innerhalb der Schranten ftrenger Rritit frei und fcwung voll vollendetes und vom warmen Sauch gefunder Staatephilofophie belebtes Wert über bas griechische Mittelalter hat im Geifte der neuen Constitution zuerft Gr. G. Finlay auf den literarischen Martt gebracht. Der reichen Stoffesfülle gegenüber ift frn. Finlap's Buch, wie er es auch felber nennt, allerdinge nur eine Stigge, aber die Stigge ift eines Gibbon murdig und verrath Einsichten in die Natur der menschlichen Dinge, wie sie imbeciller Muthlosigkeit bes Continents, wo nicht unbeimlich und bestructiv, so doch jedenfalls fühn und gefahrvoll scheinen wer-Die mabre bistorische Runft, Der Freiheitofinn, der fittliche Ernft, das Gedankenmark und die Elegang der Form, die wir an den großen Meistern des Alterthums bewundern, bat mit fliefmutterlicher Beseitigung des Continents, wie es icheint, das folge Großbritannien allein geerbt. Gigentlich unangenebmes wollen wir unseren gelehrten Bunft - und Stammesgenoffen burchaus nichts fagen. Bahrhaft bedenflich aber mare ce erft dann, wenn man fich felbst nicht mehr achten konnte und -

wie der gefesselte Prometheus beim Tragifer — durch ungerreißbare Bande gefesselt, durch unabwersbare Lasten niedergehalten und durch die Schlechtigkeit der Umgebung bewältigt und bethört, zur Berleugnung seines bessern Selbst gezwungen wurde. Natürlich reden wir nur vom Geist der deutschen Literatur im Allgemeinen und wollen in seinem eingebildeten oder wahren Werthe perfönlich Niemand kranten.

Fragen aber könnte irgend ein Spotter doch, warum der Fragmentift, nachdem er in byzantinischen Dingen fo viel neues, bisher nicht bekanntes gefunden haben will und ihm nebenher auf dem Continent alles fo corrupt und niedrig scheint, warum er, fatt das Wert felber ju verrichten und den verfummerten Credit der Continental-Literatur durch frischen Glang zu heben, Den Ruhm des Unternehmens einem Fremden überlaffen bat? Es ift mahr und man glaubt es auch ohne Gelbflüberhebung fagen zu durfen, man ware zu diefer Leiftung vor allen andern berechtigt und gemiffermagen fogar verpflichtet gewesen, auch ward ber Borfat lange feftgehalten und ein bedeutendes Daterial ichon angehäuft. Der Bau ift aber doch unterblieben, meil es in der Zwischenzeit mancherlei zu überlegen gab und weil man einer in Deutschland verfehmten hiftorischen Controverse megen die letten Trummer feines Gludes und feiner burgerlichen Existenz vollends auf das Spiel zu seten mit Recht für thoricht hielt. Die ersten Grundlinien jum byzantinischen Staats. lebensbilde murben in Deutschland mit fo entschiedener Ungunft aufgenommen, und das gange mit ben byzantinischen Studien innig verflochtene politische Gebahren bes Berfaffere zeigte fich in seinen Wirkungen gleich das erstemal so verderblich und unbeilvoll, daß man einen zweiten Stoß diefer Urt, wie er naturlich nicht ausgeblieben mare, ohne völligen Ruin auszuhalten nicht mehr die Rraft befaß.

In Deutschland ist es gefährlich Gedanken zu haben, wenn man sie nicht mit Heeresmacht versechten kann. Warum soll aber auch einer mitten unter schmiegsamen und nachgiebigen Menschen allein starr und unbeugsam den Verhältnissen trozen? warum die Freiheit des Gedankens mitten unter seilen Menschen vertheidigen, welche dienen und nebenher ihren Vortheil nicht versäumen wollen? Man hat durch schonungslose Vesehdung mächtiger Vorurtheile und durch eine Geradheit in Wort und That, wie sie die gegenwärtige Zeit nicht mehr dulden kann, sich selbst nur zu viel geschadet, ohne deswegen anderen wesentlich zu nützen, ohne erlahmten Geistern einen höhern Schwung und sittlich Untersochten ein wirksames Beispiel der Freiheit zu geben. Thrasea Paetus, heißt es im Tacitus, sibi causam periculi seeit, ceteris libertatis initium non praeduit.

Deswegen sei es jett ber unzeitigen Bestrebungen und ber nutlosen Selbstopfer einmal genug! Wir haben den aufreizenden Gedanken von Byzanz zum Vortheil der Fremden fallen gelassen und wollen, klüger als früher, von jett angesangen mit aller Welt im Frieden leben, weil der Einzelne den Widerstand des Ganzen doch nicht brechen kann. Insoweit kann auch jene Partei, welche in Deutschland alles innere Mark versengen, alle Freiheit des Gedankens ersticken und die geistige Energie des deutschen Bolkes bis zum Niveau eines \* \* \* niederdrücken will, mit ihrem Werke zufrieden sein. Sie hat wenigstens Einen der unwirschen und lästigen Opponenten zum Schweigen gebracht und zu noch größeren Ersolgen die Bahn geebnet.

Und weil jest die leidenschaftliche Aufregung auf beiden Seiten gedämpft und überall küble Restexion an die Stelle des Enthusiasmus getreten ist, so sei es gestattet, noch einmal in frostiger Ruhe auf die zwanzigjährige gräto-byzantinische Fehde zurückublicken. Das Individuum bleibt vorerst wie billig aus

dem Spiel, und von dem innern Gewicht der Frage selbst mag nach Maßgabe seiner Bildung und seiner staatsmännischen Einsichten Jedermann denken, was er will. Gewiß ist nur, daß seit den dogmatischen Streitigkeiten des sechzehnten Jahrhunderts in Deutschland keine wissenschaftliche Thesis mit einem solchen Maße von Leidenschaftlichkeit und gegenseitiger Erbitterung versochten wurde, wie diese arme, den Bedrängnissen des Augenblicks gegenüber doch nur unbedeutende Frage des Mittelalters von Byzanz und Trapezunt. Der Grund dieser auffallenden Erscheinung, in der hige des Gesechtes von beiden Theilen übersehen, tritt erst jetzt allmählich klar hervor und entschuldigt beinahe die Maßlosigseiten der Gegenpartei, wenn es sur Maßlosigseiten, wie sie in dieser Fehde hervorgetreten sind, überhaupt eine Entschuldigung geben kann.

Der gesammte Bildungestand und bas geistige Leben bes deutschen Bolles ift ein wesentlicher Ausfluß, ift die fraftigfte Schöpfung, ja gemiffermaßen bie Berforperung und Metempfychose bes altgricchischen Genius, beffen Ewigkeit und unvergang. lichen Glang man ungludlicherweise an ben ungetrübten materiellen Fortbestand bes hellenischen Boltes knupfen wollte. Dit bem Berschwinden des hellenischen Bolles, meinten fie in Deutschland, muffe auch die Burgel aller humanen Bildung in Guropa fterben, muffe fich namentlich eine Rinde craffer Barbarei mit Bandalismus und Ruffenthum über das hochgebildete Deutschland Das war nun freilich unnöthige Sorge und heller Unverstand; wer aber will eine ganze Nation vor Gericht ftellen und der Thorheit überführen? Reben den Beitumftanden bringe man auch noch die trockene und beinahe insolente Form in Rechnung, in welcher sich die neue Thesis dem Glutstrom germanischer Bellas Begeifterung entgegenstellte. Nationalen Gefühlen und ihren anerkannten Organen hart und rudfichtelos entgegenzutreten, ift fur ben Ginzelnen allezeit ein Bageftud.

Richt wenig verschlimmert ward der Streithandel noch insbesondere durch die persönlichen Berhältnisse und das heimatland des Urhebers dieser unerträglichen, die wärmsten Regungen germanischer Bildungsträger frech verlegenden häresie! "Je m'aperçois, Mr. l'Ingénu", sagt der Bailli im Roman, "que vous parlez mieux français qu'il n'appartient à un Huron." Ein "Hurone", meinte sashionable Literaten Compagnie in Deutschland, habe kein Recht, den herkömmlichen Meinungen über byzantino-gräfisches Staats- und Bolksleben geradezu widersprechende Correctheiten zu besigen.

Mißtlänge dieser Art versöhnt nur die Zeit und das vermehrte Wissen, besonders aber fremdes Dazwischentreten, wie es mit Abstreifung aller Parteigehässigkeiten rein im Geiste der Wissenschaft in seinem Werke Hr. Finlay übt. Am tactvollsten haben sich im Streite langefort die Griechen selbst benommen. Der gesunde Sinn sagte diesem reichbegabten Bolke, daß es seine Geltung in Europa weniger durch den Glanz und das Alterthum seines Stammbaumes, als durch Thatkraft und persönliche Tüchtigkeit im gegebenen Augenblid begründen könne. Es brauchte lange Zeit und viele Mühe von Seite der occidentalischen Gegenpartei, die Bewohner des hellenischen Königreichs auf die salsche Bahn zu lenken und ihren gesunden Sinn zu bestbören.

Wenn aber Hr. Finlay nach großen Zugeständnissen am Schlusse best ersten Kapitels die Bemerkung ansügt: daß solche Revolutionen und Bolksverwandlungen für die Menschheit nichts Herabwürdigendes haben, wie man hie und da irrig meine, so wird er ängstlichen beutschen Gemüthern schon durch dieses einfache wahre Dictum reichen Trost gewähren. Wie freundlich

werden aber erst die Hellenen auf den Nachsatz der Phrase horchen, daß gemischte und gekreuzte Racen, wie z. B. die alten Quiriten und die heutigen Engländer, an physischer Kraft und geistiger Bollendung mit dem reinsten Blute alter und neuer Zeiten auf gleicher Höhe stehen! Wenn der kluge Jannetakis diese Stelle des Hrn. Finlay liest, ist ihm die Wahl, ob er einem P. Scipio und einem Gibbon gleichen, oder die Borzüge des ehrenwerthen Oldenburgischen Präceptors Greverus theilen wolle, gewiß nicht lange zweiselhaft. Wenn nach Shaftesbury's Spruch Sparsamkeit wirklich die Mutter aller Tugenden ist und Tugenden allein die Reiche blühend machen, so darf man aller mittelalterlichen Katastrophen ungeachtet an der nationalen Tüchtigkeit und am künftigen Glücke des Neugriechischen Bolkes nicht verzagen.

Berr Finlay, wie wir alle wiffen, bat erft im verwichenen Jahre seine gerechte Forderung an Griechenland mit vieler Mühe und nach langer Gebuld endlich jur Anerkennung gebracht. fr. Finlay hat aber nicht bloß seinen Proceg gewonnen, er ift auch mit feinen Sausgöttern vom außersten Thule völlig nach Bellas emigrirt und lebt nun ale Burger und Bunftgenoffe mitten im Bolfe, über beffen Abelsfehde er bas Austrägalgericht übernom. men hat. Bagt es nun Gr. Finlay die vorjährige Krantung hellenischen Stolzes durch eine neue Unbill zu steigern und dem "Berleumder" seines Aboptiv-Baterlandes unbedingt in allen Theilen seiner Diatribe Recht zu geben? Oder möchte Gr. Finlay lieber durch unbedingte Berurtheilung des deutschen Criticus und seiner hellenenfeindlichen Ideen die Harte der Balmerston = Sentenzen in Griechenland vergeffen machen? fr. Finlay ebenso flug ale gelehrt - versteht in meisterhafter Bendung beiden Klippen auszuweichen und mit einem Spruch aufzukommen, dem sich beide feindlich-hadernden Theile ohne Murren fügen tonnen.

Bahrend Gr. Kinlay - was wohl zu beachten ift - die Sauptergebniffe unferer byzantinischen Forschungen nicht nur als richtig anerkennt und fie ausbrudlich und in vielen Stellen beinabe wörtlich seinem Berke unterlegt, findet er doch Mittel in der Art und Methode, wie wir zu befagtem Resultat gekommen find, Berichiedenes auszustellen, Mangelndes ju ergangen und Unbestimmtes auf das richtige Dag jurudzubringen, fo dag er am Ende wie ein atturfischer Radi beiden Broceffuanten Unrecht geben und ben Wegenstand bes Streites ju feinem eigenen Bortheil confisciren fann. Dag der Friede nur in biefer Beife zu erzielen sei, fühlen wir alle und meine freundlichen Widersacher, die "Trojanischen Helden" mit allen Marathono- und Leuctromachen, werden ihre Berurtheilung um fo williger ertragen. weil Gr. Finlay auch ihren verhaften Gegner und seine (angebliche) Befammtvertilgung bes europäischen Sellenenstammes nicht ungerupft entfommen läßt.

Daß forgliches Studium in ben fogenannten Bygantinern und nabere Brufung verbefferter Mappen Griechenlands mit ihrer slavischen Topographie die Quelle unseres Sündenfalles und bes gegnerischen Borns gewesen sind, ift Deutschland nicht mehr unbekannt. or. Kinlan ift aber menschenfreundlich und mochte bas Bergeben lieber von bem Beflagten ganglich wegmälzen, wie Schafarit, ober wenigstens unsere Schuld durch die Bemertung erleichtern, daß die Priorität ein flavinifirtes Hellas entdeckt zu haben nicht dem beklagenswerthen Gegenstande beutscher Literaten - Behme, sondern einem Britten angebore, und daß namentlich or. Leate ichon Anno 1814, also vier volle Olympiaden früher als der deutsche Bareffarch, bas Dafein flavischer Ortonamen im Innern Griechenlande mabraenommen und in feinem Banderbuch aufgezeichnet Die Sache ift richtig und ber Umftand, daß wir unabhangig von der Leake'schen Forschung ju derfelben Ueberzeugung gekommen find, andert an ber Sache nichts und lagt die englifche Priorität in ihrem Befen unbestritten. Ebenso richtig ift aber auch, baf ber treffliche Leate, gufrieden bas ifolirte Kactum binzustellen, ben Gebanten nicht weiter verfolgte und in feinem Berke, wenn wir nicht irren, weder die Borgange, noch bie Folgen, noch den Umfang, noch die ftaatsmannische Bedeutung biefer flavischen Boltermanderung des Raberen betrachtet, wenigsten aber bon ber großen, alle europäischen Borftellungen über bie Natur des byjantinischen Reichs beseitigenden Birtung biefer Frage eine Uhnung hatte. Gr. Leate ließ in ber Beschichte von Byzang alles beim Alten und fein gelehrter Freund und Landsmann wird nicht leugnen, daß ein anderer ben tobten Buchstaben zuerst lebendig gemacht und dem falten Marmorblod bes Pygmalion Dbem eingehaucht, Farbe, Nerv und Bewegung gegeben habe. Der mar benn vor dem Jahre 1830 irgendmo in Europa von Leafe und einem flavischen Bellas die Rede, und hat nicht der Berfaffer der Geschichte Morea's im Mittelalter allein die volle Schale des deutschen Literatenzornes leeren muffen ? or. Finlay, welcher fremdes Berdienst bereitwillig und freundlich anerkennt, findet es doch beinahe amufant, daß ein Deutscher Pratenfionen von foldem Belange haben und gleichsam mit brittischem Capital Bucher treiben könne.

Der Leser sieht es, nicht etwa die mittelalterige Slaven-Thesis von Sellas wird in ihrem Wesen angesochten, wie es gelehrte und ungelehrte Widersacher gern lesen möchten; nein, nur die Ehre der ersten Entdeckung soll nicht dem flottenlosen Germanien, sie soll wie billig den Gebietern des Oceans, den freien und glücklichen Britten angehören. Diese Wendung der Streitfrage erzeugt in unserem Gemuthe nicht die leiseste Bewegung, nicht die geringste Unzufriedenheit. Wenn nur die

Thatsache selbst gerettet ist, mag die Ehre nehmen wer sie will. Bir Deutschen haben wohl Größeres verloren und können zu ben übrigen Demüthigungen wohl auch noch diese kleine Zurücksehung ertragen, welche in Deutschland ohnehin nicht von Jedermann empfunden wird. Die Streitsache, wie sie beinahe ein Menschenalter vor dem gelehrten Publicum schwebte, ift und bleibt, wenn man fie nach beutschen Begriffen tagiren will, aller gegnerischen Berkleinerungesucht zum Trot doch eine "cause celebre", die an ihrem Gewichte nichts verliert, wenn fich auch Leute einmischen, die, nach dem Mage ihrer Geiftesschärfe und Gelehrfamkeit zu urtheilen, in einer folden Sache das Wort zu ergreifen und mitgureden eigentlich nicht berechtigt find. Um feinem Werke bie Saltung und bas Unseben eines Schiedsgerichts zu fichern und boch den gartfühlenden Genius der Neu-Sellenen nicht unbeimlich zu berühren, weiß Gr. Finlay dem Argument eine Wendung zu geben, die man ihrer Feinheit wegen nicht übersehen darf. Daß Gr. Finlay eine vollständige Actentenntnig des gelehrten Processes besitet und auch die unbedeutendste Byzantiums-Broschüre nicht übersieht, ift nur feine Schuldigkeit und foll an einem claffifch ftreng geschulten Scolar of England für Niemand überrafchend fein.

Ueber die Sache selbst, wie Gr. Finlay recht gut weiß, sind in Deutschland drei maßgebende Schriften erschienen: die erste mit der Hauptthesis und dem ersten großen Scandal im J. 1830; die zweite als nöthige Ergänzung und Erläuterung der vorausgegangenen im J. 1835; die dritte endlich als entscheidendes und letztes Wort ein volles Decennium nach der zweiten \*). Für den jedesmaligen Standpunct und für die fortschreitende Erkenntniß und geistige Erstarkung des Versassers ist jede dieser drei einzelnen Schriften

<sup>\*) &</sup>quot;Das flavische Clement in Griechenland." Fragm. a. d. Drient, Bb. 11, S. 364, 1845.

in ihrer Art bezeichnend. Die erste verräth mit der Reuheit des Gegenstandes noch den sprudelnden Enthusiasmus und die noch mangelhafte Bücher-Technik des süddeutschen Literaten. Kritisch schärfer gerandet, jedoch noch nicht vollkommen gewappnet und unangreisbar erscheint das Thema schon in der zweiten; gewissermaßen vollendet aber und hoffentlich den Anforderungen des strengsten Richters genügend zeigt es nach Beseitigung alles Maßlosen erst der dritte und letzte Act, zu welchem eine ungewöhnliche Beranlassung auch ungewöhnliche Kraft verliehen hatte.

In Procepsachen geschieht der Spruch, wie bekannt, erst nach Inhalt und Einvernehmen des letten Wortes. Wäre Gr. Finlay genau diefer Pragis nachgekommen, hatten fich die Schwierigfeiten feines gelehrten Unternehmens feinen neuen Mitburgern gegenüber vielleicht nicht unwesentlich vermehrt. Eine billige Ermagung ber lettgenannten Schrift batte die brei Baupttabelfate großentheils gelähmt und dem Finlap'schen Buch im Ginne ber hellenisch-deutschen Gegenpartei viel Pikantes und Berdienftliches geraubt. Bas thut nun Gr. Finlay, um diefem Uebelftande ju begegnen und die nothige Selbständigkeit im Sauptpuncte nicht ju verlieren? Bon den obengenannten brei hauptschriftstuden bes deutschen Berfaffere werden nur die beiden erften fritisch beleuchtet, die dritte aber, obgleich im eigentlichen Ginn das lette Wort, wird wiederholter Citate ungeachtet in Würdigung des Thatbeftandes und der vorräthigen Actenstücke doch nicht mitgerechnet. Taktik schafft doppelten Bortheil: einmal gibt fie mit der Gelegenheit auch das Recht, die byzantinische Glaven-Thesis fritisch ju berichtigen und zugleich mit Glang feine befferen Ginfichten in das Staatsgetriebe von Byjang geltend ju machen; dann ift fie noch das einzige Mittel, Die Ungunft bes eigenen Bertes ben Bellenen in Griechenland und ihren Parteigenoffen im Occident gegenüber zu verdeden. Alfo doch einmal fritisch berichtiget, getadelt und ausgebeffert? Welch ein sußer Klang im Ohr der Gegner! Allerdings, Hr. Finlay kritisirt dieses und berichtiget jenes, aber Hr. Finlay kritisirt und berichtiget mit der Feinheit und Politur eines vollendeten Gentleman, was im Gegensaße zur Art wie man literarische Fehden in Deutschland führt, ein sehr vortheilhaftes Licht auf die Britten wirft.

Im Gangen find es nicht mehr als drei Cate, brei Gebanten, in welchen Gr. Finlay mit und nicht berfelben Meinung ift und worin er etwas auszustellen findet. Einmal wird jugegeben, daß unsere beiben Schriften viel Originalftoff enthalten; bagegen wird aber auch, und zwar mit großem Recht, das Mangelhafte und Oberflächliche in Angabe und Bezeichnung der Autoritaten getabelt und angelaffen. Befondere ehrenvoll für bas hart bedrängte Buch über Morea, eben desmegen aber auch jenen deutschen Kritikern, die uns in ihrer Unfreundlichkeit gar nichts gelten laffen, boppelt unwillkommen muß bes tabelnden Beifages ungeachtet eine zweite Stelle im Berfe bes Brn. Finlay fein. Statt von unserer Sache mit Geringschätzung zu reben, wie es in Deutschland bisher üblich mar, bemerkt Gr. Kinlan: es habe ber deutsche Berfaffer die große, von Leake zuerst vermuthete, aber doch bis auf die neueste Zeit ziemlich unbemerkte Revolution in der Bevölkerung Griechenlands zwar mit "great eloquence, learning and wit" bei bem europäischen Publicum eingeführt und ftandhaft gegen allen Biderfpruch vertheibigt; er fei aber auch hier von "einiger Uebertreibung" (some exaggeration) nicht frei zu sprechen. Um empfindlichsten aber hat einen, wenn man es gefteben foll, ber britte und lette Tabelfat berührt, in welchem fr. Finlay beutlich genug ju versteben gibt, bag er von unferem flavischen Orteverzeichniß in den beiden mehrbefagten Arbeiten über Morea und Griechenland nicht bloß keine so gute Meinung habe, wie wir felbft, fondern daß er in diefer flavifchen

Nomenclatur fogar "viel Phantastisches" (much sancisul) zu entbeden glaube.

Es ift nicht bas erfte Mal, bag man in ben Rrititen über unfere Schrift biefen Bunct berührt. Man ift une gleich anfange, und zwar von competenter Seite, biefes nämlichen Berzeichniffes wegen etwas ftart getommen; aus allen Gegnern am ftrengsten aber hat une ein berühmter deutscher Bellenift gegeifelt, der julest zu Salle in Sachsen lebte. Der Born über unfere vermeintlichen Slavensunden faß im Gemuthe diefes Mannes so tief, daß felbst burch wiederholtes und reuevolles Bekenntnig im Berein mit ben ftrengften Bonitengen bas Rachegefühl beleibigten Dorismus' nur mit vieler Mube und nicht ohne lange Rebbe ju verfohnen mar. Es ward feitdem von unferer Seite manche begütigende Erklärung abgegeben; auch hat es an Erläuterungen, Ergangungen und gelehrten Gloffen der verfchiedensten Art nicht gefehlt, und boch, scheint es, hat bas Alles wenig ober nichts genütt, da jest auch noch fr. Finlay auf den alten Borwurf nicht verzichtet. Man muß beinahe glauben, daß die Gegenpartei unfere fpatere Correctheit in der flavischen Linquistik nicht einmal gern sieht und sich noch immer an die erften, langft verbefferten Fehler halt. Run was fagt benn aber eigentlich fr. Finlay über unfer flavisches Orteverzeichniß? ift or. Finlay auch fo graufam und unerbittlich - refolut, wie Freiherr v. Dw, welcher unter den britthalbhundert von une für flavisch erklärten Localnamen ber Halbinfel Morea gar keinen einzigen als folchen gelten lagt, und bagegen mit bewunderne. würdigem Beldenmuth die Dorfnamen Barfchau und Rufurus, zu wesentlichem Nugen und Borschub bes griechischen Ronig. reiche, für rein bellenisch halt? Gr. Finlay hatte tein Intereffe ein Buch im Sinne bes hrn. v. Dw ju fchreiben, und auch uns felbit wird es ber geehrte Freiherr nicht übel nehmen, wenn wir zu seinen ritterlichen Thaten bisher geschwiegen haben. Hr. v. Dw hat uns in der redlichsten Absicht — das gestehen wir ein — auch nicht ohne Einsatz seiner vollen geistigen Kraft befehdet; aber Hr. v. Dw weiß so gut wie Jedermann, daß Wille und geistige Kraft zuweilen im fläglichsten Migverhältniß sind. Hrn. v. Dw seine aristokratischen Feinheiten in vollem Maße zu erwiedern, wären wir in unserer Eigenschaft als Plebejer völlig unvermögend; wir erwarten aber dagegen von dem tactvollen Griechenvolke mit Zuversicht, daß es sich eine zweite Bertheidigungsschrift dieser Art höslichst verbitten werde.

Gar so tragisch indessen und gar so ernst wollen wir die Sache boch nicht nehmen. Offenbar wollte Hr. v. Dw lediglich bas deutsche Literaten Publicum durch seine Künste "amusiren", was dem edlen Freiherrn nach Finlay's Urtheil vortrefflich gelungen ist. Ein halbes Duzend Occorationen wären kaum genügend, eine so nachhaltige Erschütterung des deutschen Zwerchfelles würdig zu belohnen.

Rang und Gehalt der freiherrlichen Mufe hat übrigens or. Finlay durch ein einziges Wort angedeutet, welches Wort der freundliche Lefer im Buche selbst nachzusehen bestens eingeladen wird.

Jedoch über unsere eigenen "phantastischen" Sprünge etwas näheres anzudeuten, schien Hrn. Finlay vollsommen überstüssig; ja selbst die vorberührte allgemeine Bemerkung über das "much fancisch" scheint er mehr im Vertrauen auf fremde Autorität, als in Folge eigener Studien gethan zu haben. Was will es benn aber auch sagen, wenn irgend ein seindseliger Kriticus unter hunderten von slavisch gedeuteten Localnamen zwei entichiedene Irrthümer und einige ungenügende Deutungen aufgefunden hat? Weil aber aller seit Jahren vorausgegangenen

Erflärungen ungeachtet bas Geplantel nicht enden will und mir in der Roth kein ritterlicher "deshacedor de agravios", wie dem Senor Undres im Cervantes'ichen Roman, ju Gulfe eilt, fo will ich mich im Bertrauen auf eigene Rraft felbst vertheibigen und vorerft nur die deutschen Gegner freundlich, aber jum letten Mal, ersuchen, ja nicht leichtfertig und ohne alle Runde flavischer Grammatif und byzantinischer Literatur über das Mehr ober Beniger einer Frage zu entscheiben, in welcher nur Gelehrte wie (weiland) Ropitar und Schafarit, wie Miflofich eine Meinung qu haben und ein Wort mitzureben berechtigt find. In anftanbiger Entfernung von diefen berühmten Glavisten nehmen demuthig und bescheiden wir unsern Blat, mabrend die deutschen Bibersacher im flavischen Inventar meistens als Hausrath "ohne Tar Dag die Britten vom Ruffischen nichts wiffen vorübergiebn. wollen ift begreiflich. Mehr Urfache, fich auf diesem Gebiete naber umzufeben, hatten vielleicht bie Deutschen; und mer weiß. ob fich die göttliche Borfehung nicht über turg ober lang eines eigenthumlichen Mittels bedient, unsere Unwissenheit im Glaviichen zu beschämen und nebenher auch die insolente "stubborness" ber beutschen Literaten wirksamst zu corrigiren?

Wir haben, wie der Leser sieht, aus dem Buche des hrn. Finlay zuerst die negative Seite mit allem, was unseren Ansichten über das byzantinische Neich im Allgemeinen und über das griechische Mittelalter insbesondere tritisch entgegentritt, redlich und gewissenhaft herausgehoben. Den wesentlichen Inhalt und den eigentlichen Grundstock unserer Doctrin umzustoßen, wie es sich bis auf die neueste Zeit liebe deutsche Einfalt unterfing, hält hr. Finlan nach strenger Prüfung der Actenstücken nunmehr für eine Unmöglichkeit. Selbst das Wenige, was er an unseren Arbeiten auszustellen hat, ist im Berhältniß zum

Ganzen so unbedeutend und secundar, daß man über das zornvolle Pathos der deutschen Gegner beinahe lachen muß. Was
seit zwanzig Jahren, wenigstens in Deutschland, noch unsicher
und schwankend war, das hat jest feste Unterlagen und ist vor
einem competenten Schiedsgericht als bleibende Norm für die
byzantinischen Studien aller Zeiten anerkannt. Zur vollen
Würdigung des Finlay'schen Buches und seiner Stellung zu der
europäischen Wissenschaft sehlt nur noch die positive Seite des
Berichtes, welche hoffentlich ein zweiter Artikel bringen soll.

Bielleicht hat manchen Eiferer für deutsche Ehre das Wenige schon verdrossen, was wir im Borbericht zu Finlay's neuem Werke rühmlich und anerkennend gemeldet haben. Wahr ist es freilich, die Britten behandeln und im Ganzen nicht besonders nachbarlich, und die Gründe zu continentalem Widerwillen gegen die Politik dieses Inselvolkes mehren sich in raschem Zug. Aber ein Product der brittischen Muse nach seinem inneren Werthe loben, wäre deswegen noch kein Berrath am deutschen Baterlande und an seiner geist- und krastvollen Literaten-Zunft. Mit jedem Jahre wirst das anatolische Princip seine Schatten dichter über den Occident, und die Fäden zu einer neuen Ordnung im Können und im Wissen — wir sühlen es alle — sind bereits über Europa ausgespannt.

Mit ihrem bewunderungswürdigen Talent sich überall zurecht zu finden und sich allen Formen anzupassen, sind die Deutschen auch in dieser Reugestaltung wieder "die Pioniere" der Wissenschaft. Was Alarich und Attila ihrer Zeit nicht vermochten, hat mit merkwürdigem Geschick im Byzantinischen das Neu-Germanenthum verrichtet und zu gleicher Zeit seine Thaten fließend und elegant zu Papier gebracht. Deutsche Kürze, deutsches Gedankenmark und deutschen Styl in Dingen des byzantinischen Orients zu bewundern und anzupreisen, war ja von jeher unser Geschäft und unsere Lust. Daß die Deutschen shevretisch sehr viel wissen und in ihrem Drange über alles schreiben, ist jest selbst am

thracischen Bosporus rühmlichst anerkannt. Daß sie aber in der praktischen Politik noch viel glücklicher und gewandter als im idealen Concepte sind, hat in voller Klarheit erst die neueste Zeit ans Licht gebracht, wird aber natürlich noch nicht von Jedermann so ganz geglaubt. Gegen ihre Gewohnheit, jegliches aus dem Fundament zu ergründen und der politischen That jedesmal den Gedanken voranzusenden, haben unsere theuersten Landsleute nur über das griechische Mittelalter und über das romanhaste Imperium von Trapezunt bis auf die letzte Zeit kaum etwas nennenswerthes auf Leipziger Messen zu Markt gebracht.

Die byzantinischen Bestrebungen unserer westlichen Rachbarn will man nicht verkennen; aber Du Cange's Mühen und Le Beau's großartige Compilation selbst mit Saint.Martin's Zufaten, find ja nur erft Materialien . Sammlung, aber noch teine Biffenschaft. In Deutschland selbst aber kannte man, wenn die Rebe gestattet ift, außer Justinians Titulatur, wie sie geistreiche Pandeftenlehrer ale einen ber wichtigften Acte romifcher Gefetzgebung in ihrer Schule jahrein jahraus pathetisch beclamiren, von byzantinischen Dingen im Grunde wenig mehr, ale die beiden historischen Thatsachen: daß die driftlichen Barbaren des Abendlandes einst die reiche und hoch civilisirte Stadt Konstantinopolis verbrannt, die beiben rivalifirenden Rirchen des Drients und bes Occidents aber fich gegenseitig mit unauflöslichem Bann geschlagen und wechselseitig vom himmelreich ausgeschloffen haben. Bon einem inneren Zusammenhang und geistigen Fluß diefer Begebenheiten und von der welthistorischen Bedeutung ber Sieben-Bügelftadt am Bosporus zeigte fich im gelehrten Occident nirgend eine Erkenntniffpur. Ber immer Marini's, dieffeits ber Alpen faum bem Ramen nach bekannten Roman, Calloandro fedele, gelesen batte, galt in Dingen von Trapezunt ichon für einen gelehrten Mann.

Bas Gr. Kinlay über Diese beiben Staaten geschrieben bat. ward in der Art der Anordnung und Begrundung ichon lettbin als ein wahres Novum angepriefen und nebenher einer forgfältigeren Analyse für würdig gehalten, als Beit und Umftande für jest räthlich machen. Daß die Britten Twift und gesvultes Garn in ungeheuren Maffen nach Deutschland werfen, fagen uns die Bollregifter jedes Jahr und tennen felbft die Frantfurter Sachverständigen gegen dieses Uebel noch keinen Rath. Mit Twift und Garn nebst andern Berdrieflichkeiten ift es aber leider noch nicht genug. Die Britten in ihrer Arbeitefurie und geistigen Beweglichkeit ichleubern, wie man an Finlay fieht, auch neue Bucher und neue Gedanten auf ben orthodox und langfam ath-Ein beutscher Literat aus der Schule Lumenden Continent. bens batte über diefen Gegenstand wenigstens ein Duzend Bande abgesponnen. Finlap's Buch, über welches hier ber zweite Bericht erftattet wird, füllt aber mit Tegt, Appendig und Register nur einen mäßigen Octavband von nicht mehr ale fünfhundertneungebn Seiten eleganten Drudes. Bas die Britten beginnen, verrichten fie - etwa ben Rrieg in Caffraria ausgenommen überall mit Zierlichkeit und Geschick. Der Britte redet turg, aber verständlich, und Riemand wird, wie es etwa neulich in ihrem Betereburger Programm die Ruffen wollten, auf fo engem Raum eine vollständige Chronit, gleichsam eine Reiche-Stragga und ein orthodoges Tagebuch des langlebenden Imperiums von Bygang erwarten. hier ift nicht die Frucht mechanischen Sammlerfleißes und gedankenlosen Unbaufens gerftreuter Thatsachen, bier ift der rasche Blick und die historische Scheidekunst eines Philosophen, der das Bölkerleben in seinen hauptmomenten zu erfaffen und in großen Bugen barguftellen weiß.

Rur die inhaltschwere Periode von A. D. 1204, we die Abendlander bes Papftes Innocenz' III. Byzanz erfturmten und

das christlich theologische Imperium des Orients in Stücke schlugen, bis zur Wiedervereinigung der endlich ganz auseinander gesaulten Trümmer durch Mohammed II. um das Jahr 1460, hat Hr. Finlay mit Beiziehung der neuesten Forschungen besser und naturgemäßer, als es bisher geschehen, historisch auszumalen unternommen. Das Bestehende niederzuwersen und den Fortschritt durch rohe Kraft zu stören, ist den Abendländern zuweilen im Orient gelungen, — aber etwas Bleibendes zu schaffen, etwas Lebenskräftiges einzupflanzen, haben sie unter jenem himmelsstrich noch niemals vermocht. Gin reiches Maß von Unglück, Täuschung und Nachtheil hat das hartnäckige und blinde Berkennen dieses Axioms schon über Europa gebracht, und das erste große Exempel gibt uns die mittelalterliche Katastrophe von Byzanz.

Bas der Ratur des Occidents widerstrebt, was man felbst an Rapoleon nicht dulden konnte, und was neuerlich im kleinsten Magftabe fogar in Deutschland miglungen ift: "Ginbeit des Gedankens und der That" ju erzielen, hatte in Europa nur der heilige Stuhl die Kraft. Einen mächtigen und allumfassenden Beift wie Innocenz III. hat der Occident seit Julius Cafar nicht mehr bervorgebracht. Und doch war das welterobernde Imperium des großen Pontifer und seiner Nachfolger, selbst an der Spite des streitbarften Bestandtheiles des menschlichen Geschlechts, das anatolisch byzantinische Glement zu überwältigen nicht ftark Raum ein halbes Jahrhundert nach dem Siege mußte der lateinische Occident mitten in seiner Allgewalt vor dem wiedererwachenden Byzantinismus die Flucht ergreifen und mit feinen Theilfürsten, feinem ritterlichen Ungeftum und feiner Dogmatit wie Sonnenftaub vom anatolischen Boden verschwinden. Und nur der fleine Autofrat von Trapezunt vermochte, eben weil er Byzantiner war, wie vorher bem lateinischen RitterRaiserthum, so jest der wiederauflebenden orthodogen Centralgewalt von Byzanz zu widerstehen.

Die zwiespältige Ratur seines Gegenstandes hat fr. Finlah in die beiden Abtheilungen "Romanien und Trapezunt" geschieden, von welchen das eine in zehn, das andere aber nur in fünf Capiteln besprochen wird. Ein stücktiges Summarium abgerechenet bleibt die Abtheilung "Trapezunt" mit dem kolchischen Wald und mit dem schonen Romnenen-Blut als etwas Apartes von unserm Berichte über Finlah's Buch diesesmal noch ausgeschlossen und wir lenken den Sinn des Lesers vorerst nur auf Byzanz und seine zehn Capitel hin.

Lange, vom Körper des Textes getrennte Borreden, wie fie in Deutschland üblich und zugleich nothig sind, halten die engslischen Literaten mit gutem Rechte für überstüssig, weil das öffentliche Leben und die Majestät Großbritanniens den anglosächsischen Geistesproducten als Borwort dient. Der Britte geht, wie zu Firus Schah und Sobraon, ohne viel Wortgeplankel überall gleich zur Sache selbst.

Bwei Leitgebanken, zwei maßgebende Thatsachen: Zahlabnahme ber hellenischen Race und Colonistrung Griechenlands durch die Slaven, sagt fr. Finlay gleich im Beginn seiner Schrift, bilden die Grundlage aller griechischehyzantinischen Reichsgeschichte. In England selbst wird das Aergerniß dieser Thesen nicht bedeutend sein. Was man aber zu diesem Axiom in Deutschland sagen wird, ist noch ungewiß. Indessen hat fr. Finlay auf diesem neuen Fundament sein byzantinisches Spstem gebaut und deswegen seinem ersten Capitel auch mit gutem Recht die oben bezeichnete Ausschrift als Wahrzeichen vorangeschicht. Der Schöpfungsproceß jenes eigenthümlichen, das ganze Mittelalter füllenden, heute noch fortlebenden politisch-theologischen Bölkercomplezes, den man bei uns Imperium Byzantinum

nennt, begann erft nach allmählichem Erlöschen der alten belle. nischen Race und der althellenischen Culturgedanken im Laufe des fechoten Jahrhunderts nach Chriftus unter bem Pandetten-Heros Justinian. Justinian I., der Bictor und Triumphator unserer Juriften, war von Bertommen und Geblut ein flavinifcher Barbar und zugleich der bozantinische Beroftrat, welcher mit feinem Reiche Codez und feinem faiferlichen Evangelium ben Bau ber alten Welt gebrochen bat. Reues Blut, neuer Gottesdienst und neue Gefete waren nothig, um jene ungerftorbare Rraft zu erzeugen, die, einft vom driftianisirten Byzang ber Justiniane ausgegangen, heute Europa überfluthen will und naturgemäß einen zweiten Tag von Chalons bringen muß. hoffentlich find aber die, welche nach uns tommen und die nach bem Dafürhalten ber Social-hiftorifer bereits aus dem Chaos beraufgestiegen sind, einsichtsvoller und im Streite unverzagter, als die verkommene Gegenwart des europäischen Continents.

Daß die Gothen und die Hunnen mit ihrem Alarich und ihrem Attila gegen Byzanz bleibend eigentlich nichts vermochten, dagegen aber die obscuren, uneinigen, zerstreutlebenden, zähen Slaven, ohne einen "homme millénaire", wie Chateaubriand den Gothenführer Alarich nennt, an ihrer Spize zu sehen, die Belenen-Nace verdrängen, das halbe byzantinische Reich besetzen und am Ende gar noch den neuen, Westeuropa bedrohenden Staats- und Kirchenstoff von Anatolien bilden konnten, das muß nicht bloß den scholastischen Hochmuth der deutschen Philoslogen, es muß auch den Nationalstolz und das gerechte Selbstgefühl des germanischen Occidents verlegen. Hr. Finlay lindert unseren Schmerz durch Schmälerung der Slaven Glorie und durch den Beweis, daß schon Jahrhunderte vor dem seindlichen Einbruch der Slaven Berödung und Entvölserung in Griechensland begonnen habe, ja daß schon im classischen Bellas die

balfte der Bevolferung aus fremden Anechten bestand und daß überhaupt neben der Einfuhr nördlicher Feldarbeiter haup tsächlich ber ötonomische Berfall Griechenlands, die Unmissenheit und die fociale Entwürdigung des Boltes durch das faiferliche Regiment diefes Unheil fremder Ueberfluthung noch weit mehr, als felbst die flavischen Eindringlinge verschuldet haben. Diefes Argument wird manche Schroffheit glatten und vielen Griechenfreunden tröftlich fein. Gr. Finlay hat jugleich den guten Tact, aus ben Gefenbuchern bes Theodofine und bes Juftinian nachzuweisen, daß der Boden bes halboden Griechenlands ichon vor dem Glavensturm in den Sanden weniger Grundbefiger, folglich feinem größeren Theile nach Beideland ohne Strafen und Bruden gewesen sei und in solcher Eigenschaft für den taiferlichen Fiscus mit jedem Jahre unergiebiger werden mußte. Gin Sand aber, das wenig ober gar nichts eintrug, mit großen Roften gegen feindliche Einbrüche und Berheerungszüge zu beschirmen, meint fr. Finlay, batte die byjantinische Centralgewalt wenig Luft. Das gelbarme, menschenleere Bellas ward von Seite des faiferlichen hofes in der grausenvollen Beit nach Justinian fast ohne Rampf feinem Schicffale überlaffen. Bon der Krantheit, Die man bei und "Bellenenfieber" nennt, war man im driftlichen Raifer - Palast zu Ronstantinopel ebenso vollkommen, wie heute in Cjaretoje Selv, verschont geblieben. Das Finangwesen, nicht das heer (viel weniger eine sentimentale Schul-Idee), war hervorftechender Charakterjug des oftromischen Raiferstaates (the treasury, not the army, gave its character and laws to the Eastern Roman Empire I. 13).

or. Finlay, scheint es, versteht was Byzanz bedeutet, und seine Berechtigung über byzantinische Dinge das große Wort zu führen, hat dieses einzige Dictum vollauf bewährt. Im Dogma wie im heerwesen war man im christlichen Stambul allzeit nur

Die Byzantiner wollten weder Andersauf ber Defensive. glaubende betehren, noch durch freiwilligen Rampf die Grengen bes angestammten Guts erweitern; man wollte nur bleiben, wie man war, und zugleich behalten, mas man hatte. Selbstthätia und aggreffiv mit feinen taufend Polypenarmen war nur ber kaiferliche Fiscus und die Wiffenschaft ber Besteuerung. Runft alles Gold, alle Arbeitofrucht, allen Schweiß und Gewinn orthodoger Thatigfeit und Speculation mit bulfe der Folterbant aus den Tafchen der Unterthanen herauszupreffen und in die geheiligte Schapfammer bes Autofraten ju leiten, ward im driftlichen Byjang auf einen Grad ber Bollendung gebracht, von der man fich in unseren Tagen, wo der Steuerbetrieb boch auch nicht gang verachtet wird, taum eine genügende Borftellung machen tann. Gelbft Mehemed Ali's Finang - Agenten burften bei den Byjantinern noch jur Schule geben und die verrufene Bascha Birthschaft vor der großen griechischen Insurrection war im Bergleich mit den driftlich byzantinischen Steuer Mufterbilbern noch Barmbergigkeit. Das monftrofe Spftem ber gegenseitigen Haftung ('Addndeyyvov) der Individuen, der Dörfer, der Districte, der Provinzen in Steuernöthen ward nicht von Mehemed Ali, wie langefort seine Gegner irrig behaupteten, sondern im driftlichen Byjang, ausgedacht, und nur in ber "beiligen Stadt" am Bosporus konnte der Erfinder diefes antichriftlichen Plunderungespfteme ale Lohn bas taiferliche Diadem erhalten (Nicephorus I).

Wie die Zeiten jest sind, würde man eine gewissenhafte und felbst eine actenmäßige Darstellung des orthodog byjantinischen Finangspftemes nur ungern in der Presse seben, hauptsächlich wegen der innigen und warmen Berbrüderung der griechischen Kirche mit dem Autokratenthron. Die anatolische Kirche, sagt Finlan scharffinnig, mar in ihrem Wesen weber griechisch noch Fallmeraper Berte. III.

21

römisch; aber fie grundete unter dem Ramen der "Orthodogen" eine felbständige und bisber in der Welt noch unbekannte Gewalt, die als Bundesgenossin des weltlichen Imperiums energischer und lebensfräftiger mar, als felbst jede Nationalität. Wie man Gedanfen und handlungen der Menfchen aller Selbständigkeit entkleiden und in allen Fasern bespotisch zügeln konne, bat der geheimnifvolle Bund zwischen Thron und Altar in Byzang gelehrt. Im byzantinischen Reiche waren die Bande des Blutes und der Race ichmacher, ale Rirchenglaube und Gefet mit ihrem Ritt. Niemals - unfere Philologen durfen es glauben - hatte fich der Genius von Altathen und Sparta in diese orthodoge Byjan. tinerform schmelzen laffen. Um eine folche Berwandlung nur möglich zu machen, mußte eine große und allgemeine Revolution vom fechoten bis jum gehnten Jahrhundert ihre Bellen über Bellas malgen, mußte der größte Theil von Briechenland fieben. hundert Jahre lang flavo-ruffisch reden, und mußte die graufige Barbarenfluth aus der hellenischen Staatsgesellschaft jegliche Spur alter Zeit wegspülen und aus der Landesgeographie von den hellenischen Ortobenennungen selbst die Erinnerung vertilgen.

Mancher Leser hat die Entschiedenheit und den Unwillen noch nicht vergessen, mit welchem deutsche Kritif die in der Geschichte von Morea einem byzantinischen Kirchenhistoriker nacherzählte Berödung Inner-Griechenlands durch die Einbrüche der nordischen Barbaren Bes sechsten Jahrhunderts bestritten und verworfen hat. Der besser unterrichtete Finlan hat gegen das naturgetreue Bild jener Stelle des Evagrius nicht das geringste einzuwenden und meint sogar, die wilden Avaro-Slavinen wären ihrer Zeit in der Kunst, Griechenland zu verwüsten und zu veröden, hinter den Türken und den Palikaren unserer Tage wahrscheinlich nicht zurückgeblieben. Finlan der Augenzeuge und Evagrius der Zeitgenosse reden von ihren respectiven Epochen

ungefähr im gleichen Styl. Unfere gelehrten Gegner hatten eben feine Borftellung von der Größe der Uebel, welche nur von A. D. 400 bis in die Mitte bes fechsten Saculums über Bellas bereingebrochen maren. Man meinte bei uns, Griechenland fei in den Tagen des byzantinischen Imperators Mauritius noch cbenfo gefundheitstrogend und bluthevoll gewesen, wie weiland nach den alten Perferfriegen. Unkunde in nothwendigen Dingen (auadia) nennt Plato nicht blog ein Unglud, er nennt es fogar ein Lafter, auf welches die Obrigkeiten feines mohlbeftellten Gemeinwesens zu fahnden schuldig feien. Mit der "Umathia" es auch heute noch überall fo scharf zu nehmen, gestattet ber Beitgeift nicht. Freuen aber muß man fich, daß zur Befampfung Diefes moralischen und beutschem Credit hochst nachtheiligen Ungethums ein fo trefflich bewaffneter Baladin, wie Gr. Finlan, auf der Balftatt erschienen ift. Ginen Brabminen gum Christenthum gu bekehren, fagt der Diffionobericht, fei außerft fchwer; aber für noch weit schwerer halten wir es, einen deutschen Stock-Philologen in Dingen von Byzanz zur Raison zu bringen.

Der Gedanke, es habe sich im oftrömischen Reich mahrend ber benannten Epoche ein neues, von der alten Welt im Blut wie in der Moral und im Begriff wesentlich verschiedenes Bolksund Staatselement ausgebildet und es seien sosort mittelalterliche Romäi, nicht mehr alte Hellenes im Land gewesen, sand in der deutschen Gelehrtenwelt trot aller politischen Wahrzeichen und Mahnungen noch immer Widerspruch. Jest auf Finlan's Argumente hin wird es mit dem stöcksichen Widerbellen freilich ein Ende haben. Daß aber diese mittelalterlichen "Romäi", die sich seit Photius und Michael Cärullarius als seindliches Kirchenund Staatsprincip dem lateinischen Occident entgegenstellen und den Europäern noch heute große Sorgen bereiten, in ihrer Neugestaltung weder Hellenen, noch Slaven, noch Wlachen und

Albanesen, sondern eine unauslösliche Mischung aus den vier benannten Elementen sind, wird in Finlay's Buch als Grundton und Ausgangspunct aller byzantinischen, in Europa noch heute nicht hinlänglich verstandenen Erkenntniß und Politik aufgestellt. Diese Finlay'sche Byzantiner-Thesis gehört mit Riehls "Bürgerlicher Gesellschaft", mit Edtvös' "Ideen des neunzehnten Jahrhunderts" und besonders mit Gustows großem deutschen Roman "Die Ritter vom Geiste" vielleicht zu den neuesten und fruchtbarsten Gedanten in der abendländischen Politik. Alles übrige, was die Europäer jest in diesem Zweige der Erkenntniß thun und sinnen, ist meistens alt und abgenügt.

Wie und durch wen ist aber diese Berschmelzung fremder Elemente, dieser chemische Bölkerproceß zu Stande gekommen? wie und wann ist endlich wieder Ordnung in das byzantinisch-griechische Chaos gedrungen und der lethargische Schlummer gewichen, der seit Justinian I. (A. D. 540) die oströmischen Länder gefesselt hielt? In Beantwortung dieser Fragen tritt die Klust zwischen Finlay's Doctrin und der Meinung seiner Gegnerschaft am deutlichsten hervor.

Die Unhänger der letteren zweifeln in ihrer Gemüthlichkeit keinen Augenblick: der erhabene Zeus von Olympia, der Heros Agamemnon von Mycena und der Gerber Kleon von Athen haben in gemeinsamer Mühe die zaubervolle Metamorphose der neuen Ordnung hervorgebracht. Dr. Finlay ist freilich anderer Ansicht und hat die Quelle dieses großen Umschwunges, dieser "mächtigen socialen Revolution" der Gräfenrace in der Isaurischen Resormdynastie, im Sause der "bilderstürmenden" Autokraten von Byzanz erkannt. Und in der That, mit dem Stammvater dieser großen Gerrscher, mit Leo III., dem christianisirten Barbaren aus den kleinasiatischen Taurusschluchten, entdeckt man in Griechensland die ersten Regungen eines neu erwachenden Staatslebens,

welches erst hundert Jahre später mit dem byzantinischen Siege über die Morea-Slaven vor Patras (807) in die Jugendblüthe trat. Rach diesem entscheidenden, von den wenigsten Literaten gekannten Ereignis vor Patras zeigte sich in den geselligen Justanden der Bewohner Griechenlands eine auffallende Beränderung: die heterogensten Elemente, Einheimische und Fremde, Slaven und verwitterte Griechenreste, Freie und Knechte, Alt-Christen und neubekehrte Heiden schmolzen in eine gleichartige Masse zusammen und stellten sich unter dem Namen "Romäi" oder "Gräsen von Byzanz" als neues constitutives Staats- und Kirchenelement dem lateinischen Occident entgegen. "Die erste große Welle der unwiderstehlichen Strömung volksthümlicher Energie rollte damals, von den Philosophen unbemerkt, selbst vom Bolke übersehen, ohne Argwohn der Staatsmänner und der Fürsten über das östliche Imperium."

Wie eisersüchtig indessen ber kaiserliche Hof den wiederauflebenden friegerischen Geift der neu gräfischen Bevölkerung überwachte und zu lenken suchte, fab man am beutlichften nach dieser ohne directe Beihülfe der Centralgemalt gewonnenen Batras. Schlacht. Ehre und Frucht des Tages wurden durch einen amtlichen Erlaß des gekrönten Finangminifters (Nicephorus I.) gang und allein bem miraculos intervenirenden Apostel St. Andreas beigemeffen, damit bas Bolf in Griechenland ja etwa nicht benten follte, es fonne Recht und Freiheit durch eigene Kraft vertheidigen und durfe wenigstens einen Theil bee Bewinnes felbft behalten, ben es erftritten bat. Die jahrlichen Finangerträgniffe aus bem endlich bezwungenen Slavenlande Morea wurden sammt der Beute bes Schlachtfeldes redlich und gottselig zwischen bem geheiligten Fiscus und St. Andreas' Schrein getheilt. Gin neuer Ralenderfeiertag, ein neuer Rirchenschmud und erhöhte Steuern maren Die Bolfsprofite der Patras - Schlacht. Materiell genommen war

bas Gefecht vor Patras freilich höchst unbedeutend; von besto unermeglicherem Belange aber mar es in feinen Folgen, weil die im Stillen keimende Saat, die im Berborgenen gabrende Schop. fung an jenem Tage fich offenbarte und in voller Reife auf die Oberfläche trat. Das im europäischen Theile des byzantinischen Raiserstaates physisch und numerisch überwiegende, geistig aber noch untergeordnete und in den Runften der Gesittung fcmachere Slavenvolt ward nach feiner Befiegung zuerft durch bas Sacrament der driftlichen Taufe mpftifch neugeboren und ale Reophyt mit gleichen Rechten und gleichen Erbanfprüchen in den Schoof der orthodogen Familie des anatolischen Rirchenftaates aufgenommen. Und fo frifch mar, wie es in folchen Fällen jederzeit geschieht, der physische und geistige Trieb in den neugetauften Massen, daß Slavenblut und Slavenrührigkeit schnell in die hochsten socialen Classen drang und in der Person eines berben Bauernburichen aus Glavifch - Macedonien für mehr als hundertfünfzig Jahre fogar ben orthodogen Raiferthron beftieg. Die byzantinischen Philologen und hof - heralbiter haben freilich mit ber nämlichen Bundigkeit, wie etwa die Philhellenen unferer Tage, alfogleich ben Beweis geliefert, bag ber neue, ruffifch redende, auf dem Kornfelde geborene orthodoze Autofrat Bafilius I. vaterseits in gerader Linie von Alexander dem Großen und den argivischen Berafliden, mutterfeits aber vom armenischen Ronigegeschlechte der Arfaciden ftamme.

Diese macedonische Slavendynastie vollendete und besestigte den Bau des byzantinischen Despotismus, welchen durch Bandigung der Sacristei und durch Bernichtung des Restes politische wichtiger Local-Institutionen in Griechenland eigentlich erst die reformirenden Ikonoklasten-Kaiser gegründet hatten. Die kaiserliche Centralverwaltung mit dem Autokraten an der Spipe war zu Byzanz der Staat und die Bolksrechte bestanden in der

Schuldigkeit diesen Staat zu erhalten, diesen Staat, ber alles Geld verschlang, ben arbeitenden Claffen burch Steuerdruck ben gangen Erwerb abnahm und durch die Unmöglichkeit Capitalien zu ichaffen jegliche Berbefferung der inneren Buftande verhinderte, nebenber aber doch Canale, Bafferleitungen, öffentliche Gebäude, Bege, Schulen und Gesundheitepolizei - Anftalten überall im Lande verfallen ließ, den Gemeinden alle Controle über ihre nachften Lenker entzog, durch Austilgung bes Begriffes politifch. freier Staatsburger bas Individuum vollständig vernichtete und burch feine machtig und fein gegliederte Bermaltungemafchine boch Erfolge errang, welche Beisheit, fittliche Tuchtigkeit und mannhafter Sinn nicht immer geben wollen. Im bygantinischen Reiche gab es weder eine öffentliche Meinung, noch patriotische Gefühle, noch irgend eine Bolfeenergie jur Gelbsterhebung und Berbefferung der individuellen Lage und der einzelnen Familien, weil der Autofrat keine Municipalrechte und keine selbständige Gemeindeverfaffung duldete und nur willenlose orthodoge "Rnechte" Deswegen blühte auch in ber fervilen Commune des wollte. byjantinischen Raiserreiches überall nur die Selbstsucht und maren, wie in allen bespotischen Staaten, Rebellion und Kaifermord die einzige Sicherstellung gegen Unterbrudung von Seite ber oberften Gewalt. Go fest mar jedoch die bespotische Constitution des Reiches den Gemuthern eingeprägt, daß durch Ber-. anderungen in der Person des Berrschers und selbst des regierenden Sauses die Idee ber Raifermacht fo wenig gefährdet mar, als die Monarchie und ihr Princip in unferen Tagen durch einen Partei - und Ministerwechsel.

Die Revolution, sagt Finlay, war in Byzanz gleichsam das oberste Criminalgericht in Staats- und Nationalverbrechen, weil man gegen die Migbrauche der Executivgewalt damals noch nicht die von der modernen Gesellschaft ausgedachten kunftlichen Beb-

,

ren fannte und nebenber boch verständig genug mar, um eingufeben, daß fich eine konftantinopolitanische Regierung irgend einer birecten Uebermachung durch die Unterthanen ohne völlige Lab. mung ihrer Birtfamteit nicht unterwerfen fonne. Gefete vollgieben, meinten fie am driftlichen Bosporus, konne mit Gefchick und Rraft überall nur berjenige, ber fie gegeben hat. Aber biefe Doppelfunction der oberften byjantinischen Staatsgewalt sollte fich ohne Mahnung von Außen bloß durch eigene, ihrem Befen inwohnende moralisch-religiöse Selbstbeberrschung zügeln und fich von freien Studen innerhalb jener Schranfen bewegen, welche durch die bestehenden Reichogesete, durch die feststehende Berwaltungs - und Geschäftsordnung, durch die uralten Borrechte ber Geiftlichkeit, burch die Localgebrauche und durch die Beschluffe der allgemeinen Concilien mit den canonischen Borschriften der orthodogen Rirche autofratischen Gelüsten und despotischen Selbstüberhebungen entgegenstanden. Die Frage, ob fich durch blog moralisch religiose Schranken und innere Selbstcontrole die Allgewalt eines Sterblichen wirkfam zugeln und dammen laffe, gehört nicht hieber. Wer aber doch eine Antwort auf diese Frage will, der mag fie ausgiebig und bestimmt im Studium der "Bygantiner" und in ber tausendjährigen Reichspragis dieses größten Chriftenftaates der mittleren Zeiten finden. Das oftromifche Imperium war constitutionell und legal in der Idee, despotisch und absolut aber in der Pragis, und das lange leben und die wunderbaren Erfolge der bygantinischen Autofraten fonnen nur noch für die mangelhafte Ginficht vecidentalischer Staatsmanner und Literaten ein Rathsel sein. Gothen, hunnen, Avaren, Berser, Saracenen und Bulgaren wurden der Reihe nach besiegt oder zurudgetrieben, und die Rachfolger harun-al-Raschids und Rarle bee Großen lagen im Staub, fie felbft aber gerfloffen wie Alarich und Attila in romanhaften Phantafiegebilden, mabrend

Byzanz noch immer (sec. XII.) thatfraftig und nervenstraff seine Rolle spielte. Wie erklart man bas? Dder mare es am Ende doch mahr, daß nur Despotismus Rraft und langes Leben gibt, Freiheit aber schnell verwelft? Diefes traurige Axiom mag beute bei vielen Staatsleuten des Festlandes seine Geltung haben. Gr. Finlay erklärt die "Longavität" des byzantinischen Reiches aus troftreicheren und naturgemäßeren Grunden, unter welchen erftens die Einheit der Staatsgewalt, zweitens die lange Reihe reich begabter Autofraten, drittens das fpftematifch - fire Bermaltungswefen, viertens die regulare und gelehrte Rechtspflege, fünftens die untergeordnete Stellung der Rirche und sechstens die Reste der felbst dem bespotischen Justinct der Glaven-Autofraten entronnenen Local = und Municipaleinrichtungen im Bunde mit gräfischer Babigkeit die mesentlichsten find. Warum ift aber diese "talentvolle" Autofratie des driftlichen Byzanz mit ihrer gelehrten Rechtspflege, mit ihren driftlichen Gesetheorien und mit ihrer gepriesenen Reichseinheit endlich doch in Trummer gegangen und nicht, wie die Schöpfungen eines Clovis, eines Leuvigilds und eines Alfred im barbarischen Occident, bis auf den heutigen Tag lebendig und in ungebrochener Rraft geblieben?

Ohne politische Freiheit und Selfgovernment (wie man sie heute in den europäischen Christenstaaten mehr oder weniger überall besitzt), glaubt Hr. Finlay, seien gesunder Fortschritt, gedeihliche Berbesserung der menschlichen Zustände, wahre sociale Tugend und christliches Staatsleben überhaupt eine Unmöglichkeit. Und eben weil diese unerlästliche Bor- und Grundbedingung aller staatlichen Existenz im Reiche der Paläologen gänzlich sehlte, ist das kunstvolle Staatsgezimmer, wie es Hr. Finlay gedrängt und geistreich schildert, unter den Schlägen der beiden genialsten Männer ihrer Zeit, Papst Innocenz' III. und Sultan Mohammed' II., ohne Hossung der Wiederherstellung auseinander gefallen. Diese

beiden größten Thaten des Mittelalters, die Erstürmung Konstantinopels zuerst durch das abendlandische Bilgerheer (1204) und britthalbhundert Jahre später durch die türkischen Janitscharen (1453), find Sauptargument des Finlan'ichen Buches, zu beffen Berftandnif alles von une hier Gesagte nur ale Borfpiel und nothwendige Unterlage dienen foll. Die Wiffenschaft von Bygang ift für die Europäer eine neue Disciplin. Die Sache felbit, fo unterhaltend fie auch mare, in einem dritten Artifel naber gu berühren, durfen wir für den Augenblick ohne Berdruß des lefenden Bublicums billig unterlaffen. Indeffen wollen wir für Erleichterung besorgter Gemuther unsern Bericht doch nicht ohne Die Erinnerung ichließen, daß bas autofratisch-driftliche Bnjang zwar Todes verblichen, die Seele des Byzantinismus felbst aber unsterblich ift und jum Schreden bes "felfgovernmentalen" Occibents, wie ber Geift des Dalai Lama, bereits eine frische, febnenftraffe, glaubeneverwandte, riefige Bulle neu belebt und drohend am Oftrande von Europa fteht.

## Dr. Julius Braun: Studien und Shizzen aus den Aändern der alten Gultur.

(1854.)

Sind Dieterici's "Reisebilder" unter den Gilmerten über bas Morgenland gleichsam bas spatherbitliche und lette genieß. bare Product eines bis zu völliger Ermattung ausgebeuteten Schreib. und Redestyle, so bat Gr. Dr. Jul. Braun — wenn bas Bild gestattet ift - an die Stelle bes abgestorbenen und verknöcherten Stammes ein junges Reis voll Saft und Pflanzenfrische eingesenkt. Gr. Braun hat in feinen "Studien und Stiggen" einen völlig neuen und, so viel wir miffen, vor ibm noch von feinem Morgenland - Touriften versuchten Weg eingeschlagen, um einer in Schriften Dieser Gattung mehr als satten deutschen Lesewelt seinen Befund über die Länder der alten Cultur, d. b. über Megupten, Sprien, Rleinafien und die gefammte Bellenenwelt, mit einiger Ausficht auf Erfolg, mitzutheilen. Die herkommlichen Grenzen einer Reise in ben Drient hat der Berfaffer vielleicht nicht einmal nach allen Seiten bin ausgefüllt, vielweniger irgendwo überschritten, und auch an alten Denkmälern hat er nichts weiter gesehen, als mas hunderte vor ihm auf derfelben Stelle ebenfalls gefeben, angestaunt, "ftudirt" und beschrieben hatten. Und doch ift mit der Methode auch der Inhalt seines Buches gemiffermagen neu. Dag aber

ein in Form und Inhalt neues Buch besmegen jedesmal auch angenehm, filberfliegend und bestechend sei, hat man noch nicht gefagt. Bon der Langenweile bis ju leidenschaftlichem Entjuden ift ein weiter Zwischenraum. Und wer von den Lesern nur tändeln will und auf muhelose Unterhaltung finnt, der nehme das Buch des hrn. Dr. Julius Braun ja nicht in die hand. Denn eine Oduffee ist es wahrlich nicht; auch Scenerien, obgleich mäßig und tactvoll eingestreut, find nicht bas Biel; am meniaften aber ift, mas br. Braun und bietet, ein mit Babrbeit und Dichtung funftreich ausgelegter Roman, ber uns Meinungen und Schicksale eines abenteuernden Reisehelden vom Tritt über die häusliche Schwelle bis zur frohen Beimkehr fcilbern foll. Es ift vielmehr ein ernftes, anftrengendes, taum burch ein lofes Ideenband jufammenhangendes, durchaus originelles Conglomerat von vierzehn Bortragen über alte Religion und Runft, wie fie nur Jugendwarme und markiges Wiffen bei vollständiger Befreiung aus den Fesseln überlieferter Schulbegriffe und in Begeisterung über den Anblick der großartigsten Trümmer einer unerklärten Bergangenheit schaffen fann. der Perfonlichkeit und von den fleinen täglichen Bortommenbeiten, Leiden und Gefühlen des Berfaffere ift in diefem Banderbericht so wenig die Rede, daß man nicht einmal weiß, wer der Sfizzenschreiber eigentlich ift, woher er tommt und wohin er mitten in seiner Rundschau vom Thurm des römischen Capitoliums, wie ein zweiter Apollonius, ploglich aus ben Augen des Lefers entwichen ift.

Wenn man je von einer gelehrten Composition das horazische in medias res rühmen kann, so sind es mit vollem Rechte die Braun'schen "Skizien und Studien aus den Ländern der alten Cultur." Reine Einleitung, kein Register, beinahe kein Citat, kein Quellenverzeichniß, keine Literatur, ja nicht einmal eine Borrede und ein Motto hat das Buch. Ein kurzes Summarium ift Alles, mas ber Berfaffer an Beilage, Erleichterung und Ornament für nöthig halt. Bon fleinen Malicen, von epigrammatischen Seitenbliden, von der Chronique scandaleuse, von wohlgefälliger Selbstbespiegelung und von ber Politit auch nicht eine leise Spur. Um Ende muß man es dem Berfaffer gar noch Dant miffen, wenn er einige Male, besonders in ber Rundschau von Rom, mit Lob des edlen Rebensaftes gedenkt und der Leser bei dieser Gelegenheit erfahrt, daß Gr. Dr. Julius Braun, wenn auch fur herkommliche Gelehrteneitelkeit und Touriftenschnörkeleien unzugänglich, boch wenigstens für die Sußigkeiten ber lebenspendenden Bachusgabe nicht unempfindlich Runftliche Anordnung und oratorisches, auf Effect berechnetes Ineinanderschachteln des gesammten Stoffes ju einem moblgerundeten, in fich abgeschloffenen Gangen ift nicht im Plane des Berfaffere. Es find nur einzelne Puncte - gleichsam Ringe an welche der Wanderer feine Gedankenfaden heftet und bann das Gange fraftvoll weiter fpinnt. Diese Ringe find : Demphis und Theben; Jerufalem, Riniveh und Bersepolis; Athen und Aetna mit Agrigent und Selinunt; Mykene; Betrurifc Care und Rom. Damit aber Jedermann, auch wenn er die Schrift felbst nicht in die Sand erhält, doch ihren Inhalt kenne, will man nur furg andeuten, mas fr. Braun - ber entschiedenfte Gegner aller Schönrednerei und alles erfünftelten Phrasenthums - dem Lesepublicum aufzutischen für gut befunden hat.

Das Werk beginnt ex abrupto auf der Citadelle El-Mokattam zu Kahira, wo der Berkasser "ägyptisch rundschauend" auf Alt-Memphis und die Pyramiden hinüberblickt (I); von da springt er plöglich mitten unter die Prachtmonumente von Theben (II), vergleicht von Borlesung III—VII Aegypten und die griechische Religion, wo natürlich mit großer Gelehrsamkeit und Sachkennt-

niß über homer und Befiod verhandelt wird. Diefe fünf Bruchftude — denn etwas anderes find sie nicht — setzen beim Leser schon eine genügende Bertrautheit mit den beiden altesten Dichterwerken Griechenlands voraus, wobei, wie fich von felbft verfteht, gelehrte Reugierde und lebendiges Intereffe an ihrem Inhalt keineswegs fehlen dürfen, um über die genialen Seitenfprunge bes Berfaffere ben leitenden Gedankenfaden nicht ju Jerufalem, Riniveh und Perfepolis (VIII) fullen die Rundschau in Ufien. Dann wird in vier weiteren Borlefungen (IX-XII) unter ben vier speciellen Titeln - Die Afropolis von Athen; Sicilien; Entwidelung ber borifchen Architektur aus Aegypten und der jonischen aus Affprien; Rleinafien, Mytene und Etrurien - Die griechische Baufunft mit Ufien und Megopten in Parallele gestellt und endlich das gange Opus mit der Rundschau in Rom (XIII und XIV) zu Ende gebracht. glaube ja Niemand, ber Styl dieser vierzehn Bruchstude sei zwar marfig und fernhaft in Gedanten, fruchtbar und überraschend in ben Sentengen, aber im Befen boch ernft, ermudend, burr, nuchtern, polemisch und ohne allen Reig, überall nur belehrend und magisterhaft! Gine folche Boraussehung mare ungerecht. fr. Braun kann auch Barme fühlen und zeichnet fogar bie und da Bilder voll Natur, voll Schmelz und Lieblichkeit. aber felten gefchieht und bas Wert im Gangen genommen feinen Werth mehr im Inhalt als in der Form sucht, muß eher als Borgug denn ale Mangel gelten.

Wer den großen Amuntempel in Luxor selbst geschen und vor dem "rosigrothen in den blauen himmel steigenden Obeliet" gestanden hat, muß mit eigenthümlicher Befriedigung nachempfinden, was der Berfasser (S. 34) über dieses schönste und wohlerhaltenste aller Steinmonumente der alten Welt bemerkt. In der That kein seelenvolles Marmorbild kann mehr und wohl-

thätiger fesseln, als dieses wunderbare Werk. Im vollen Glanz seiner Politur sehen wir drei Hieroglyphen-Colonnen herabsteigen, die mittelste am tiessten, aber so rein und sicher geschnitten, mit so tiesen Schatten in dem herrlichen Granitkrystall, so leicht und genial, daß wir verzagen müssen vor einer Zeit, die den unerbittlichen Stoss dermaßen zu besiegen wußte. "Er, Gebieter des obern und des untern Landes (der beiden Aegypten, d. i. Mizraim), Sohn der Götter und Herr der Welt, wachende Sonne der Gerechtigseit 2c. Rhamses Mai-Amun hat diese Werke für seinen Bater Amun Re erbaut." — Die Riesenhalle von Karnak, ihre Tempel und Palastruinen, ihre Colosse, ihr Säulenmeer und ihre Gigantenthore, wenn der Mond durch die leeren Fenster scheint, im Zenith der Orion, am Rande des Horizonts der Kanopus strahlt, geben ein anderes wunder-volles Bild.

Um beneidenswerthesten aber ist des Berfassers Loos, wenn er "fern von allem europäischen Sader sich auf dem stillen Aethiopen-Giland Phila in Seelenruhe des milden Winters freuen und seinen Labetrunk aus dem schönen, durchsichtigen, sanftrinnenden Ril — dem größten Strom der Welt in seinem Söhestand — in einsiedlerischer Glücksligkeit schöpfen kann."

Dagegen wollen wir den Leser über die Aufschrift der achten Borlesung (Jerusalem, Niniveh und Persepolis) voraus beruhigen. Es droht hier, wie man es etwa besorgen könnte, keine zum hundertsten Mal aufgewärmte historisch-topographisch-statistisch-archäologische Streitschrift über die zweite und dritte hierosolymitanische Festungsmauer, über das Schaf- und Misthor und über Golgatha; ebenso wenig ist von Mylord Gobat oder vom Lodten Meere die Rede, am wenigsten aber wird von jenem alten, lahmen, bethlehemitischen Schakal gemeldet und commentirt, der einst die sügen Lage des gelehrten I.... f bedrohte,

Die Ergählung, wie und mas Magen Gr. Dr. Jul. Braun aus Megypten und Rubien nach Palaftina gekommen fei und wie gewaltig der erfte Blick auf die ode Davidestadt sein glaubiges Gemuth erschüttert habe, wird als nuglos ebenfalls weggelaffen. Wir finden ben Berfaffer, wie er auf dem Delberge in einem ber Saatfelder feiner Terraffen unter einem alten Baume fitt, über die enge Ridronschlucht in die heilige Stadt hinüberblickt, in gludlichen und rafchen Bugen bas Panorama zeichnet und unmittelbar an die Frage geht, "wie etwa ber Salomonische Tempel architektonisch moge ausgesehen haben." Alles Muftische und Ueberschwengliche, mas fich in der traditionellen Exegese an die Salomonische Schöpfung knupft, läßt or. Braun unbesprochen; er ftrebt nur, Runft, Ornament, Rig und Styl bes gepriefenen Bauwerts anschaulicher und faglicher barguftellen, als es in ber heiligen Schrift geschieht. Der Jehovatempel mar bekanntlich kein Originalbau, feine "verfteinerte Bolfspoefie", fein verforperter Nationalgebante. Bertmeifter, Steinhauer und Erzgießer aus Thrus haben "bas Saus bes Berrn" in phonikischem Style bergestellt und ausgeschmudt. Aber mas ift phonikifcher Styl? Gr. Braun eilt, um die Antwort ju fuchen, vom Delberg meg über Schluchten und Riffe nach Tyrus, Sidon und Beirut, findet aber Die altphonikischen Bauwerke in diesen drei Sauptsigen des berühmten Culturvolks bis auf die lette Spur verwischt, und Gr. Braun kann auch — an Abgrunden und Alpenrosengarten des Libanon vorüberstürmend — felbst in Baalbek und Palmyra nur Spätromanisches entdecken, bis ihm endlich die erst neulich aufgegrabenen Balaftruinen von Niniveh das gemeinsame Borbild aller affatischen Runft, und sohin auch bas Geheimniß des phonikischen Bauftple naber bringen. Die Cherubim - Gebilde aus Menschenhaupt, Stier- oder Löwenleib mit Adlerflügeln als Bachter des Paradieses, als Trager des Gottesthrones, als

buter ber Bundeslade im Allerheiligsten und ale Bandbecoration der Stiftebutte, hatte er mit Terraffenbau und Steingetäfel in Riniveh entbedt; aber Schaft, Capital und Ornament der ehernen Tempelfäulen "Jachin und Boas" haben fich, weil Erz und Solz im Balaftbrande ichmolzen und verkohlten, in ben Ruinen zu Chorsabad nicht gefunden. Erft im Balaft und Beiligthum des spätgebornen Persepolis - "ber augenscheinlichen Tochterftadt der affprischen Runft" - ging ihm das Berftandniß ber Salomonischen Tempelfäulen auf. Wenn Cuvier aus einem schwachen Anochenrest das Conterfei vorfündfluthiger Riesenthiere schuf, wird es hrn. Dr. 3. Braun um fo leichter zu verzeihen fein, wenn er in den Ueberbleibfeln von Tschehil Minar bas Ebenbild der Baal= und Schovatempel von Tyrus und Jerusalem gefunden hat und in seiner Reconstruction des Salomonischen Bauwerts die bisher üblichen, offenbar phantastischen, wiffenschaftlich nur außerft gering berechtigten Borftellungen ber Bibelcommentatoren gang verläßt. Gr. Braun benft fich bas Saus des herrn in Jerusalem wie ben Ronigspalaft bes Darius in Berfepolis. Gine Bergleichung bes Bibeltertes mit ben Bildwerken bes perfifchen Anaktorium gibt ibm ju biefer Annahme volles Recht. Der Palast des Darius war zwar nicht groß und hatte nur vier Säulen in der Front; der hebräische Bau war aber noch fleiner und hatte beren nur zwei - in und unter seiner Borhalle, nicht aber außerhalb und freiftebend, wie man gewöhnlich meint. Wie batten von den beiden Saulen die eine Jachin, d. h. "er fteht fest" und die andre Boas, d. h. "er ift ftarf" heißen konnen, wenn fie nichts ju tragen hatten? Daß ihre Capitale ber affprisch perfischen Form entsprechen, ift im Buche (G. 242) ebenfalls nachgewiesen. Der gange Bergleich ift besonders flar und tactvoll durchgeführt, und wer immer auf Erforschung folder Dinge Werth fest, wird dem kunftfinnigen Fallmeraper Werfe. III. 22

Berfaffer ichon diefer einzigen Berichtigung wegen zu Dank verpflichtet fein.

Die Mühe Niniveh und Berfepolis felbft zu besuchen, haben dem Berfaffer bie Bildwerke Lapard's mit Flandin, J. Cofte und Texier erspart. Die jonischen Ruftenlander dagegen und gewiffe Theile von Bellas mit Sicilien und der Campagna di Roma hat der unermudliche Berieget nach feiner Riltour gewiffenhaft burchwandert und tritt nun mit seinen vierzehn Borlesungen nicht ohne gerechtes Gelbstgefühl als homo novus in den Belehrtenfreis. In folden Fällen barf es feiner übel nehmen, wenn man Die Unsprüche des Pratendenten etwas naber prüft. Sollte aber ber Literat nach Winkelmanns Rath in jedem Lefer vorweg einen Reind erbliden, fo galte die Warnung noch weit mehr umgekehrt, besondere, wenn der neue Mitbewerber neuen Grundideen buldigt und ju nicht geringer Beläftigung des Lefers altererbte Borstellungsweisen aufzugeben zwingt. Oder seit wann waren etwa Neuerungen felbst in Nebendingen bei den Zeitgenoffen nicht verhaßt gewesen und ungläubig zurückgestoßen worden? Man möchte der Wiffensqual des Drangens und Bormartsschreitens, wie schon lange in der Rirche von Byzang, so auch bei und im Abendlande endlich einmal ledig sein. Gr. Braun ift aber eine mahrhafte Incarnation jenes unstillbaren, oft genug als die Quelle aller Uebel angeflagten Triebes, der überall den letten Grund feben will und wenigstens in der Biffenschaft nicht viel auf Autorität und althergebrachte Meinung halt. Die Unfange der menfchlichen Gesittung mit ihren drei Factoren, Glauben, Wiffen und Können, gestatten feine Raft, bis der Mensch durch Entdeckung des innern Zusammenhangs aller Culturen der alten Welt in das volle Berständniß eingedrungen ift. Als Roth. Discipel ist herr Braun überzeugt, daß ohne Auffindung diefer gemeinsamen Quelle eine Einzeleultur, 3. B. die griechische oder die abendlandisch chriftliche, in ihrem Wefen niemals zu verftehen sei.

Namentlich will uns fr. Braun den ganzen Kreis der bisher unverstandenen oder falich ausgelegten griechischen Dichter-Ideen burch Bergleichung mit einem alteren Spfteme, beffen Erben fie seien, richtig begreifen lehren. Die fteinernen Refte bes griechiichen Bodens, meint Gr. Braun, erinnern den Wanderer an "anderewo Gefebenes und Aelteres". Und damit wir den Saupt. gedanken des Berfaffere nur gleich vorweg erfaffen, fo ficht er die Anfänge und Urheimat aller menschlichen Gefittung, d. i. alles deffen, was den Menschen zum Menschen macht, fein irdisches Dasein verschönert und seine hoffnung für endliche Aus. gleichung der hienieden unlösbaren sittlichen Biderfpruche in einem beffern Jenfeits aufrecht erhalt, junachft am Rilftrande, während das gepriesene Sellas nur als Ableger mit erborgtem Lichte glange. Da aber die griechische Cultur sammt allen ihren Schöpfungen im Occident noch immer als autochthon, als eine dem hellenischen Boden felbständig entsproffene Frucht gepriefen wird, so ift schon die Sauptthefie der vierzehn Borlefungen mit ihrer unmittelbaren Unmendung auf Griechenland eine offene Rriegserflärung, ein Act ftraflicher Felonie gegen die wohlbestellte, mehr ale dreihundertjährige Berrichaft der abendlandischen Biffenschaft. Bas aber bas Uebel noch weit schlimmer macht, ift eine durch Begrundung der neuen Doctrin in Aussicht geftellte "Beiseiteschiebung ganger Bibliotheten ale nuglos und antiquirt." Der fühne Reformator mochte in jugendlichem Uebermuth ja ichon jest "einen Back abendlandischer Gelchrfamkeit als Thetisopfer in den Bellespont verfenten." Begreiflicherweise tonnen Buniche folder Art das Buch des Grn. Braun bei der höchst ehrenfesten Bunft ber Philologen nicht wesentlich empfeh-Ien, und niemand foll fich wundern, wenn une die nachfte Beit

neben der Coalition des Westens gegen die stolzen Mostowiten auch noch die Kunde einer Allianz sämmtlicher Großmächte der Grammatik gegen Dr. Julius Braun und seine Skizzen bringt.

Daß eine geheime Gewalt fort und fort an den Grundfesten bes abendlandischen Glaubens - und Biffenefreises ruttle, daß bie morfchen Saulen manten und daß der brobende Ginfturg ober - um die Gemuther nicht zu erschreden - ein allmählicher Umbau die natürliche Folge fortschreitender Erkenntnig und gefteigerter Beredlung der Geifter fei, lagt fich nicht mehr verbehlen. Dag aber diefe Barnung eigentlich von Aegypten, von feinen Pyramiden und Grabkammern, von den riefigen Thebe-Monumenten und von der Bilderchronit der unterirdischen Todtenpaläfte, am nachsten und fraftigften aber von der Auffindung des hieroglophenschluffele jum Berftandnig uragpptifcher Gotteegelebrtbeit ausgegangen sei, und durch die gleichsam vom Tode erftandenen Konigeburgen von Riniveh an nachhaltiger Birtfamfeit täglich mehr gewinne und endlich ju wesentlich verschiedenen Borftellungen über die wichtigften Dinge in Religion, Runft und Wiffenschaft führen muffe, ift ebenfo wenig unbefannt.

Fürst und Musaget in der Hieroglyphenwissenschaft ist Dr. Eduard Maximilian Roth in Seidelberg. Seiner Geschichte unserer abendländischen Philosophie, von welcher bieher nur der erste Band erschienen und des hohes Preises ungeachtet nahezu vergriffen ist, darf unserer Meinung nach an Reichthum des Inhalts wie an Zierlichkeit der Form und an Nachhaltigkeit der Birkung kaum ein zweites Werk der neuern Literatur gleich geachtet werden. Wir haben diese merkwürdige und großartige Erscheinung schon früher weitläusig und mit verdientem Lobe in einer jest nicht mehr bestehenden Zeitschrift dem gelehrten Publicum anempsohlen. Sier wird nur wiederholt, daß man alle Hrn. Röth vorausgegangenen, sowie alle gleichzeitig von an-

deren Gelehrten angestellten Bersuche, in die Geheimnisse der ägpptischen Priefterschrift einzudringen, nach Gebuhr achtet und anerkennt, nebenber aber aus guten Grunden ber Meinung ift. der Ruhm, in der hieroglophensache das fiebente und lette Sigill ju lofen, fei von der gutigen Mufe biefem genialen Manne jugetheilt. Bas herr Roth geleiftet und ale mahres Novum in den literarischen Berkehr gebracht, mag vielen unwillkommen sein Man tann bas Wert - wie es benn auch geschieht - ignoriren. man fann es in Bergeichniffen und Literaturgeschichten übergeben, man tann wegen unvermeiblicher Unvollfommenbeit einzelner Puncte das Gange zu verdächtigen und die neue Erkenntniflaft um jeden Breis abzumalzen suchen, Die Mube der Bidersacher ist aber doch vergeblich, der Stachel bleibt in den Gemuthern jurud, die Roth'iche Doctrin macht Schule und ber wohlbegabte Julius Braun ift ber erfte Discipel, ber feines Meistere Lehre mit Geschick und Fruchtbarkeit verficht, ben genialen Entwurf durch topographische Ansichten gleichsam illustrirt und so das in ben Sauptumriffen fertige Bild bes Rillandes ber Bollendung naber bringt. Erft burch bie Arbeiten eines Roth und seiner Schule ist uns die Idee des ägyptischen Staatslebens in den drei Epochen des alten, mittleren und neuen Pharaonenreiches völlig flar geworden. Jest erst miffen wir, daß bas alte Reich vom erften biftorisch beglaubigten Konig Menes aus der Mitte des fünften Jahrtausends bis in das breiundzwanzigste Jahrhundert vor unferer Beitrechnung herabreichte; dann aber die fünf nächsten Jahrhunderte - eine Epoche der Fremdherrschaft, der Trennung, der Unterbrückung, der Trubfal und bes Burgerfrieges unter ben fogenannten Spifostonigen - bem mittleren Reiche angehörten; ber Glang des neuen Reiches aber ale Pharaonische Beltmacht lange vor Affure Bluthe im achtzehnten Jahrhundert vor Chriftus begann und im fechften

Saculo derfelben Beitrechnung, ale fur une taum ber erfte Schimmer hiftorifcher Renntnig dammerte, vor der neu auffteigen. ben Berfermacht bereits erloschen mar. Das alte Reich mit feiner hauptstadt Memphis hatte zwölf Dynastien, deren zwölfte und lette das Labyrinth, den Morisfee, den Obelist von Beliopolis und die noch heute bewunderten Grabkammern von Beni haffan ale Denkmaler ihrer Berrichaft hinterlaffen hat. Die drei großen nach den Pharaonen Chufra, Chefren und Mentere benannten Pyramiden von Gigeh fallen in die vierte, die Pyramide von Saffara, Abufir und Daschur aber in die Zeiten ber britten und zweiten Dynastie, die Grundlegung des Phthatempels aber um nahe 5000 vor Chr. gehört der erften Dynaftie des alten Reiches unter Menes an. Die Ppramiden, welche nach Lepfius' richtiger Bemerkung nicht von unten nach oben, sondern von innen nach außen gewachsen find, gehören insgefammt bem alten Reiche, bie berühmten Monumente von Oberägppten aber den erften Beiten des neuen Reiches an, beffen Sauptstadt nicht mehr Memphis, sondern Theben war. Bon der Sicherheit der Leiche hängt nach altägyptischem Lehrbegriff das Schicksal der Seele ab. Daher die Phramidengraber der Dynastie des alten, und die tief in der Erde verborgenen Todtenpalafte der Pharaonen bes neuen Reiches mit ber funftvollen Mumienpflege aller Beiten, vom grauefien Alterthum bis jur völligen Bermandlung des Rillandes durch das Christenthum. Die Gewaltherrscher der Syksosperiode dagegen haben sich, wie später die Tataren in China, der höheren Gesittung und dem festausgeprägten kirchlicen Glaubenstreife der bestegten Urbewohner des untern Rillandes angeschmiegt.

Die alten Aegyptier, fagt Gr. Braun (S. 32), haben schon sehr vergnügt an ihren Statuen gepinselt, mahrend anderwarts bie Welt noch nicht erschaffen war. Ja, eine gange Literatur

gehe noch über bas Pyramidenalter hinaus, welches Pyramidenalter selbst schon schreib = und bildungefähig genug erscheint. Pharao Chefren, Grunder der zweiten größten Phramide, hat ein theologisches Buch geschrieben, mas auch leicht zu erflaren ift, da, wie ichon Bunsen nachgewiesen, agyptisches Schriftthum wenigstens fo alt als Ronig Menes ift, mit welchem die regelmäßigen Dynaftenregister ihren Anfang nehmen. Und wenn diese Epoche ausgebildeter Schreibekunft und fertiger Staats. theologie weit über die biblifche Sundfluth binaufreichen will, soll die Sypothese nicht als Migachtung bestehender Meinungen gelten und die noch nicht genau ermittelte Chronologie vorläufig den Anhängern des Altüberlieferten noch Aufschub und Troft Aegypten war der erfte, größte und vollendetfte gewähren. Rirchenstaat, der allen späteren Schöpfungen dieser Art, allen theologischen Lehrgebäuden und firchlichen Braktiken der folgenden Weltalter zwischen Gupbrat und Atlantis als unübertroffenes, ia felbst in Bugang und Rom nicht erreichtes Mufter vorgeschwebt zu haben scheint. Das ganze Spftem der ägpptischen Theologie, wie es Roth aus den bis jest von ihm entzifferten Sieroglyphentrummern mit Meisterhand theoretisch aufgebaut, 3. Braun aber auf feiner Rilreise in den noch bestehenden Denkmälern erklart und praktisch nachgewiesen bat, bier auch nur in ben Sauptzugen barguftellen, mare nicht gestattet und nach den anderswo schon erfolgten Auseinandersetzungen vielleicht auch überfluffig. Sier gibt man nur Resultate, so weit fie nothig find, um den Belang der Braun'schen "Stiggen" und ihre Stellung jur fortschreitenden Biffenschaft in das gehörige Licht zu bringen. Anschluß an das literarisch Bestehende — wir haben es schon früher bemerkt — wird hier vergeblich gefucht. Gr. Braun geht, wie jener Squatter im Sealsfield'schen Roman, gleichsam durch eine noch unbetretene Wildniß seine eigenen Wege und fummert

sich nicht viel, was in Archaologie und Kunsttheorie bisher Gesetz und Norm gewesen ist,

Auf festem Grunde Ein luftig Gebau, Beit in ber Runde Die Aussicht frei.

Nicht in langer Gassen Unschöner Symmetrie, Bum Ganzen soll es passen In eigner Poesse.

Daß die Großartigkeit der altägyptischen Weltanschauung unseren beutigen gleichfalls in ungeheuren Berioden rechnenden Naturwiffenschaften am nächsten tomme, ift bem finnigen Berfaffer nicht entgangen. Denn die Weltschöpfung, b. i. das ftufenweise Eintreten ber "viereinigen Urgottheit" mit immer neuen Rraften in die Sichtbarkeit geschah, wie die Riltheologen sagen, ebenfalls in ungeheuren Berioden, und wenn das goldene Beitalter und die paradiefische Unschuld ber incarnirten Erdgötter zulett durch den Zeitgott Seb (Kronos) in Schlangengestalt geftort und die schuldlosen Beifter verführt wurden, so bildet Amun-Rneph endlich die Menschenleiber, um mit Beigebung eines Angelus tutelaris die gefallenen Seelen wie in ein irdisches Berlies einzuschließen. Die Erde ward hierauf durch eine allgemeine Fluth gereinigt und als Buß, und Erziehungsauftalt der schuld. beladenen Beifter ber ägyptische Staat gegrundet, deffen erfter irdischer Herrscher Osiris war. Sogar der blutige Tod eines vermittelnden Serapis mit Rlagelied, Beiliggrab, Auferstehung und Söllenfahrt fehlt dem ägpptischen Glaubensfreise nicht, und - dieses Urmpsterium erhielt sich noch lange neben der reinern Lehre des Christenthums bei den Nilanwohnern in ungeschmälertem Credit. "Diejenigen, welche Serapis anbeten," schreibt Imperator Hadrian, "sind Christen, und die, welche sich Episcopi Christinennen, sind Serapisdiener."

Man vergesse nicht, daß dieses Pharaonen-Credo dreiundzwanzig Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung, also mehr als
ein halbjahrtausend vor Moses und wenigstens sechsundzwanzig
Säcula vor dem Nikänischen Symbolum am Nilstrom Geltung
hatte und selbst von Königen in öffentlichen Schriften commentirt und versochten wurde.

Wenn die Berechtigung, über die ägyptischen Monumente zu reden und die Lesewelt mit einer Wanderschrift durch die Nilländer heimzusuchen, künftighin nur um den Preis von Studien und Borkenntnissen, wie sie hier nur flüchtig angedeutet sind, zu erlangen ist, so hat Hr. Dr. J. Braun vielleicht mancher unreisen Arbeit und machtlosen Bemühung noch zur rechten Zeit einen heilsamen Riegel vorgeschoben. Unsererseits ist es human genug, wenn wir für alles Bergangene, was es immer sei, Absolution ertheilen und nur von jetzt angesangen auf würdige Früchte der Besserung dringen. Borläufig müssen für alle weiteren Bersuche dieser Art die Braun'schen Stizzen als Kanon dienen.

Allein nicht bloß ein vollständig ausgebildetes Religionsspstem hatte schon das alte Reich der Pharaonen; es hatte auch
seine Kunft, seine Bauordnung, seinen Styl, und was man
später dorisch nannte, war die im achtschnten Jahrhundert v. Ehr. mit dem Beginn des neuen Neiches und der eigentlichen
ägyptischen Weltmacht schon antiquirte Kunstnorm des alten
Neiches. Sonderbar ift es immer, wenn die Denkmäler der ersten
Könige des neuen Neiches die Landschaft Affur mit Niniveh
als Provinz erwähnen und die neuerlichst aufgegrabene Palastterrasse von Nimrud dem ägyptischen Labyrinth völlig ähnlich ist.
Gr. Braun fragt mit Necht, ob die unsörmliche Backseinmasse (Birs Nimrud) auf den Ruinen Babylons am Ende nicht auch ein Königsgrab gewesen sei?

Um anziehendsten und grundlichsten ift Gr. Braun, wie vielleicht einem Runftliebhaber scheinen mag, in dem Theile seines Buches, welcher von der Entwicklung der dorischen Architektur aus Aegypten und ber jonischen aus Affprien handelt. Den Ausgangepunct ju diefer hochft lehrreichen und mit großer Entschiedenheit in Sprache und Gedanken niedergeschriebenen Runftdiatribe liefert mit feiner borifchen Baugestalt das berühmte Parthenon Bober find nun, fragt Gr. Braun, die dorifchen von Athen. Formen des großen Minervatempels in das jonische Attita getommen? In Beantwortung diefer Frage ift der Ausdruck nicht bloß energisch und rudfichtelos, er wird ftellenweise epigrammatisch und beinahe berausfordernd, besonders gegen das, was der Berfaffer in eigener Beife ale "Philosophie der Architektur" bezeichnet. Die Architekturphilosophen möchten, wie wir alle wissen, den dorischen Bauftyl als in Bellas autochthon überall aus der Ratur des dorifchen Bolfestamme, aus feinen Beiftes. und Bemutheeigenschaften und feiner fittlichen Strenge conftruiren, mabrend man den Urtypus in den altesten Monumenten Megyptens gefunden hat und jett mit hinlänglicher Sicherheit sogar Zeit und Art nachweisen kann, wie er fich aus seinem Ursitze nach Bellas und in alle von Belasgern bewohnte Länder um das Mittelmeer verbreiten fonnte. Unter allen griechischen Städten, bie in der Runftgeschichte etwas zu bedeuten haben, maren Rorinth, Sprafus und Agrigent befanntlich die üppigsten und ausgelaffenften, gehörten aber insgesammt bem borischen Stamme or. Braun mochte nun wiffen, wie in diefen drei Sauptfigen ber Liederlichkeit und bes ausschweifenoften Luxus neben ber schweren und würdigen Architekturform dorische Sittenstrenge und dorifcher Charafterernft hiftorisch nachzuweisen fei? Es ift ein

Glud' für den Berfaffer, daß er sich gegen den Zorn der "Architekturphilosophen" durch unwiderlegbare Stein-Argumente schirmen kann.

Der vor nicht langem in der Gizeh-Phramide aufgefundene Sarkophag des frommen Pharao Menkere war in dorischem Style gemeißelt. Am reinsten ausgedrückt ist der Styl des alten Reiches in den Grottenfaçaden zu Beni haffan in Mittelägypten, wo Säulenschaft, Architrav, Triglyphenfries und Giebelfeld völlig dorisch sind und woselbst die "dorischen Tropfen" nicht fehlen. Damit zum Argumente aber auch gar nichts mangle, hat man im südlichen Säulentempel zu Karnak selbst das rein dorische, dem Lotoskelche nachgebildete Capital gefunden.

Der Umstand, daß der urdorische Styl über die Periode der Thebe - Monumente hinaus in die Zeiten des alten Reiches zurückfällt und diese noch heute angestaunten Bunderwerke von Karnak erst nach dem Ausscheiden der griechischen Religion und der griechischen Kunst von der ägyptischen Religion und ägyptischen Kunst in einem ganz neuen Styl errichtet sind, bringt den scharssinnigen Berfasser in keine Berlegenheit, weil erwiesenermaßen zahlreiche Trümmer jener älteren Periode in die Anlagen des neuen Reiches herübergenommen worden sind.

Wie der Berfasser scharf und lichtvoll die acht-, sechzehnund zweiundbreißigseitigen hohlgestreiften dorischen Säulenschäfte in den Trümmern des Thotmes-Palastes in Karnaf nachweist und mit mathematischer Präcision auf den vieredigen ägyptischen Pseiler zurücksührt, die zwanzigkantigen durch zwanzig flache Bohlstreifen geschiedenen Außensäulen des Parthenon aber als die gefälligere Wahl späterer Zeiten darstellt, das urägyptische Sechzehneck gerade in den ältesten Tempeln Griechenlands zu Selinunt, Sprakus, Bästum, Sunium, Assos, Aegina und zulegt im Innern des Parthenon selbst gefunden hat und endlich auch den hohlgestreiften borifchen Saulenschaft mit der vieredigen Platte des Abakus als uragpptische Schöpfung vindicirt, muß wegen der Schwierigkeit, folche Dinge im Auszug mitzutheilen, im Buche felbft nachgelefen werden. Wenn aber fr. Braun in biefem Sauptabschnitte feiner Stigen fich mehreremal auf die ber Zeit nach älteren architektonischen Bemerkungen eines Champollion, eines Lepfius, eines Falkener und Parthey beruft und nicht alles allein und nicht alles zuerft gefehen, bemerkt und verstanden haben will, so gereicht ihm biefes rudfichtevolle Unertennen fremben Berdienstes nur jur Ehre, mahrend jugleich den Credit feiner Schrift erhöht. Mur ber Rubm. bas von ihm felbst, wie schon vorher theilweise von andern Gefebene in den gegenfeitigen Beziehungen erkannt und lebendig ausgebeutet ju haben, gehört ihm allein. Und felbst unter ben beengteften und furgfichtigften Bellasenthufiaften konnen nach forglich und gewiffenhaft angestellter Prüfung ber Braun'ichen Unfichten nur noch wenige die Thefis übel nehmen, daß ber gange griechische Tempelplan, die einfache gestreckte Zelle mit Säulen an den vier Seiten, als urheimatlich in Aegypten nachzuweisen fei.

Aber — benkt man hie und da — was bleibt für den Erfindungsgeist der genialen Gellenen übrig, wenn sie Alles,
was das Dasein ziert, wenn sie Glauben und Wissen, Götter
und Künste aus Aegypten und Sprien, aus Memphis, Theben,
Riniveh, Sais und Elephantine erhalten haben? Erfunden, wie
es scheint, haben die alten Hellenen in der That nicht viel; dagegen bleibt ihnen der Ruhm, das von außen Empfangene veredelt und bis auf die höchste Stufe ter Bollendung gebracht zu
haben, ungeschmälert. Hr. Braun meint geradezu, "man könne
der griechischen Ersindung nicht wenig genug zuschreiben — sogar jene höchst eleganten Ornamente, die wir am Erechtheum
zu Athen bewundern, jene Palmetten oder Geisblattknospen, die

fächerartig ausstrahlen und nach oben sich zusammen- ober auseinanderbeugen, wie sie dort bänderweis sich um den Hals der Säule knüpfen, die Gesimse säumen — sie säumten bereits den Rock assprischer Könige unverkennbar mit demselben Muster." Was einst Sicilien und Großgriechenland mit dem äußersten hesperien für das gährende Hellas war und was heute das jugendliche Amerika für das zerrüttete Europa ist, dasselbe ist weiland das primitive jugendliche Hellas für die Staaten am Nil und am Euphrat gewesen — Brennspiegel der ausströmenden Lebensstunken, Land der Versöhnung und des erträumten Glückes. Wie sich das angelsächsische und das romanische Element in Amerika nebenbuhlerisch entsalten und ein drittes schaffen, ebenso durchdrangen sich in wetteisernden Bestrebungen das ägyptische und das arische Element im alten Griechenland, und als Frucht dieser schöpferischen Gährung ist die hellenische Gultur herangereist.

Diefer fruchtbare und zufunftvolle Gebante murbe eigentlich durch ben genialen Röth zuerst wissenschaftlich begründet und als großartige Errungenschaft dem geistigen Grundvermogen der mestlichen Cultur beigefügt. Auf der neuen Unterlage fortgebaut, ihre Festigkeit erprobt und ben innern Reichthum bes Schachtes ju Tage gefördert hat im vorliegenden Werke Gr. Julius Braun. Die "Sliggen" nach ben veralteten, in Archaologie, Philosophie und Geschichte bis auf die letten Beiten herrschenden Axiomen ju beurtheilen, ware ein gang verfchltes und vollig ungeeignetes Berfahren. Anfeinden tann man bas Buch, aber ber Moment, diefes gewaltige Concept ju fritifiren, d. h. in allen seinen Theilen und nach allen Seiten hin oberstrichterlich zu bewältigen. ift überhaupt noch nicht gekommen; auch hatte das Geschäft nebenber noch feine eigenthumlichen Bedenklichkeiten. Gin Rriticus, der diesen Ramen verdient, foll bem Berfaffer der zu beurtheilenben Schrift auf beffen eigenem Felbe an Renntniffen wenigstens

gleich, wo nicht gar überlegen fein. Gr. Braun bringt aber Dinge jum Borichein, die früher noch nicht bagemefen find. Gr. Braun hat das gelehrte Bublicum durch die Ruhnheit feiner Combinationen überrascht, und es braucht viel Beit und viel Erfahrung und Studium, bis man ihm in gehöriger Fassung ent-Inzwischen muß man dem ruftigen Congegentreten fann. quistador auf seinem Gebiete gleichwohl bie Berrschaft laffen und feiner Autorität sich auch fo lange fügen, bis fie die lette Probe bestanden hat oder Mittel und Rrafte, sie ju erschüttern, gefun-Letteres wird freilich nicht fo leicht geschehen, und ein gewiffenhafter Begner wird bald genug merten, daß er "a partie forte" gegenüberstebe. Bas wir geben, ift feine Rritif im ftrengen Sinn des Wortes, es ift Anmeldung, Ginführung eines Canbidaten in die große Gesellschaft der deutschen Literatur mit gebrangter Ungabe ber Titel, auf Die er feine Unsprüche ftust, und die wir vorerst vollkommen stichhaltig und probat gefunden haben.

Es bedarf eines ungewöhnlichen Grades von Gelbstäuschung, um nicht einzusehen, daß die angestrengteften Bemühungen, das Eindringen des Neuen, Beffern und Fortschreitenden in der Wiffenschaft, wie in der Politik und in der Religion, bleibend zu dämmen und zu erstiden, am Ende doch jederzeit vergeblich find. Bon diesem Standpuncte ausgehend halten wir die Braun'schen "Stiggen" für eine hochft beachtenswerthe Erscheinung ber deutschen Biffenschaft, und man wird faum irren, wenn man von der jugendlichen Kraft, von dem refoluten Charakter und von dem reichen Wiffen des Berfaffers noch Bedeutendes und in seiner Art Maggebendes erwarten will. Die Borftellung, daß für alles hellenische Culturwesen Ursprung und nächstletter Erklärungsgrund in einer großen Revolution der Nillander gefunden sei, scheint jest viel weniger abenteuerlich und schwankend, ale vor bem Beraustreten biefer Schrift. Dag von der gangen

Doctrin der Abschnitt über ägypto-gräkliche Architektur vielen Lefern immer als das Borzüglichste gefallen, so wird dagegen für andere die theologische Seite des Buches mit der scharssinnigen Auseinandersetzung der Theogonie des Hestodus und der homerischen Hymnen größeren Reiz besitzen. Alle Leser aber muß die Bemerkung überraschen, daß die Gottesgelahrtheit des Hesiodus nur eine Corruption des ägyptischen Systems sei und überall die minder hellenisirte, noch unbestimmte und mystische, Homer aber die völlig umgeprägte, fertige und plastische Seite der griechischen Religion vertrete.

"Die homerische Religion war eine Adelsreligion, gemacht für gludliche Menschen, die ihr eignes geniales Leben mit heroischer That, mit Benug und Belag, mit allen Lebendreizen mufischer und bildender Runft verklart auf den Olympus fegen. Somer fennt das Phaiakenleben aus eigner Erfahrung. Aber diese adeligen Götter, wie fie im Feld vor Troja aneinander rennen, was gehen fie den Landbauer Sesiod an? Da steht ihm die mpftische Befate naber, die den Biebftand in ben Ställen mehrt, von der er nicht Treffliches genug ju fagen weiß." "Wenn ein Bolt zwischen jenen Tempeln und ben schönen, ftillen Götterbildern homerischer Art wandeln konnte, von ihnen auch in Bucht und Ordnung gehalten wird, ihnen feine Festzuge, d. h. immer nur die Erlesensten des Bolkes, hinauffandte und ihnen Spiele der Kraft und Schönheit weißt, so bleibt doch noch ein Bedürfniß des Gefühls, das diese homerischen Götter nicht zu befriedigen vermögen. Je näher der Mensch der Ratur fieht und ihrem unverstandenen Werden und Bergehen, um so mehr bedarf er Götter von gleicher Unergrundlichkeit. Dazu find die homerifchen ju hell durchsichtig. Aber jener Weingott Dionpsos Bakchos und die Betreibegöttin Demeter, beide in ihrer muftischen Bedeutung und ausgeschlossen von der homerischen Götterhalle, eben um ihrer plastischen Unfagbarkeit willen, sie gaben in ihrem Orgiendienst Raum für jenes Bedürfniß, in gefühlschwelgender Mystif auszutoben. Das ist die wahre Bolksreligion. Diese sogenannten jedem zugänglichen Mysterien seiern fünsmal so viele Feste, als jene stolzen Adelsgötter, und sind, so viel wir wissen, nichts als das Weitertoben der ägyptischen Mystis."

Jener Reichthum an Kerngebanken und schlagenden Sentenzen, mit welchen man die Leser überzeugt, besticht, fortreißt, und mit welchen man neue Ordnungen und Systeme gründet, ist zwar über das ganze Buch verbreitet, ziert aber doch vorzüglich gebrängt und mächtig die Borlesungen IV, V und VI, welche unsserem Dafürhalten nach wie Apollo's Silberbogen einen langshallenden Nachtlang im Gemüthe des Lesers zurücklassen,

δεινή δε κλαγγή γένετ άργυρέοιο βιοίο.

## Dr. Eduard Maximilian Both: Die Proclamation des Amasis an die Cyprier.

(1855.)

Es find jest bald gehn Jahre, daß Gr. Roth mit dem erften Bande feiner Geschichte unferer abendlandischen Philosophie bervorgetreten ift. Man flutte Anfange über die neue Erfcheinung, warf sich gegenseitig Augurenblicke zu und — schwieg. Mann, hieß es, hat eigene Gedanten, geht unbetretene Bege, sieht was anderen verborgen ist und will am Ende gar noch die ägpptischen hieroglyphen deuten, mas "in docto nostro corpore" bisher nicht üblich mar und als läftige Neuerung wie billig Berdacht erregt. Als unschuldige gelehrte Spielerei und als grammatikalischer Luxue mochte so etwas von jeber gelten; aber bas beutlich hervortretende Bestreben des Berfassers, diese alten Priefter-Bentagramme ale Bebel und Brecheisen ju benüten, um das maftige Prytaneum erbgefeffener Beisheit zu demoliren, mußte für bie Roth'iche Schrift vorweg eine fchlechte Empfehlung fein. Gelefen murbe indeffen das neue Dpus nicht blog eifrig, es wurde des ftarten Breifes und des ernften Inhaltes ungeachtet fogar gefauft und ift, wie man fagt, noch vor vollendetem Druck bes zweiten Bandes fo viel als gang vergriffen. Diese ftumme und talte hinnahme bat also weniger bas Bert, ale ben Berfasser selbst getroffen. Hiemit will man nicht sagen, daß in dieser Fallmerayer Berfe. III. 23

erften großen Arbeit Roth's ichon jegliches correct, unanfechtbar und in seiner Art vollendet war. Unzulänglichkeiten, Gelbfttäuschungen und einzelne Irrthumer find von einem so weit ausfebenden und wefentlich reformatorischen Berte, wie Roth's Geschichte ber Philosophie, ungertrennlich und bleibt ihre Berichtigung einer nachhaltigen und wohlwollenden Rritik anheimge-Einzelne Partien der Schrift wurden zwar hie und ba stellt. in öffentlichen Blattern besprochen, eine übersichtliche und empfehlende Analysis des Gangen aber ift - foviel uns bekannt nur Ginmal vorgefommen; aber auch diese war ungludlicherweise mit Dingen verflochten, die nicht gur Cache gehören, und überdies auch noch in einem gelehrten Organ erschienen, welches bem Drud ber Berhaltniffe nur turge Beit widersteben tonnte. Liege nun die Schuld an der Unbeliebtheit der Umgebung, in welcher diese größere Rundgebung jum Borschein tam, oder habe es die schiefe Stellung verschuldet, in welche zufällig der Panegprifer felbst bamals gerathen mar, genug, die Sache hatte nicht jene volle Wirkung, die unter gunftigeren Umftanden vielleicht nicht ausgeblieben mare.

hr. Noth behielt seine Bewunderer und seine Gläubigen, ward aber von den Großmächten der allgemeinen deutschen Wissenschaft noch nicht laut und vertragsmäßig als einer ihres Gleichen anerkannt. Bielmehr wollten die Stimmführer der Philosophie, der historie und besonders der Philosogie im Versasser nur einen unwillsommenen Ruhestörer, einen lästigen Eindringling, einen Ehrgeizigen von mehr Prätension als Kraft, kurzeinen Nebenbuhler und Concurrenten der gefährlichsten Art erblicken, dessen Aufschwung man um jeden Preis niederhalten müsse.

Nebel nehmen darf man es wohlconstituirten Gewalten freilich nicht, wenn sie aller Theilung, Schmälerung und Einengung in

Autorität und Profit durch neuauftauchende Mächte mit Sartnäckigkeit widerstreben. Man weiß ja, wie viel und wie lange jener Preußenkönig zu thun, zu dulden, zu ringen und zu wagen hatte, bis er als ebenbürtige europäische Großmacht anerkannt und behandelt wurde.

Bas aber die gelehrten Confratres am Roth'schen Bert am meisten erbitterte, mar ber stillschweigende, aus bem Gangen jedoch flar genug hervortretende Borwurf, daß fie in Philosophie und Geschichte, in Religion, Runft und Archaologie nach bem Spruche des beredten Romers nur "rivulos consectari, fontes rerum non videre", b. h. auf Seitenbachlein und Bicinalmegen fich abmatten, von der mahren Quelle aber teine Ahnung hat-Den Zugang zu dieser mahren und letten Quelle emiger Biffensfrische habe nur die auf hieroglophenkunde gestütte "Geschichte unserer abendländischen Philosophie" bes Dr. Eduard M. Roth in Beidelberg zuerst gefunden und aufgethan. Die Roth'sche Sauptthesis: "ber althellenische Culturenclus fei nicht autochthon, fondern der Abglang und die eigenthümliche Fortbildung eines aus Battra und Theben : Memphis ausgefloffenen Urgedankens," hatte wenigstens in der vorgebrachten Form etwas so verlegendes und die bestehenden Literatur-Interessen bedrobendes, daß selbst bie ichneidendste Ralte und die feindseligsten Gegenbestrebungen erklärlich find. In Deutschland wenigstens lebt seit mehr als dreihundert Jahren die Literatur, und in der neuesten Beit sogar Die Politik beinahe ausschließlich vom Sellenischen. Bellas gibt und Brod und Ehre. Denn wer wollte nachrechnen, für wie viele Bucher, Rathederhefte, alademische Dentschriften, Festreden, Schulprogramme, Staatsverhandlungen, Ministerialberichte, Congreß : Protocolle, Gratificationen und Decorationen Bellas mit feiner Bergangenheit, Begenwart und Butunft ben Stoff geliefert habe und noch bis ju diefer Stunde liefere!

Füllhorn und sarbanapalische Rubebett ber Gelehrten und ber Diplomaten foll nun durch Roth et Co. in Deutschland gemiffermaßen Boden und Salt verlieren? Ueberdies fchreibt Gr. Roth nicht in die Journale, hat noch niemals einen kritischen Artikel unter bas Bublicum geschleubert, jecht und tafelt nirgend mit in literarischen Symposien, ift weber Freund noch Feind, weber talt noch warm, weder Lobredner noch Tadler und hat — was man am meiften übel nimmt - bieber auch nicht bas geringfte Reichen iener Malice und neibischen Tude von fich gegeben, ohne welche man sich einen activen deutschen Gelehrten gar nicht benten tann. Gin verschloffenes, unbeimliches Befen - ein zweiter Polyphem - fitt Gr. Roth in feiner Beidelberger Boble und schleubert ohne Signal und Borverhandlung von Zeit zu Zeit einen Donnerkeil unter bas schwirrende Literatengewimmel und wundert fich doch, wenn er als öffentlicher Feind und muthwilliger Störefried von der Bartei mit Acht und Bann geschlagen wird. Das Aufstellen einer neuen Idee reicht wohl bin, aller Orten Born und Widerspruch heraufzubeschwören und fich und andern das Dafein ju verbittern; um ju voller Geltung ju gelangen, muß man ben neuen Gedanken auch zu vertheidigen und bis auf die außersten Consequengen durchzusechten Rraft und Muth besiten. Um diese lette und entscheidende Brobe zu befteben, gibt die Eingange genannte "Proclamation bee Amafie" orn. Roth die ichonfte Gelegenheit zur Sand. Und wenn wir uns an dem Berfaffer nicht ganglich täuschen, wird er seiner olympischen Ruhe endlich entsagen und auf die Baupter seiner Gegner in einer Beise niederwettern, daß man in der kritischen Belt noch länger bavon reden foll.

Bekanntlich hat man unter den Ruinen der altberühmten Stadt Ibalion auf der Insel Copern, "wo Europa endet und Afien beginnt," eine in Erz eingegrabene, einunddreißig Zeilen lange

Inschrift gefunden, an welcher alle Entzifferungekunfte der occidentalischen Epigraphit und Philologie bis jest gescheitert find. Lautzeichen, der Wortsinn, ja selbst die Sprachenfamilie, zu welcher die Inschrift gehörte, maren in gleicher Beife unbefannt und alle Hoffnung, den Kaden in dieses unentwirrbar scheinende Labyrinth je aufzufinden, mard mit dem letten erfolglosen Bersuch des Brn. Duc de Lupnes, wie es scheint, auf immer aufgegeben. Man hielt diese Inschrift für einen jener unarticulirten, aus der vorbiftorischen Beit herübertonenden Rlange, deren Berftandniß den jest lebenden Geschlechtern nun einmal nicht verlieben sei. Ein Facsimile und die Aufdedung von ein paar Eigennamen war alles, was in seiner Numismatique et Inscriptions Cypriotes dem bergoglichen Mäcen gelungen mar. Seine Bermuthung bagegen, daß die Sprache der Inschrift agyptisch sei, hat sich bei näherer Prüfung durch Hrn. Röth gleich Anfangs als unhaltbar herausgestellt. Und selbst um dieses geringe, eben nur negative Refultat zu gewinnen, waren Kenntnisse nothig, die auch nicht Jedermann zu Gebote stehen. Es gereicht Grn. Röth zur Ehre, an einer Sache nicht ju verzweifeln, welche von ben größten Deiftern diefer Studien, einem Rouge, einem Brugich, einem Sepffarth und Lepfius, ale unlösbar und verzweifelt aufgegeben ichien. Es ift bier mahrhaft ber Goldpotal des Tauchers, das Bentagramm der Sphing, das gefahrvolle Bewerbungsspiel jener Romantikhelden, und das Diadem, mit welchem die öffentliche Meinung alles höhere, über andere hervorragende Wiffen fcmudt, mußte Lohn bes Siegers fein. Bermag es gr. Röth die Gefahr ju bofteben und ein genügendes, burch wiffenschaftliche Begrundung felbft die Miggunft der Gegner gabmendes Berftandniß gu erzielen, fo mare ihm für diefen 3meig des philologischen Biffens ein vorzüglicher Rang nicht mehr ftreitig zu machen, und hatte er zu gleicher Zeit auch ben Credit seines großen Berkes

über die abendländische Philosophie gestärkt und erhöht. Schlägt das Wagestück aber gänzlich sehl und stellt sich, was übrigens gar nicht zu befürchten ist, aus unparteiischer Prüfung von Röth's Entzisserungsmethode die allgemeine Ueberzeugung heraus: es habe sich der neue Dedipus Kenntnisse und Kräste zugetraut, die er in der That nicht besit, so würde die entgegengesetze Wirkung auch nicht abzuwehren sein. Die Gelegenheit, sich für das freundlicherseits dem Versasser früher gezollte Lob zu rächen, wäre zu günstig, als daß man sie zur Demüthigung "underechtigter Selbstüberhebung", wie sie es nennen, nicht schonungslos und im vollsten Maße benügen sollte.

Roth's Bersuch, das Sphing-Rathsel von Idalion zu bezwingen und in allen seinen Beziehungen kundig auszudeuten, liegt vor uns und zwar in einem typographischen Brachtegemplar, wie es nur Geschmack und Eleganz der Bariser Breffe liefern kann.

Der Inhalt des Schriftstudes, fagt Gr. Roth, fei eine Proclamation des König Amasis an die Coprier gelegentlich der Besignahme des Gilandes durch die Aegypter beiläufig um die Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christus; die Sprache der Inschrift aber fei in "Grammatit, Etymologie und Syntax" gang femitifch, gleichsam eine Schwestersprache von Jeracl, ein Mifchdialett bes Babylonifch - Aramaifchen, wie es einst von ben Grengen Frans bis an die Ruften des Mittelmeeres, auf der Insel Cypern, am Sudrande Rleinaffens und auf der Nordfufte Afrifa's bis an den Strand des atlantischen Oceans gesprochen wurde. Un den Schriftzeichen felbft fei eine entschiedene Mehnlichfeit mit bem agpptischen, phonikischen, urgriechischen und lpfifchen Alphabet nicht zu verkennen. Rebenbei fei die Schrift aber doch von der phonikischen wie von der hellenischen in Form und Babl ber Buchftaben fo abmeichend, mit einem fo fcmerfälligen Zeichenreichthum überladen, fo überraschend fremdartig,

daß sie eine eigene Entzifferung nöthig batte. Bur Bermehrung der Schwierigkeiten zeigte fie fich gleich im Beginn auch noch als eine "polysematische", b. h. als eine solche, welche für bie verschiedenen Laute des Alphabetes einen die Bahl diefer Laute weit übersteigenden Reichthum an Charafteren befitt, mas befanntlich eine mesentliche Eigenschaft ber agpptischen Sieroglopben Denn für einundzwanzig Laute (ph tomme in ber Inschrift nicht vor) des chaldaischen Alphabets bat die Entzifferung in diefem einzigen, verhaltnigmäßig turgen, nicht mehr ale einunddreißig Zeilen und dreihundertachtundsiebzig Wörter faffenden Document, einundsechzig verschiedene Zeichen berausgefunden, fo bag auf manchen Laut beren zwei, brei, vier, sieben und einmal gar neun gerechnet find. - Ja, wenn bas nur aber auch alles mare! Die übrigen durch hrn. de Lupnes veröffentlichten Inschriften und Mungen bieten nach genauer Durchmufterung wenigstens noch einmal fo viele bar, so daß die gesammten Lautzeichen bes Alphabetes bie Bahl von einhundertundzwanzig überfteigen und die Schriftgattungen aller alten Bolfer zwischen dem Drus und ben Saulen bes Bercules in biefem Sammelfurium ihre Reprafentanten haben.

In ein solches Chaos Licht und Ordnung zu bringen und aus dem bodenlosen Wirrsal von Idalion kunstgerechte Redesate herauszuschälen, durfte nur die Geduld, der Scharssinn, das Wissens-Capital und die Zähigkeit eines Röth versuchen. Die Beglaubigung hiezu liegt in den hieroglyphischen Studien, in welchen er, insofern alles wahr und stichhaltig ist, was er von sich selber sagt und verheißt, bald als erste und größte Autorität gelten muß. Daß aber Hr. Noth von sich und seinen Leistungen in der Hieroglyphenkunst nicht zu vermessen denkt, hat er schon früher durch Auslegung einer großen Anzahl alt-ägyptischer Bildertezte in den Roten zu seiner Geschichte der Philosophie

bewiesen und eben erft jett in seinem neuesten Werke durch Berbeutschung eines Sonnen-Symnus auf das genügenofte dargethan. Um es dem Lefer wie dem Beurtheiler ja recht bequem ju machen, hat Gr. Roth den Urtert Wort für Wort in das Bebraifche übertragen und zwischen beibe, Beile für Beile, Die lateinische Uebersetzung eingefügt. Gr. Roth versichert uns zwar, er sei auf dem femitischen Sprachgebiete wohl bewandert und bie Uebersetzung jedes einzelnen Wortes ber Inschrift fei mit genauester Beobachtung aller, auch ber minutiofesten Regeln ber Grammatit verrichtet worden. Indeffen mare die Boraussigung : ein Unternehmen, in welchem von den gemeinsten Lautzeichen bis zur rhetorischen Runftphrase hinauf alles erft zu ergrunden und neu zu schaffen ift, konne gleich beim erften Wurf fo vollständig gelingen, daß für fritische Unfechtung nichts mehr übrig sei, vielleicht doch zu gewagt. Soviel Triumph und feudalistische Bevorzugung bor feinen Mitgenoffen wird und fann man orn. Roth nicht gonnen. Erft wenn alle möglichen Ginreden gemiffenbafter Brufung, leidenschaftlicher Befehdung und neidischen Entgegenbellens erschöpft und ermattet find, tann die neue Schöpfung ju ruhigem Bestand gelangen. Ale Beleg, wie hartnadig und verftodt in ber Literatur oft bie gesundeste und flarfte Notig. wenn fie fich über Borurtheil und herfommlichen Schlendrian erheben will, verfolgt und angefeindet wirb, mag orn. Roth ber Umstand dienen, daß fich jene einfache und leichtverständliche Phrase in der Geschichte von Morea: "Der gange Beloponnesus wurde flavinifirt und barbarifch," erft nach einem Kampf von fünfundzwanzig Jahren das Burgerrecht erftritten hat. Ebenfo wird fich or. Roth nicht bloß fur bas Gange, er wird fich auch für jedes einzelne Bort feiner coprifden Auslegung wehren muffen. Bereits hat man ibm auch icon, und zwar von wohlbekannter Seite ber, ein halbes Dugend Sunden gegen ben

femitischen Sprachgenius vorgerudt und auf diese "groben" Schniger bin ben Spruch gethan, Br. Roth verftebe gar nichts vom Semitischen und habe überhaupt nicht die geringste Befähigung, irgend ein Idiom wissenschaftlich und in seinem Wesen ju erfaffen. hier hat der Schute offenbar bas Biel überschoffen, aber wie es oft geschieht, bem Giftpfeil zugleich bas Beilmittel angefügt. Batten auch alle feine Ginmendungen, mas mir burchaus nicht zugestehen, ihren guten Grund, fo mare es boch nicht viel beffer, ale wollte einer ben berühmten Drientaliften Beinrich Ewald ober gar ben Jacob Grimm blog beswegen für linguistische Windbeutel, Ignoranten und Charlatane erklären, weil grundliche Renner ber Bibelbiglette und ber beutschen Grammatik beiden allerlei Beccadillen in ihrem eigenen Fache nachgewiesen haben. Es vermochte eben noch kein Sterblicher ein Buch zu schreiben, in welchem die Rritif nicht ihr Amt zu üben hatte. Wir felbft ruhmen und einer größern Billigkeit und haben nach bestem Bermögen von jeher auch Anderen zu Ehren und Credit geholfen.

Da nun aber das Fetwa gegen die Leistung des Hrn. Roth dieses Mal von einer Stelle ausgegangen ist, die nicht Jedermann gering achtet, so ist zu erwarten, daß der gelehrte Berfasser gelegenheitlich um eine Antwort nicht verlegen sei. Auch werden die Schwierigkeiten der Bertheidigung nicht gar zu un- überwindlich sein, wenn alle Einreden des bosen Kritikers von der Stärke dersenigen sind, durch welche der Ausgangspunct und gleichsam der Schlüssel der Röth'schen Inschriftlösung — das haldäische Substantiv Massichtha — verdorben und zersbrochen werden soll.

Giner langen Entschuldigung, daß man Ihren Lesern in gegenwärtigen Beitläuften noch Geschmad und Geduld für chaldaische Wortflaubereien zutraue, wird es gar nicht bedürfen, da sicherlich Riemand so geschmacklos und übel berathen ist, um die Beschreibung eines chaldässchen Grammatikal. Scharmützels zwischen beutschen Literaten für weniger pikant und geistreich zu halten, als Pelissier's und Gortschakoff's Berichte über die kriegerischen Plankeleien vor Eupatoria und Nord-Sewastopol.

Der vorbelobte Terminus "Massichtha" war der, erste selbsständige Fund des Hrn. Röth und gab ihm gleichsam den Faden in die hand, um in das verzweiflungsvolle Irrsal von Idalion einzudringen. Dieses Wort muß also vor allem sestgestellt und gesichert sein. In diesem "Massichtha" hat Hr. Röth — mit Berlaub zu sagen — den Status emphaticus von "Massekah" erkannt und es demzusolge mit onovoh, pactio, Bündniß, übersest. Die Eigennamen Salamis, Amathus und Idalion waren schon vorher aufgedeckt und mit Hülfe dieser Lichtstreisen traten bald die weiteren Substantive: "Insel, Bürgerkrieg, Berwüstung, Ermattung, Aegypten, Witleiden, Beistand, Ende der Kriegseleiden, Wiederhaltung der Friedensstörer" u. s. w. aus der Dunkelheit hervor.

Der Name "Cypern" hat sich in der Inschrift zwar nicht vorgesunden. Wird aber in derselben von einer in hartnäckigen Bürgerkriegen verwüsteten, entvölkerten, zur Ohnmacht herabgesunkenen und am Ende nur durch unterthänigen Bundesanschluß an das intervenirende Aegypten wieder beruhigten Insel mit den Städten Salamis, Amathus und Idalion geredet, so kann das nur von Cypern verstanden werden, dessen Unterwerfung unter die Oberhoheit des Königs Amasis bei Gerodot und Diodorus Siculus deutlich genug gemeldet wird. Auch cyprische Städtemünzen mit der Legende: "Bundesgenosse Aegyptens", "das trauernde Amathus", "das befreite Salamis", "Ende des Blutvergießens" werden von Hrn. Röth mit Recht in diese

Periode gesetzt und als Stütze seiner Auslegung geltend gemacht. Hr. Roth war also durch Entdeckung dieser wenn auch wenigen und isolirten Worte "einem der bedeutendsten geschichtlichen Denksmäler des Alterthums, einem Actenstück der diplomatisch politischen Beziehungen zwischen Borderasien und Aegypten" auf die Spur gekommen.

Diese reiche und fruchtbare Gedankencombination möchte nun die Rritif durch die trodene, nirgend hinlanglich motivirte Bemerkung zerftoren, das Substantiv "Massichtha", auf welchem or. Roth feinen "phantaftischen Bau" gegrundet habe, konne man im Aramaifchen nicht burch onordy, pactio, Bundnig erklaren, und auch das einfache "Massekah" fei unsicher und habe überall nicht die Bedeutung, welche ihm Gr. Roth unterlege. das richtig ware, so hatte man fich in der Sache nicht weiter ju bemühen und mußte man die saure Arbeit des Grn. Roth als eine nicht genügend begründete Spothese ihrem Schicksal überlaffen. Woher weiß man denn aber, daß Roth's Erklarung von "Massichtha" unstatthaft sei? Das Wort in Diefer Form wird im hebräischen Bibeltegt nicht gefunden, auch Bugtorf hat ce nicht, und folglich ist vorauszusepen, daß es dem Kritiker selbst ein Novum sei. Gabe es in der That irgendwo Leute mit der liebenswürdigen Gewohnheit, sich als oberfte Instanz jeglichen Wissens zu geriren und folglich alles, was sie nicht kennen und was fie noch niemals gehört und gefeben haben, voraus für irrig und unftatthaft ju erflaren? Jener terentianische Gnatho sagt zwar,

est genus hominum, qui esse primos se omnium rerum volunt, nec sunt;

man muß aber einem Beurtheiler, ware er auch noch so herbe und fanatisch beschränkt, beswegen doch nicht gleich die schlimmsten Intentionen unterlegen. Bielleicht ist es in diesem Falle bloß ein überhitzter Confervatismus, um dem revolutionären Borwartsdringen auch in der Scienz einen heilfamen Kappzaum anzulegen, Dr. Röth mit seinen Neuigkeiten ist längst verdächtig und auch Dr. Barth, der Afrikaner, hätte der Menschheit vermuthlich mehr genützt, wenn er statt nach Timbuktu und in das geheimnisvolle Land der Rigritier vorzudringen, die Anemonen auf Saron noch einmal abgezählt und einen Scheffel Flugsand aus der Jordanwüste nach \*\*\* getragen hätte.

"Sein oder Nichtsein" hangt also in unserer Frage gunachft vom mehrbenannten Terminus "Massichtha" ab. Ift es wirflich ber grammatikalisch richtige Status emphaticus von "Massekah". was natürlich außer allem 3weisel ift, so braucht es, um wenig. ftens diesen erften und entscheidenden Sadel zu entfraften, weiter nichts, ale die mabre Bedeutung des lettern Bortes festauseten. Bekanntlich hat es der Urtert der heiligen Schrift (in Diesem Sinne) nur einmal, und zwar Jefaias 30, 1. in der Phrase: "linsok Massekah", wo es in der erften und alteften Bibelübersetzung durch grato-bebraische Afademifer von Alexandria mit εποιήσατε συνθήκας, "ihr habt Bündniffe geschloffen", wiedergegeben wird. Spatere haben es auch mit fusio, tela, consilium überfett, mas aber, wie ichon Gefenius bemerkt und nachgewiesen hat, im Grunde daffelbe besagt und besagen muß, weil ber Sachsinn ber oppositionellen Brophetenklage über die gegen den Cjar von Babylon zwischen Jerufalem und Memphis abgeschloffene Allian; eine andere Deutung gar nicht gestattet und Die Regeln der Grammatit wenigstens nicht dagegen find. Ueberdies scheint mir, ein Comité judifcher Philologen aus dem dritten Jahrhundert vor Chriftus, oder doch nicht viel fpater, verdiene in Erklärung eines heute controversen Substantive ber jubischen Rirchensprache unter gemiffen Umftanden mehr Credit, ale bas Urtheil eines noch fo berühmten beutschen Professors aus bem

neunzehnten Jahrhundert nach Christi Geburt. Borderhand bürfen wir also das "Massichtha" der cyprischen Erztafel noch so hinnehmen und gelten lassen, wie es hr. Nöth erklärt. Und folgelich bleibt der Grund, auf welchem hr. Nöth seine Interpretation aufgebaut, noch unerschüttert.

Angefochten wird übrigens durch diefe Bemerkung nicht eben die Competeng der gelehrten Widersacher überhaupt, wohl aber wird gegen das Unbillige, das Uebereilte, das Ungerechte, mas man bei etwas mehr Rube in ihrem Urtheile finden tann, Berwahrung eingelegt. Selbst wenn die übrigen Beanstandungen alle gegründet maren und Gr. Roth ju ihrer Widerlegung gar nichts vorzubringen hatte, ware einer noch lange nicht befugt, ben Bemältiger der Sieroglyphen für einen philologischen Idioten und feine mubevolle, große und ichone Arbeit gang turzweg für Schwindelei zu erklaren, befonders wenn man felbft auf dem Pfade, welchen fr. Roth ichon fo weit durchschritten, auch nur den ersten schwanken Schritt zu thun noch nicht im Fall gewesen Etwas gallische Urbanitat murbe den deutschen Grammatitern überhaupt nicht schaden und gemeinen Rugen auch weit beffer fördern, als der hochmuthige und wegwerfende Ion, mit welchem man ben Bersuch über das Gewöhnliche und Bekannte hinauszudringen jedesmal zu ersticken sucht. Altes, Ausgetretence und hundertmal Wiederholtes noch einmal zu fichten und durchzufegen ift zwar verdienftlich, aber auch viel bequemer, ale neue Bege ber Erfenntniß aufzuthun.

Leugnen darf man indessen aber auch nicht, daß der Mangel jeglicher chronologischen Andeutung über den Zeitpunct der Abfassing dieses Schriftstückes, so wie der orientalisch-poetische Ton, die asiatisch-rhetorische Wortbreite, der flitterreiche, erkunstelte und hohl-pathetische Styl neben dem ermüdenden Gleichklang der Gedanken und den kunstvoll verschlungenen Tanzsiguren dieses

ägpptisch enprischen Staatsparadeftude wenigstene bei ber erften Durchlefung gemiffe Bedenken gegen bas Roth'iche Concept erregen. Ueberdies wird selbst der Rame des Rilpotentaten, welcher diefe Seilsbotschaft an die Cyprier erlassen haben soll, nur so nebenher und ohne deutlichen Accent in zwei von einander weit getrennten und blog auch nur einem hieroglyphendeuter als "Amasie" lesbaren Beichencomplexen genannt. Und mas bie Sache noch verdächtiger macht, ift der sonderbare Umstand, daß von dem agyptischen Doppelnamen des Ronigs: Uchme-Uffi, d. i. Mondlieb. Sohn der Neith, in dem einen Zeichen bloß die erfte, in dem andern aber allein die zweite Salfte zum Borfchein kommt. Und als wenn das noch nicht genug ware, führt gegen alle Pragis des despotischen Orients nicht ber Pharao Amasis, dem ein Militaraufstand jum Thron verholfen, sondern die "Sauptstadt", No-Amun, lobrühmend, tröftend, ang. benspendend und brobend in diefer Proclamation bas Wort.

hr. Noth fühlt die Last dieser Schwierigkeiten, verwischt, erleichtert und beseitigt sie aber mit soviel Geist, Gelehrsamkeit
und Sachkenntniß, daß man ihm am Ende den Beifall doch
nicht versagen kann. Irgend ein priesterlicher Stylkunstler, eine
Art Nil.Gent, meint er, musse Berfasser dieses hypercultivirten
und völlig abgestachten Phrasenbildes der Staatscanzlei von
Memphis sein.

Bis zur Auffindung und Nachweisung tieferer Gebresten muß also diese Röth'sche Arbeit im Wesen als zu Recht bestehend angeschen, Abwehr und nähere Begründung aber dem Autor selbst zugeschoben werden. Bedenklicher wurde die Sache erst für den Fall, daß die mit so großer Zuversicht angekündigte und mit so viel Neugierde erwartete Lösung der Todtenbuchhieroglyphen auch keine durchschlagendere Wirkung hervorzubringen vermöchte, als die Erklärung dieses epprisch-ägyptischen Actenstücks. Der Kampf

hat aber jest erst begonnen und wir beneiden Hrn. Röth um das Bergnügen einen "guten, ehrlichen, christlichen Krieg" zu führen und Feindseligkeiten niederzuschlagen, über deren Ratur und Charakter man eigentlich nicht recht klug werden kann. Jedenfalls kommen bei dieser Beranlassung frische neue Kräfte sammt allen seit Decennien aufgehäuften ägyptologischen Brennstoffen in das Feuer, dessen Pflege uns über die Winterlangeweile hinüberhelfen soll, und von dem man nicht vorauszusezen braucht, daß es die friedliebende Weisheit der Diplomaten, wie den leidigen Krimconstict, durch die vier Puncte zu dämpfen suchen werde.

Edouard de Muralt: Essai de Chronographie Byzantine pour servir à l'examen des Annales du Bas-Empire et particulièrement des Chronographes Slavons de 395 à 1057.

(1856.)

Die Russen hätten sich wahrhaft viel Ungemach und Seitenstihrer Gegner noch mehr Schadenfreude und Hohn erspart, wären sie zufrieden mit dem Ruhm, dem Credit und den Glücksgütern des Wendejahres 1853 früher auf den Plan verfallen, das byzantinische Neich, anstatt es durch Flotten und Kriegsheere, durch Menschitoff und Nachimoss mechanisch anzugreisen, bloß wissenschaftlich und auf Wegen der Intelligenz zu bezwingen, wie sie es jest durch eines der begabtesten Mitglieder der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften von St. Petersburg thatsächlich und mit einer Zähigkeit, Schärfe und geistigen Ueberlegenheit unternommen haben, die man wohl in ihrem politischen und materiellen Kraftbesitz bis auf die neueste Zeit vorausgesetzt, zu merklicher Ueberraschung des Abendlandes aber bei der Hauptprobe nicht gefunden hat.

Die auf den Schlachtfeldern an der Donau, in der Krim und früher auch vor Kars nicht rühmlich eingebüßte Waffenehre seines Adoptiv-Baterlandes hat Hr. von Muralt, soviel an ihm gelegen, auf der geistigen Palästra durch eine Leistung wieder

zuruderobert, welche im Saupfige der Wiffenschaft, im großen und gründlich geschulten Deutschland, um so schneller und entichiedener Unerkennung finden muß, je weniger wir und von der noch wenig accreditirten Moskowiter-Muse einer solchen That 3m Bewußtsein und eines folden Erfolge verfeben tonnten. ihrer politisch en Unbedeutenheit haben die Deutschen von jeher und zwar mit ihrem besten Recht den Ropf in der Bissenschaft hoch getragen und nebenher auf fremdes und nicht selten sogar auf einheimisches Geiftesproduct mit einem Parteiübermuth berabgeblickt, bem man in patriotischer Borbeforgniß für jest und auf immer auch die leiseste Demüthigung und Zurechtweisung erspart feben mochte. Bas blicbe den vierzig Millionen farten, ftreit. fraftigen, aber gemuthlich lahmen Deutschen mit ihrer Göttinger 5. E. Rritit und ihrem Leipziger Centralfprudel noch übrig, wenn fie fich auch noch auf dem Gebiet der Ertenntnig überhaupt und in einem der Hauptzweige geistiger Strebsamkeit ber hiftorischen Forschung - insbesondere an Renntnigreichthum, an Methode, an Rraft und Scharfe ber Rritit durch bieber unbeachtete Fremde überflügelt und jurudgebrangt feben mußten?

Hr. von Muralt ist zwar kein — eff und kein — off, auch haben seine Ahnen nicht die Mongolendisciplin ausgehalten und dem Chan der goldenen Horde Steuer bezahlt; Hr. von Muralt ist Nomane, hat aber seine Haus. und Familiengötter schon längst an der Newa aufgestellt, und was er immer auf dem Felde der Wissenschaft rühmlich und mit Erfolg verrichtet, davon gehört die Ehre den Russen an.

Wir gestehen es aufrichtig, obgleich nicht gern, das vorliegende "Essai", in welchem Gr. von Muralt das byzantinische Geschichtematerial für eine der gewichtigsten Lebensperioden der oftrömischen Welt der Zeitfolge nach übersichtlich zusammenzustellen und kritisch zu fixiren sucht, hat uns ernstliche Bedenken über den Biffensprimat der Deutschen in historicis eingeflößt, nicht etwa wegen der absoluten Unmöglichkeit mit hen. von Muralt erfolgreich ju concurriren, sondern weil wir Gründe haben zu glauben, es sei unter allen historisch gelehrten Deutschen gegenwärtig keiner in der Berfassung, auf die akademische Preisfrage von St. Petersburg eine so gute, eine so ansreichende und eine umsachende und zugleich hülfsmittel von ungewöhnlichem Belang verrathende Antwort zu geben, wie es hen. von Muralt gelungen ist.

Es klingt zwar nicht ganz erbaulich, gesagt muß es aber boch werden, der deutschen Literatur hat Berständniß und Wiffenschaft von Byzanz bis zu dieser Stunde großentheils geschlt. Man muß sich deswegen auch nicht wundern, wenn unter allen Bölkern Europa's, die für geistig productiv und schöpferisch getten, die Dentschon auf diesem Felde verhältnismäßig das Wemigere geleistet haben und, wenn die Dinge bleiben wie sie honte sind, bald genug ihren Platz sogar noch hinter den Ruffen erhalten werden.

Das byzantinische Geschichtsmaterial ursprünglich aufgesammelt, nach Europa gebracht und als ungeordnete Masse in wohlverschossenen Truchen ausgespeichert haben eigentlich zuerst die Italiener von Benedig, Florenz, Reapel, Genua, Turin und Rom. Das triegerische und handeltreibende Italien des Wittelalters indessen hat im byzantinischen Orient bloß erobert, geherrscht und ausgebeutet, Schrift und philosophisches Rasonnement aber anderen überlassen. Den Ruchm, diese "ruckis indigestaque moles" der Italiener in ein System gebracht und, insoweit es ohne Ausstellung höherer Gesichtspuncte möglich ist, wissenschaftlich gegliedert und der gelehrten Welt zugänglich und genießbar gemacht zu haben, muß man unseren westlichen Rachbarn jenseits des Rheinstromes ganz allein überlassen. Die

byzantinischen Borarbeiten eines Du Cange und die unter den Auspieien des Hauses Bourbon erschienene Prachtausgabe aller am Schluffe des siebzehnten Jahrhunderts in Europa bekannten Autoren der "historia byzantina" in einigen und zwanzig Folianten stehen in der Literatur noch heute unübertrossen da. Einen Abdruck dieser bourbonischen Prachtsammlung haben mit etwas erweitertem Material, aber dafür mit gexingerer Correctheit und auch ohne das Berständniss im Ganzen viel weiter zu bringen, im Beginn des achtzehnten Jahrhunderts die ehrwürdigen Bäter der Gesellschaft Jesu in Benedig besorgt.

Der erste Bersuch, die zusammengetragenen oftrömischen Thatsachen zu einer eigentlichen "Geschichte von Byzanz" zu verarbeiten und ein faßbares Bild des politischen Lebens und Berscheidens der orthodogen Christenwelt im Orient zu entwersen, ward ebenfalls wieder in Frankreich, und zwar durch den gelehrten Akademiker Le-Beau in zweiundzwauzig Octavbänden vor bald hundert Jahren gemacht. Diesen ersten Le-Beau'schen Entwurf durch Zusäte aus später aufgesundenen romanischen, gräsofranklischen, arabischen, persischen, iberischen, georgischen und besonders armenischen Handschriften bereichert, besestigt und gleichsam ausgebaut hat ebenfalls ein gelehrter Pariser Akademiker, Mr. St. Martin, in unseren Tagen, so daß mit allen seinen byzantinischen Leistungen das ganze übrige Europa zusammengenommen — wenigstens was die materielle Bollständigkeit betrifft — gegen das einzige Frankreich noch weit zurücklehen muß.

Ob wir die Russen mit Recht oder Unrecht noch heute "halbcivilisirte asiatische Barbaren" nennen, bleibe dahingestellt. Daß
sie sich aber diese Benennung vor hundert Jahren noch gefallen ließen und gefallen lassen mußten, werden sie selbst nicht seugnen. Und doch ist in Folge der Schlözer'schen Untersuchungen über das östliche Europa schon damals dem russischen Atademiser Stritter, dunkel zwar und noch halb ausgegohren, aber unter allen Gelehrten doch zuerst eine Ahnung von der praktischen Anwendbarkeit gewisser im Chaos der byzantinischen Sammlung zerstreuter Notizen über das Bölkergewimmel am nördlichen Bontusstrande für Begründung der russischen Origenes aufgegangen, und mit dem den Russen eigenthümlichen Instinct für Zweckdienlichkeit und rechtes Maß in seinen "Memoriae populorum" nicht ohne Ruhm ebenfalls im vorigen Jahrhundert schon nach- gewiesen worden.

Dagegen hat unlängst der in Athen wohnende gelehrte Schotte Georg Finlay, einen Schritt weiter greifend, den Stand. punct der Materialiensammlung und der antiquarischen Einzelfichtung verlaffen und mit vollständiger Beherrschung des Stoffes, der Literatur und aller Kunstmittel der Philosophie eine rasonnirende, gang im Beift der Bibbon'ichen Geschichtschreibung gehaltene Stigge bes gefammten grato-byjantinifchen Staatelebens, von der Unterjochung durch die Romer bis jum Untergang der Palaologen, in vier Octavbanden aufgestellt, mas in Europa vor ihm eigentlich noch Niemand unternommen hat. Wir halten Diefe Arbeit Des Berrn Georg Finlan fur bedeutend, ja fur einen mefentlichen Fortschritt auf einem taum noch durftig angebauten Relde, und fie mußte mahrhaft die Aufmerkfamkeit des gelehrten Abendlandes nachhaltiger als es bis jest geschah auf fich gieben, wenn Staatsbiographien von Byjang ein den Beft-Europäern weniger verhaftes, weniger langweiliges und weniger indifferentes Thema waren. Rur zweifeln wir, ob mit ber Scharfe feiner Theorien und ihrer fünftlerischen Bollendung auch die praktische Unwendbarteit feiner Concepte überall im besten Ginklang fiche. Bahrend man in Deutschland ben ruffischen Eroberungsgeluften am Bosporus noch immer die griechischredenden Bygantiner als hemmichuh entgegenzustellen bentt, mochte br. Finlay in gerechtem Mißtrauen auf die haltbarkeit dieses orthodogen Behrbammes lieber durch Borschiebung der zwar auch griechischglaubenben, aber flavischredenden Bulgaren zu demselben Ziel gelangen. Es ist schwer zu entscheiden, ob das eine oder ob das andere
dieser beiden Projecte unhistorischer, unstaatsmännischer, hossnungsloser und verkehrter wäre. Bir sagen das etwa nicht, um
die Berdienste des hrn. G. Finlay zu schmälern, oder eine achtbare Classe deutscher Literaten und Staatskünstler der politischen
Thorheit anzuklagen; wir möchten nur den spöttischen Bemerkungen derjenigen zuvorkommen, die noch immer den Einsluß guter historischer Kenntnisse auf richtige Führung der Staatsgeschäfte leugnen und mit Beseitigung aller Wissenschaft den
Corporalstock und die Zauberruthe der Druiden als die einzig
wirksamen Instrumente für herrschaft und Regiment anerkennen.

Mitten unter diefen vielseitigen Bestrebungen der Rachbarvölker hat die deutsche Muse ihren Blid nur bei zwei Beranlaffungen nach Byzang gewandt: einmal gur Beit ber Religionszwifte im Laufe des fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderts, und dann in unsern Tagen bei dem Aufstande der grato-russisch gläubigen Bölkerschaften bes illprifchen Continents gegen bie turkische Centralgewalt. Das erfte Mal bublte fanatisches Parteiintereffe um den Anschluß der "rechtgläubigen" Rirche des Morgenlandes an den habernden Occident; letthin aber wollte man blog jur Glorification ber abendlandischen Schulgelehrsamkeit mit Feuerschlunden und diplomatischen Beschwörungsformeln auf der weiten Refropolis von Illpricum bas todte und langft ber Bermefung anheimgefallene alte Bellas wieder lebendig machen. In feinem der beiden Falle hat der Erfolg, wie man weiß, auch nur dem fleinsten Theile nach den Erwartungen entsprochen, auf deren Erfüllung enthufiaftifch aufgeregte Gemuther felbst beute noch nicht verzichten wollen. Das "rechtgläubige" Byzang verschmähte es vorweg mit der "lateinischen Sarefie" fich einzulaffen, und wie die weftlandische Schul-Hellenerei der jungften Beit geendet, zeigt und jeder Tag.

Der Anlauf, den die beutschen Gelehrten gur Beit der Reformation auf bie bygantinische Literatur genommen, bat außer einigen Uebersetungen und fcmachen Editionsversuchen nur wenig Bemerkenswerthes bervorgebracht. Großartiger griff man es allerdinge vor dreißig Jahren bei der revolutionaren Erschütterung des illyrischen Dreiecks an. Ein für den Ruhm der deutschen Wiffenschaft leiber ju fruh dahingegangener Forscher erfter Große begann das ursprünglich in Frankreich bergestellte und spater in Benedig nachgedruckte "Corpus ber Bygantiner" in bequemerem Format und auch nicht ohne wesentliche Berbefferung in Text und Inhalt zum drittenmal unter die Breffe zu legen. durch fichtlichen Reid der Geschicke ift mit dem Urheber auch jugleich die Seele und der Beift des loblich begonnenen Unternehmens vor der Beit ju Grabe gegangen, und häufig vernimmt man 3weifel, ob fur byzantinisches Geschichteverftandnig aus ben nach ber Rataftrophe bes Begrunders erschienenen Banden noch wefentlicher Gewinn erwachsen fei. Eifer und Theilnahme bei dem Bublicum sowohl als bei den Mitarbeitern der Riebuhrichen Ausgabe icheinen fogar noch vor ber ganglichen Durchführung bes Projects ichon zu erloschen und hinzusterben. Nebenber find in Deutschland zwar von Zeit zu Zeit vereinzelte Untersuchungen 3. B. über bae Reich Trapegunt, über Moraftische Geschlichte im Mittelalter, über Sagion-Oros, über Albanien (von Sahn) und über den Beift ber byzantinischen Autofratie überhaupt bald polemisch, balb in ruhig fliegenbem Styl erschienen; allein bas Bange, wenn auch nur im Flug und in den entscheidenden Phasen zusammenzufaffen, wie Gr. Rinlan, oder eine in fich abgeschloffene Sauptperiode der byzantinischen Geschichte dronologisch bleibend

ju fixiren wie eben jest Hr. von Muralt, hat man in Deutschland weder Muth noch Kraft gehabt. Es ward bei dieser Gelegenheit wieder von neuem klar, daß die Deutschen — wenigstens in der historiographie — mehr Talent zum fleißigen Taglöhnern und zierlichen Karrenschieben in Detailforschungen als zu Großbauten und den Gegenstand schöpferisch umfassenden Originalwerken besitzen. Elegant und stetig wie die Ochsen des Birgilius ziehen wir bei kärglichem Stoppelsutter am Pflug, damit sich von den Früchten unserer Kümmernisse und Roth bequem und lässig andere mästen können.

Man ist bei uns in Abneigung, Feindschaft und Gleichgultigkeit gegen biefe Studien fo weit gekommen, daß fich gegen. wartig, soviel man weiß, unter bem großen beutschen Literatenheere nur noch Gottlieb Tafel in Ulm , Georg Thomas in München und Dr. Sopf in Bonn - versteht fich auch nur im Detail - mit Byzantinischem beschäftigen. Tafel und Thomas laffen nach Boraussendung verschiedener, mit ber gewiffenhafteften Grundlichkeit verfaßter und in Finlap's Werken ruhmlichft anerkannter und auch wohlbenütter Arbeiten über ben Text des Theophanes, über Slavisches und Normannisches in Ilhricum, über Geographie und Ethnographie, über Sandel und Berkehr ber Occidentalen mit Bygang, eben jest in ben Dentschriften ber faiferlichen Atademie in Bien ein großes Bert in mehreren Banden über diplomatifche und national-ofonomifche Beziehungen bes lateinischen Abendlandes im Laufe des breigehnten und vierzehnten Jahrhunderts zum orthodogen Drient erscheinen. Das Material zu diesem Berte - großentheils neu und unbefannt - haben vorzugeweise die unerschöpflichen Archive in Benedig und Bien Aus derselben Fundgrube hat auch der fleißige und verdienstvolle Dr. Sopf in Bonn feine gwar weniger "amufanten", aber besto muhevollern und baber doppelt anerkennenswerthen,

ebenfalls in den Schriften der Biener Akademie niedergelegten und im Geifte Du Cange's geführten Studien über Geschlechtstegister der kleinen abendländischen Opnasten des Archipelagus geschöpft. Männern, welche uneigennützig und herzhaft genug sind, ohne Aussicht auf Lohn und Anerkennung Zeit, Geld und Araft dieser undankbarsten und freudelosesten aller literarischen Rundschaften zuzuwenden, soll wenigstens von unserer Seite das theilnehmende und wohlverdiente Lob nicht vorenthalten sein.

Ueber Theilnahmlosigkeit und Bernachlässigung durch seine französischen Landsleute hat freilich auch der rühmlich bekannte Hr. Buchon zu klagen gehabt, wenn er am Ende nicht gar an seinen franko-byzantinischen Rachgrabungen vollends verkümmert und verhungert ist. In Deutschland läuft man aber außer der Bernachlässigung und Mißachtung alles dessen was Byzanz betrifft noch überdies Gesahr, von irgend einem hellaswüthigen injuriarum belangt zu werden, wo nicht gar als Unruhstifter und turbulenter Kopf das Augenmerk der Sicherheitsbehörden auf sich zu ziehen \*).

Woher tommt das? Wie erflart man das? Was ift der Occident? Was Rom? Was Byjang?

Die beiden Sauptfactoren und zugleich die beiden lebendigsten Gegensätze des conservativen Stillstehens und des revolutionären Borwärtöstrebens, aus welchem ewig unentstiehbaren Bechselspiele das heutige Europa mit seinen Sitten, seinen Künsten und seiner Literatur hervorgegangen ist, sind ursprünglich das pontificale Nom und das orthodox-autobrate Byzantium. Bu Byzanz blieb das Unbeweglichkeitsgesetz des alt-heidnischen Imperiums als oberstes Staatsprincip auf dem Thron und spann

<sup>\*) &</sup>quot;herr Graf B..! geben Sie mir auf den B... Acht, er bat ein Buch geschrieben," ift ein Deutschland mobibetanntes, tas Bucherschreiben ungemein ermunterndes Dictum bes hochfticligen Raisere Frang I.

fich bis zu ben außersten und letten Consequenzen ber Berknocherung und der Selbstaufzehrung in mehr als tausendjährigem Lebenschelus ohne Unterbrechung fort. Das Chriftenthum hat die byzantinische Staatsgewalt weder stärker, noch gerechter und humaner, das Bolt aber weder gludlicher, noch lebensfrober und sittlicher gemacht, als fie unter ben vergötterten Gewalttragern aus bem Sause Cafare ober unter ber mannhaften Fauft ber illprischen Soldatentaifer beide gewesen find. Die alte Tiberftadt mit ihrer Staatspraxis, ihrer Unerbittlichkeit, ihrem Fiscus, ibrem Coder und ihrem Tribunal lebte ungemildert am Bosporus fort, und im Dunftfreise dieser Romuliden-Metempspchose fonnte fich die neue Lehre niemals zu jener lebenspendenden, felbständigen und genuinen Kraft erheben, mit welcher fie gleich im Frühroth ihrer Erscheinung den Occident erquidte. Sie blieb in Byjang ichweigsames, schuchternes und verächtliches Inftrument ber geiftigen Entmannung, bes fiscalischen Steuerbrucks und ber vergötternden Umgaunung bes Autofraten gegen die am Ende fogar in Bogang mögliche Erschöpfung der menschlichen Geduld. Das Problem, die freie Strömung der Geister und bas aus den Tiefen der politischen Bestände unausbleiblich und überall zur rechten Beit bervorbrechende Drangen nach Fortschritt und Berbesserung kirchlich wie flaatlich jum Stillftand ju bringen, ju brechen, und felbst ben Bunfch nach Beranderung im Bergen ber Untergebenen zu erftiden, bat nur bas orthodore Byzang gelöft. Inmitten der geistigen Kluth, die auf der einen Seite den Orient und auf der andern den Occident jugleich ergriffen batte, blieb Byjang allein regungelos, stumm und abgeschloffen, eine Belt für fich, wie die verfteinerte Beimat bes Confucius. Und sonderbar genug mußten die Sauptwertzeuge diefes wohlberechneten oftromifchen Bersumpfunge Spfteme jedeemal bem Geschlechte der Slaven angehören. Juftinian I. bat die Ueberlieferungen

und die Institutionen der alten classischen Welt gerftort; die driftliche Erneuerung bes Staates aber, mochte fie vom taiferlichen Balaft oder von den unteren Bolfeschichten ihren Anftog erhalten, hat mabrend ihres langen Machtbesites die große Glavendynaftie Bafilius bes Makedonen im Blute von hunderttaufenden ibrer Unterthanen erfäuft. Treuer Zeitspiegel und untrugliche Bandelscala der finkenden Civilifation von Byzang ift die byzantinische Literatur, wie sie vom Beginn bes fünften bis jum Schluffe des fünfzehnten Jahrhunderts auf uns herabgekommen Anfange gehrt fie noch von der reichen Erbschaft der alten Bellenen- und Romerwelt; jufebends aber schwindet und mindert fich ber Grundstod, vertrodnet das Mart, erlischt der Beift, gerfließt die Form, bis endlich der lette Lebenspuls unter dem Schorf orthodoger Barbarei erftarrt und die Faulnig überall gu Tage tritt.

Genau das entgegengesette Schausbiel bietet uns jur namlichen Zeit das pontificale Rom im Abendlande. Sier wird mit bem alten Seidenthum, feinem Beift, feinem Befen und feinen Erinnerungen vollständig gebrochen; hier machft gleichsam eine neue Belt aus dem Boden heraus, eine Belt voll Leben und Bewegung, voll Jugendfraft und Erot, voll Ringen, Schaffen, Bilden und Bormarteftreben. Die Anfange und erften Lebenszeichen, Kalender, Martyrologien, Kirchenlegenden 2c., find bier natürlich schwachathmend, armlich, unbehülflich, geiftlos, durr und matt; aber in demfelben Dage wie es ju Byjang finkt und rud. warts geht, hebt, erweitert, mehrt und veredelt fich in Form und Gehalt bas geiftige Product im Abendland, bis es an Gefchmad, Reichthum, Runftform und Elegang wieder den Sobepunct der alten Welt in ihrem höchsten Glang erflomm. Alle culturfördernden und weltumgestaltenden Erfindungen, die Entdedung und Bahmung neuer Bemifpharen mit allen Schöpfungen und

Kunsten, die das Leben verschönern und die öffentliche Glückeligkeit erhöhen, gehören dem lateinischen Westland an und sind die nächsten und natürlichsten Früchte der Aussaat, welche die weise und kräftige Sand der pontificalen Roma über das westliche Europa hingestreut. Byzanz hat nichts erfunden und nichts geschaffen; es hat nur vergessen, zerstört, begraben und erkickt.

hat nun der Geift, in welchem die lateinische Kirche das Evangelium erfaßt, oder hat das Ingenium der germanischen Bolfer, welche das himmlische Senftörnlein am wärmsten gepflegt, oder hat irgend ein anderes, bisher unbeachtetes Motiv diesen Gegensat zwischen Oft und Best, zwischen Byzanz und Rom erzeugt?

Die Gesammtcultur bes lateinischen Occidents, wie sie heute in ihrer vollen Kraft und Blüthe der stagnirenden Rechtgläubigseit des Ostens gegenüber steht, ist — man erschrecke ja nicht über den Ausdruck — die gesunde und natürliche Frucht der Revolution, des Aufstandes, der rebellischen Gehorsamverweigerung der Unterthanen gegen ihren legitimen Oberherrn. Das christliche Rom mit Klerus und Pontisez, im Beginn des achten Jahrhunderts noch in Eid und Pflicht dem rechtgläubigen Autokraten von Byzanz verpfändet, hat seine Lausbahn mit Abfall und Revolution begonnen. Oder wie nennt man den politischen Act, wenn sich der Untergebene gegen die Besehle des anerkannten Gewaltträgers auslehnt und seinen Willen dem Willen des Gebieters entgegenstellt? Ob es mit Recht oder Unrecht geschehen sei und geschehen könne, haben wir nicht zu untersuchen.

Revolutionen und aufständische Bewegungen, wenn fie keinen Selbstmord begehen wollen, find allzeit liberal, und werden schon durch die Natur ihrer Stellung, oft selbst wider ihren Willen, ju Praktiken hingetrieben, die in allen Stücken auf das wesentliche Gegenspiel der umgestürzten Ordnung zielen. hier wird

ohne alle Nebenbeziehung, ohne parteiischen Seitenblick und ohne alles schiefe Corollar bloß eine geschichtliche Thatsache von tiefeingreisender Bedeutung und unermeslichen Folgen festgestellt, die dann Jedermann in seiner Weise begreifen, erklären und vertheibigen, Niemand aber als nicht geschehen aus dem europäischen Bewußtsein streichen kann.

Das Princip der Freiheit und des sittlichen Fortschritts im Gegensatzur stupiden Ruckschritts und geistigen Erstickungslehre der anatolischen Orthodogen ward dem westlichen Europa von der lateinischen Kirche eingeimpft und die Bölker des Abendlandes geben noch bis zu dieser Stunde Zeugnis von dem Keime, aus welchem sie hervorgewachsen und aus welchem unsere ganze Art zu sein, zu denken und das politische Leben einzurichten entsprungen ist,

et documenta damus, qua simus origine nati.

Fortschritt und Stillftand, Fluch und Segen, Bluben und Berwelten, Faulnig und Leben, ftrenges Recht und gerechte Infurrection bedeuten im Mittelalter Bygang und Rom. Aber wie der frifche Lebenssprudel im Westen, fo hatte auch die orthodoxe Raulnig im Often ihr Gefet, ihren Berg- und Lebenspunct, ihre Unsterblichkeit, ihre Propaganda und ihre Incarnation. nie ersterbende Geift von Byjang ift nach Abstreifung ber Bosporus-Sulle an der Mostwa wieder Fleisch geworden und fteht beute riefig angeschwollen auf den weiten Raumen von Archangel bis Cap Matapan tampfbereit und mit der Sclavenkette in ber Sand für Wiederfesselung des freiheitstolzen, beidnischinsurgirten Rnechts im Occident. Gine byzantinische Restauration bes alten Orbis Romanus, wie sie Juftinian I. durch Belisar und Narses auf turge Beit der Bermirklichung nabe gebracht, die orthodogen Autofraten zu Stambul aber felbst in ihrer tiefften Erniederung noch festgehalten und als unveräußerliches Recht ihren mostowitischen Erben überliefert haben, ist der geheime Gedanke, mit welchem der "chriftusliebende rechtgläubige" Carjet den "heidnischen" Occident angefallen und einen Rampf herausbeschworen hat, dessen Natur und Unabwendbarkeit awar nicht Jedermann begreifen will, der sich aber gegen alle Schwächen kurzsichtiger und verzagter Menschen sein Necht und seine Geltung selber schaffen wird.

Bu sagen wie das enden möge und ob der Streit wirklich fo leicht, fo furz und alltäglich verlaufen könne, wie viele glauben und alle wünschen, und ob zwischen ben beiden unversohnlichen Elementen, die fich bewaffnet am öftlichen Rande Europa's gegenüberstehen, jest ichon wieder harmlofes Neben- und Ineinandersein, Friede und Bergleich möglich sei, ift nicht unsere Cache und gebort überhaupt nicht hieber. Wir wollten nur ben Grund anschaulich machen, warum der lateinische Occident im Allgemeinen fo wenig, der haupttrager des lateinischen Christenthums aber, bas große deutsche Bolt, von Staat, Rirche und Literatur ber Byjantiner fo viel als gar nichts wiffen will, und warum bagegen die Ruffen einen Preis auf diefe Studien feten und wie früher die Politit, so jest die Biffenschaft bes Abendlandes ihren 3meden bienftbar ju machen feine Muhe fcheuen. Glaube man ja doch nicht, daß die Ruffen irgend einen öffentlichen Act, moge er an sich auch noch so unbedeutend erscheinen, in der Berwaltung, in der Diplomatie wie in der Biffenschaft ohne stetige Beziehung auf Bebung und Forderung ihres ein= zigen, ihr ganzes Dasein ausfüllenden Staats und Nationalgedankens verrichten. Religion und Biffenschaft find bei den Ruffen nicht Celbstzwed wie im Abendlande, fie find beide nur Berkzeuge ber nachhaltigsten und ftarkften aller menschlichen Leidenschaften, der Berrichsucht und des Machtbesites. Das Uebergewicht des flavischen Byzantinismus auf dem gangen Erdboben und auf ewige Zeiten zu begründen und die "Revolution" b. h. ben Occident und das im Occident menschgewordene, aus dem Geist der lateinischen Kirche hervorgewachsene, freie und uncontrolirte Entfalten und Strömen des geistigen Bölkerlebens zum Stillstand zu bringen, es überall dem Willen des "Einzigen" dienstiden zu machen oder, wenn man will, auf gut altbyzantinisch zu ersticken, ist das letzte, mit unglaublicher Ruhe, mit eisiger Kälte und mit der herzlosesten Bähigkeit von der russischen Wonarchie verfolgte Ziel, von dem wir aber — um mit homerischer Götter-Politur zu reden — nicht glauben, daß sie es erreichen könne.

Will man in unserer Lucubration über die byzantinischen Dinge und ihre Beziehungen zur abendländischen Welt weiter nichts als metaphysische Grübelei und unerquickliches Spiel tüdesker Phantasie erblicken, so können wir es nicht verhindern; nur soll man im Gedächtniß behalten, daß wir mit der Geschäftelei und den täglichen Nöthen der "Schachzügler" nichts zu thun haben und immer nur an jene Ihrer Leser denken, die voll Ekel und Beforgniß (Langeweile zu sagen wäre jest nicht mehr erlaubt) über die täglichen Widersprüche, über das plan- und gedankenlose Herumtappen im dunkeln Labyrinth und über das ängstliche Aushaschen zufällig auf der Oberstäche hintreibender momentaner Auskunstmittel nach der Leuchte hinblicken, in welcher die schwirrenden Eintagsfliegen am Ende doch verschwinden.

Wollen die Ruffen für eine bestimmte Periode der byzantinischen Geschichte eine feste Unterlage gewinnen, so möchten wir auf den granitenen Kern hindeuten, um welchen in der Wiffenschaft wie in der Politik der gange Byzantinismus gravitirt.

Böllig am Schluffe bes verhängnigvollen Jahres 1848 murben bie Gelehrten bes Abendlandes burch ein in französischer Sprache verfaßtes historisches Programm zur Mitbewerbung um ben Preis

eingeladen, welchen die faiserliche Afademie b. 2B. ju St. Betereburg auf die beste Bearbeitung einer "byzantinischen Chronographie" ausgeworfen batte. Die Einladung mar gang im flavisch-russischen Sinne gestellt. Die "byzantinische Chronographie" ber St. Betereburger Akademie follte etwa nicht eine nach ben Borgangen von Le-Beau und Finlay die gange Lebensdauer ber orthodoren Autofratie bes Drients umfaffende, mehr ober meniger gebrangte, mehr oder weniger geiftreich und philosophisch gebaltene Busammenftellung geschichtlicher Thatsachen fein. Ruffland hat man keine Gile und will man auf einmal nicht fo . viel; die Ruffen haben in allen Dingen Methode, ruden wie die "Lita" des homer nur schleppend von der Stelle und thun niemals ben zweiten Schritt, bis ber erfte nicht von allen Seiten gesichert ift. Das Programm verlangte nur eine Borarbeit, die bei fünftig anzustellenden Untersuchungen über die alten maregoruffischen Reichsannaliften und ihre Beziehungen zu den Chronitschreibern von Byzang ale Leitfaden oder vielmehr durch chronologische Fixirung der einregistrirten Thatsachen als feste Unterlage dienen follte, auf welcher man über ben Geburtefchein und über die ersten Regungen des Moskowiter Riesenkindes endlich einmal in das Reine tommen fonnte.

Ein selbständig erzeugter, aus dem Urwesen der Slaven-Nationalität hervorquellender Gedanke hat bei den Anfängen der Russen weder in der Religion, noch in der Politik, noch in der Wissenschaft überhaupt, am wenigsten aber in der Historiographie je existirt. Der Russenstaat in seinen Ursprüngen ist überall nur ein mechanischer Abklatsch der orthodoxen Zustände am Bosporus, und was daselbst rechtgläubige Chronisten niederschrieben, das haben durch großsürstlichen Ukas gleichsam über Nacht ebensalls rechtgläubig verwandelte warego-russische Annalisten zu Kijew und Nowgorod blindlings übersest und nachcompilirt.

Dft-Rom - wir haben es ja ichon oben gesagt - mit feinen imperialiftifchen Ueberlieferungen, feiner Jurisprudeng und feiner Abministration ift in Byjang niemals erloschen und burch eine neue, gang beterogene Schöpfung übermuchert worden wie Beff-Es hat fich, ohne daß ber byjantinische Bergichlag je völlig fillgestanden, nur der Lebensmittelpunct verschoben und aus den Ruinen bes Autofratenpalafics von Blacherna nach Rijem und hinter Die Mauern bes Rremlin gurudgeflüchtet um, wenn die Rluth wieder schwillt, in die alte Beimat gurudguftro-Die Fluth hat fich gehoben und bie marcgo-ruffische Brgantiner Belle mit Gemurmel gum Pontueffrand herabgewälzt. Wie im lauen Frühlingshauch und in der frischen Rebenbluthe ber alte Wein im Faffe gahrt, ebenfo erwachte am andern Bontusftrande die erftarrte Empathie und ftredten, gleich ben aetrennten Körperhälften in Platone Symposium, Gud- und Rord-Byjang in fehnsuchtevollem Begehren die Arme nach bem ienseitigen Ufer bin,

tendebantque manus ripae ulterioris amore.

Wie Birgils Corpdon folgt der Mostowiter seinem angebornen Zug und die Politik des Occidents ware mehr als übel berathen, wollte sie für leichteres Berständniß der Gegenwart und ihrer Procedur einerseits den Aussen das Recht, und andererseits den Gräfo. Slaven die Neigung mit ihrem eigenen Blut und Leben in Eins zusammenzurinnen streitig machen. Die Frage ist nur, wie viel von dieser naturberechtigten Gefühlsromantik zwischen Nord- und Süd-Byzanz das höhere Bedürsniß der europäischen Ordnung dulden kann. Wer immer dieses Quantum nicht nach Parteiinstinct, nicht im Drang des Augenblicks, nicht unselbständig und als dienstbetrauter Knecht, sondern nach den tieser liegenden und ewig geltenden Gesehen der sittlichen Nothwendigkeit bemessen will, der kann dem langen und mühevollen

Pfad der wissenschaftlichen Ergründung nicht entrinnen. Auf diese einzige Bemerkung hin wird man begreifen, daß herr von Muralt sein Buch für \* \* \* gewiß nicht geschrieben hat. Es gibt in Europa noch immer Leute, die heute noch weit weniger als früher glauben, daß die Menschen mit aller ihrer Beisheit und selbst mit Dareingabe der materiellen Macht auf dem Gebiete der Politik etwas lebens- und zeugungsfähiges auszustellen vermögen, wenn es nicht in der Natur der gesellschaftlichen Bershältnisse seine Berechtigung hat. Ueber Natur und Stand der gesellschaftlichen Berhältnisse aber hat die Menschen von jeher das Studium und nicht die Leidenschaft belehrt.

Die byzantinische Geschichtsperiode, deren haltlos ineinanderstießendes Factengewirre das kaiserliche Programm von St. Petersburg nach Zeit und Datum kritisch sixiren will, beginnt mit dem J. 395 und reicht bis zum J. 1057 der christlichen Aera. Sie umfaßt also nicht mehr als 662 Jahre, innerhalb welcher Frist einerseits die politische und nach langen Weben zuletzt auch noch die kirchliche Trennung zwischen Ost und West, zwischen Byzanz und Rom zu Stande kam, und andererseits die Besegung des byzantinischen Neichsbodens von der Strohhütte in Arkadien angesangen bis zum goldgeschmüdten Kaiserthrone Konstantins hinauf durch die von Norden herabbrausende wilde Slavensluth, und nach der kirchlichen Umbildung der Eindringlinge die unmittelbare Transsusion der oströmischen Staatsidee auf die neugeschassen warego-russischen Fürstenthümer zu Kijew und Nowgorod geschah.

Rur kurze Zeit früher als von Süben her Religion, Kunst und Palast-Despotismus zu den nordischen Slaven vorgedrungen waren, hatte die von Skandinavien eingewanderte herrscherkafte der Warego-Russen ihr politisches Gährungselement in die weite Ländermasse zwischen dem Wolchow und der Oniepermundung

bineingeschleudert, so daß friegerisches Ungeftum und erhöhte Rervenfraft der Germanen in engfier Alliang mit der Rirchenjucht und dem Cafareo-Bapismusdogma von Byjang ju gleicher Beit an einem socialen Bauwerf arbeiteten, beffen Grundfeften Dant der Ungerftorbarteit des Rittes bisher noch in allen Sturmen unerschüttert geblieben find. Bas wir heute "Rugland" nennen, das Land, welches alle erdentbaren Uebel innerer Berriffenheit und außerer Schmach überwunden hat und aus ber hoffnungeloseften Erniederung jedesmal mit verjungter Rraft wieder auferstanden ift, mar am Schluffe der von der taiferlichen Afademie jur Preisbewerbung angesetten Beriode, alfo fruber ale Die Debrgahl Der westeuropaischen Staaten, in feinem innern Befen vollständig ausgebildet, die Bahrung mar abgeflart und beim Tode des Großfürsten Paroslaf (1054) die maregoi- tuffifche Einwanderung bereite im Glavenelemente aufgegangen. or. von Muralt hat gang Recht, wenn er die Lage Auflands von der Einwanderung Rurits (862) bis jum Tode bes letten allgemeinen Großfürsten Paroslaf (1054) mit der Glangperiode unter Peter bem Großen auf gleiche Linie ftellt. Um diefelbe Beit mit Paroelaf mußte auch in Konstantinopel die große Glavendynastic erloschen, welche mit bem orthodogen Raifermorber Basilius dem Makedonen den Thron bestiegen und in ihrer zweihundertjährigen Dauer legislativ wie militarifch den Ausbau ber byjantinischen Autofratie eigentlich vollendet hat.

Rijew und Byzanz in gegenseitiger Sättigung wandelten, von diesem Zeitpunct angefangen, ihre eigenen Wege und mit der Lockerung der politisch-kirchlichen Bande der beiden orthodogen Reiche waren auch die Beziehungen zwischen den russischen und griechischen Chronisten zum Abschluß gekommen. Wir sagen das nur, um die westlichen Landsleute auf das seine und durchdrinzende Berständniß aufmerksam zu machen, mit welchem die kai-

ferliche Atademie das Preisthema zu mahlen und im Intereffe der ruffischen Staatsbiographie zu umgrenzen wußte.

Aus dem Occident ist wahrscheinlich keine Bewerbung eingelaufen und nach allem was wir schon oben bemerkt, wird auch Jedermann begreifen, daß den Russen dieses Mal nichts übrig bleiben konnte, als auf die aufgestellte Frage ebenso die Antwort selber zu geben, wie sie den vor zwei Jahren angehobenen Baffentanz dem Terentianischen Phormio gleich allein und ohne fremde Begleitschaft durchzusechten haben,

ad te summa solum, Phormio, rerum redit; tute hoc intrîsti, tibi omne est exedendum.

Db die Ruffen auf die zweite Frage mit gleicher Birtuofitat wie auf die erfte ju antworten verstehen, muß die nachste Folge zeigen. Wir haben es bier nur mit dem vor une liegenden frattlichen Groß-Octavbande von 888 Bagina ju thun, mit welchem Gr. von Muralt der faiferlichen Afademie Rede fieht. Diese Muralt'sche Rede — wir muffen es noch einmal sagen — wird alle jene Lefer, die in folden Dingen ein Urtheil magen durfen, nicht etwa bloß durch Umfang und Inhalt befriedigen, sie wird ben Deutschen manchmal auch ein wenig überraschen und, wenn gegen Ruffifches überhaupt unfreundliche Gefinnungen vorwalten, hie und da fogar unangenehm berühren, weil nach germanischen Begriffen verwickelte Wiffenschaftsprobleme ihre Losung in Deutschland und nicht bei ben Ruffen finden muffen. Eine gewiffe "Afcendency" in Politicie, infofern fie einerseite aus der flavifchen Geduld, der bysantinischen Berschlagenheit und der mongolischen Brutalität ber Ruffen, andererseits aber aus bem Individualismus und der Bornirtheit ihrer deutschen Antagoniften nothwendig erwachsen mußte, bat man mahrend der letten vier Decennien wenigstens in Deutschland willig anerkannt und mare, wenn es nur auch so ginge, sie noch ferner anzuerkennen nicht abgeneigt. Dagegen waren wir auf dem Gebiete der Philosophic, der schönen und der bildenden Kunfte, der historiographie und besonders der Grammatik und der "Erudition" unserer Meisterschaft so sicher, daß wir schne Reid und Besorgniß selbst auf Karamsins "russische Geschichte", auf Puschkins Poessen und auf Ropebue's Kunstersolge hin noch mit wohlwollender und selbstzusriedener Protectormiene auf die russischen "Schulspecimina" hinüberblickten. Die Sache scheint sich aber auch in diesem Puncte allmählich ändern zu wollen und zwar wieder nicht ganz zu unserem Bortheil, wie es in Deutschland schon öfter geschehen ist.

Barum ift es benn aber auch immer Deutschland, welches feit bem breißigjährigen Rriege und bem Friedeneschluß von Münfter zu allen möglichen Continentalausgleichungen und Pacificationen das Material liefern muß? Um wie viel die Ruffen an politifcher Macht und scientifischer Bedeutung in die Bobe fteigen, um ebenfo viel finten die Deutschen in beiden von ihrer alten Majestät berab. Und doch fagt biefes indolente Bolt noch immer: Bas geben une ber Pontusfrieg, ber Canbergeig, bas Bosporusgelufte und das weftliche Bereinragen Ruglands an und was haben wir mit dem hiftorisch byjantinischen Programm von St. Petereburg zu thun? Und haben die Ruffen unter den Auspicien ber taiferlichen Atademie nun auch vom geiftigen Territorium Deutschlands eine wichtige Proving weggeriffen und ihrem Besithum einverleibt, so will man bier nicht entscheiben, ob diefer neue Berluft unferer Fahrlaffigleit oder unferer Obnmacht beigumeffen fei; gewiß ift nur fo viel, daß diefe in ber bnantinischen Literatur bedeutsame Schrift des hrn. v. Muralt bei den kommenden Geschlechtern, wir wollen nicht sagen als Document einer deutschen Niederlage, aber boch ale eine nicht ju überhörende Mahnung gelten wird.

Wollte aber irgend ein deutscher Leser und warmer Patriot

in diefen Bedenken nur das vorlaute Gefchrei und unzeitige Bergagtthun eines literarischen Alarmisten erkennen, so lese er nur die Borrede, die an der Spige des Muralt'schen Berfes ficht, und er wird, wenn er die Ratur und die beinghe unbefiegbaren Schwierigkeiten bes gangen Unternehmens ju wurdigen versteht, bald felber fühlen, daß wir über biefe Rriegothat ber ruffischen Minerva nicht umfonft garm schlagen. Dag es fich aber im St. Petereburger Programm nicht ansschließlich um Berbeischaffung neuen Stoffes, sondern wesentlich um fritische Bemaltigung, architektonischen Ausbau und geistige Belebung eines bereits gegebenen, aber in wildestem Chaos untereinanderliegenden todten Trummerschuttes handle, haben sich die Lefer aus dem bisher Befagten natürlich ichon abstrahirt. Dehr als einhundertundfünfzig Autoren, von denen ein großer Theil in allen alten und neuen, lebenden und todten Sprachen des Morgen= und Abendlandes noch als unedirte Manuscripte im Staube Ber curopaischen Bibliothefen vergraben liegt, mußte fr. v. Muralt nach Möglichkeit confultiren, gegen fechetausend meiftens in wibersprechender Beise ergablte, isolirt und batumelos bingestellte Kacta aus dem Schutt herausgraben, fie dann nach dem Grade der Wahrscheinlichkeit um einzelne feste Buncte gruppiren, die verschiedenen Berichte über bie nämliche Thatfache untereinander vergleichen, die Abweichungen deutlich hervorheben und endlich die Autoren jeder Aufstellung nach ihrer Anciennetat hintereinander reihen, um auf diefem Bege bem Urfprung ber fich widerfprechenden Angaben ober der allmählichen Trübung der Quelle felbft gründlich auf die Spur zu tommen.

Diese weitausschende und nicht etwa bloß literarische Dilettanten von gewöhnlichem Unternehmungsgeift, sondern auch geübtere Adepten mit Recht zurudschreckende Arbeit hat fr. von Muralt neben seinen übrigen zahlreichen Berufsgeschäften im Laufe weniger Jahre zu Stande gebracht und zwar weniger unvollkommen, als man es von einem ersten Bersuch hatte erwarten sollen. Man wird orn. v. Muralt auf diese Arbeit hin
einen bedeutenden Rang unter den Männern der Bissenschaft
nicht versagen können. Eigentlich aber wird in diesem Essai de
Chronographie Byzantine noch mehr geleistet, als die kaiserliche Akademie dem Preisbewerber auferlegte. or. von Muralt
hat selbst tiefgreisende Fragen aus dem Gebiete der Rumismatik
und Ethnographie, besonders aber der standinavischen Alterthümer nicht gescheut, wenn aus denselben für Sicherstellung seiner
byzantinischen Annalen irgend ein wesentlicher Behelf zu erzielen war.

Die byzantinische Chronographie ale eine eigene, neue und gang für fich bestehende Biffenschaft in den europäischen Ideen. freis einzuführen, mar das Biel, welches die faiferliche Afadomie von St. Betereburg in der Aufstellung ihres Programme und fr. v. Muralt bei der Ausarbeitung seiner Schrift vor Augen hatten. Dag es aber noch langer und vielfacher Anstrengungen bedürfe, um dem vorgesteckten Ziele fo vollständig als möglich gerecht zu werden, hat fich der ebenfo umfichtige als gelehrte Berfasser selber nicht verhehlt; er nimmt aber für das, mas er in seinem Werke als feststehende Unterlage zu künftigem Weiterbau der byzantinischen "Regesten" hingestellt, nur das Lob der "Pracifion" und der strengsten Gewiffenhaftigkeit in Anspruch, "überall nur fritisch Unansechtbares zugelassen, nirgend aber dem Leser Conjecturen für Gewißheiten vorgelegt ju haben." Diefes Beugniß wird, insoweit wir dazu berechtigt find, dem Berfaffer zu gerechter Bergeltung feiner Dube gerne ausgestellt. Bem bas fußeste aller Bcfühle, selber in der Sache etwas Tüchtiges und Schönes geleistet ju haben, nicht gestattet ift, bem tann nur das Bergnugen fremdes Berdienft anzuerkennen einigen Erfat gewähren.

rentenlob hat noch nie Berdacht erregt; und wenn wir uns auch nicht ruhmen durfen, bas gange große Dpus bes orn. von Muralt Zeile für Zeile geprüft und fritifch ausgelaugt zu haben, fo hat fich doch aus der Berification einzelner Berioden gur Ge. nuge herausgestellt, daß man fich auf die im "Essai" niedergelegten hauptrefultate im Allgemeinen verlaffen fann. Rleinere Uebersehen waren bei der häufigen Reduction orientalischer Beitrechnungen auf die byzantinische, und dann bei der Unmaffe von Jahrzahlen, Monate- und Wochendaten der einzelnen Thatsachen überall verzeihlich. Der Berfaffer ift aber fo fühl, fo behutfam und gegen fich felbst so ftrenge, daß er dem Lefer die Freude folche "incurias" aufzustechen, wenigstens G. 266, Beile 18 durch Selbstberichtigung nicht vergönnt. Und wie man für Ergangung und Bervollständigung diefes ersten foliden Entwurfs einer Chronographie von Bygang weiter arbeiten, schaffen und graben foll, bat der Berfaffer in feinen jum Theil bochft wichtigen und dem Werte unmittelbar angefügten "Additions" selbst gezeigt.

Für eine weit eingreisende Besprechung und kritische Auseinanderlegung des Gesammtinhalts der Muralt'schen Preisschrift
wäre hier nicht der rechte Ort. Wir wollten und konnten dem
gelehrten deutschen Leser nur im Allgemeinen vom Dasein und
vom Geiste dieser merkwürdigen literarischen Erscheinung der St.
Petersburger Akademie der Bissenschaften Kunde geben und nebenher mit wenigen, aber hoffentlich doch ausreichenden Worten
auf die musterhafte Methode ausmerksam machen, mit welcher
hier ein unermeßlicher, in Europa kaum vermutheter Reichthum
an historischem Material in schönster Ordnung zur Uebersicht gebracht und in einen Bau verstochten wird, dessen künstlerisches
Ebenmaß und leichten Schwung mehr als Ein schwerfälliger,
endlos im Sand sich fortschleppender und nie zu Ende kommen-

ber Beteran beutscher Erudition für eigene Belehrung nicht überfeben foll.

Bom patriotischen Standpunct aus betrachtet hat die Sache allerdings auch ihre Bedenklichkeit. Und wenn man bisher nur die europäischen Diplomaten, die Glückeritter und die politischen Abenteurer zum Theil in demuthig gebückter Haltung, wie im gemeinsamen Mittelpuncte der Größe und der Macht, am Hofe des Czaren zusammenströmen sah, so wäre es leicht möglich, daß in nicht zu langer Zeit auch die Repräsentanten der geistigen Mächte ihren Blick nach "Turan" und seinem hellen Morgenschimmer wenden muffen — vorausgesetzt, daß die "Chronographio Byzantine" keine isolirte Erscheinung bleibe.

Um bei den Deutschen überall in Rechnung gebracht und vielleicht auch gefürchtet zu werden, genügt physische Uebermacht und gewiffenlose Berschlagenheit; will aber ein fremdes Bolt bei und auch geachtet sein, so muß es eine literarische Reise verrathen und geistige Producte liefern, wie dieses Muraltiche Buch.

## Dammer-Purgftall: Geschichte Massafaf's.

(Perfisch und beutsch.)

(1856.)

Bon Julius Cafar haben die Zeitgenoffen felbst eingestanden, baß es ihm weniger Dube tofte, Großes und Preiswurdiges zu verrichten, ale den Mitlebenden, seine ruhmvollen Thaten ju loben und nach Berdienst anzubreisen. Das alte Dictum findet gegenüber den miffenschaftlichen Leiftungen bes großen Orientaliften, boffen Rame an der Spipe des ebengenannten merkwürdigen neuen Buches fieht, feine volle und unbedingte Geltung. Gelbft die Fehde und die leichte ariftarchische Belitation, der ein folches Ingenium nicht entfliehen kann, fängt allmählich zu erlahmen an, und die übrigen Sterne, die mit bem ungetrübten Blange eines hammer-Purgftall am literarifchen Simmel bes neunzehnten Jahrhunderte funkeln, find in Europa bald gegablt. haben aus unferer Bewunderung diefes genialen Mannes von jeher kein Geheimniß, gemacht, nicht etwa blog weil wir unfer geringes Biffen in Dingen des Drients aus dem unerschöpflichen Born ber Sammer'ichen Dufe gefchopft, fonbern hauptfachlich weil wir durch Fleiß und forgliches Bemuben die Tiefe, ben Umfang und bie Mannigfaltigkeit feines Biffens vielleicht richtiger erkannt und die Ungerstörbarkeit seiner Thatkraft vielleicht auch billiger ale andere gewürdigt haben. Gelehrt, vielmiffend und fenntnifreich find in Europa neben Grn. von Sammer-Burgftall

auch noch viele andere Leute; aber mo, fragen wir, bat Die schöpferische Kraft eine solche Dauer und Energie, die Unterjochung ber Materie aber durch ben Beift eine folche Gewalt erreicht wie an diesem Mann? Bir wollen weder Jemanden eiferfüchtig machen, noch ben Gegenstand unserer achtungevollen Bewunberung felber langweilen, am wenigsten aber mochten wir burch leises hindeuten auf die "Ritter vom Beifte" irgend eine gleichberechtigte deutsche Philautie verleten; barf man aber bas ftille Birten der Biffenschaft mit dem brausenden Getriebe der Politit vergleichen, und glangen in ber Culturgeschichte bes menschlichen Befchlechts vor allen anderen und auf ewige Beiten Alexander, Cafar und Napoleon, fo ift nicht ju erwarten, daß im Bergeich. niffe ber lorbeergefronten Triumvirn, Die une bie elfenbeinernen Thore des Morgenlandes erschloffen haben, die fpatefte Nachwelt ben Ramen Sammer-Burgstall je vergeffen konne. Begenwart hervorragenden Beiftern bietet, ift meiftens fo unbedeutend, hohl, verkummert, demuthigend und zweifelhaft, daß mabre Größe nur in der unfterblichen Fortbauer des Ramens eine ihrer wurdige Bergeltung feben fann. Bas wir über Sammer-Burgstall benten, tommt bier gewiß nicht bas erstemal ju Tag; aber eben weil im Lobe wie im Tadel überall ein weises Dag nicht fehlen darf, fei biermit des Preisens fur alle Beit genug und bleibe die Bestätigung unferes Urtheiles über biefen mertwürdigen Mann den tommenden Gefchlechtern anbeimgestellt.

or. von hammer Burgstall hat gang Recht, wenn er in seiner Borrede Bassaf's persische Wongolengeschichte vor allen anderen Berken dieser Art für übersetzenswerth erklart und, insofern dem Original durch gereimte Prosa und durch dichterische Wiedergebung der Berse Gerechtigkeit geschehen soll, diese Uebertragung nur in der mit der persischen auf das innigste verwandten deutschen Sprache für möglich halt. Das unter allen jest lebenden

Perfischgelehrten zu dieser Arbeit vorzugsweise nur ein hammer-Purgstall berufen sei, konnte er natürlich nicht selber sagen. Wer aber, wie wir es wenigstens in einigen der vorzüglichsten Stellen nicht ohne Anstrengung versuchten, den Originaltext mit der deutschen Uebersetzung vergleicht, kann überall nur derselben Meinung sein, besonders wenn er die mit einer Fülle des reichsten Wissens ausgestatteten Anmerkungen und erklärenden Noten unterhalb nicht übersieht.

Kein Gelehrter in Europa, selbst Thomas Carlyle nicht ausgenommen, würde in einem historischen Prosawerk zu schreiben wagen: "Die Sage von der Pracht und Macht, der Autorität und Majestät Mostassims ist mehr, als daß ich sie hier erkläre"; oder: "Der Bernünstige, welchem die Leitung freund, und der Berständige, welcher mit Berstand Schlauheit vereint, wenn er das Schlagen des Feuersteines und Stahls vernimmt in seinem Ohr, denkt auf das Feuer vor. Es wird Funken sprühen, die wie Paläste, wie gelbe Kamele glüben (Koranvers), und wenn er von Beitem die Wasserspiegelung schaut, so ist er schon mit

dem Meere der Buste und mit den wie Berge thurmenden Bogen des Sandes in seiner Einbildung vertraut. Der Unwissende, der Nachlässige, der Träge und Lässige denkt nicht eher auf Mittel sich zu retten, bis nicht die Flammen über ihn schlagen zusammen, und bis er, ins Meer versenkt, von den Fluthen wird ertränkt, er nicht auf die Fähre und das Gestade denkt. Bor dem Anfalle der Tataren ist es Zeit zu denken der Gefahren, und heere zu ihrer Abtreibung zu schaaren, und nicht weiter nach den Worten des Wesirs zu gebahren." Im Orient hat man zwar in allen Dingen seinen eigenen Geschmack, man stellte aber — wenigstens im Zeitalter des Chalisates — an einen Gelehrten und Staatsmann weit höhere Forderungen, als im Abendlande üblich ist.

Wer ein gelehrtes Buch schreiben und gelesen werden wollte, zugleich aber auch in der höhern Gesellschaft zu Bagdad, Tebris, Ghasna und Samarkand fich ju bewegen pratendirte, wie 20 a ffaf, der mußte nicht bloß das Gesammtwiffen seiner Beit in Theologie, Poefie, Literatur, Rhetorit, Grammatit, Philosophie, Metrit, Aftronomie, Thier- und Pflangentunde fammt Chemie in fich aufgenommen haben; er mußte auch bas gange Ruftwert biefer Disciplinen im Gedachtnig bereit, lebendig und mobil erhalten, um nach Beit und Bedarf Citat, Bergleich, Bild, Big und Unspielung richtig und paffend hervorzulangen. Um aber an ben moslimischen Sofen in den Guphratlandern und in Jran ein hobes Staatsamt ju befleiden und fich j. B. als "herr bes Dimans" (Premierminifter) zu behaupten, mußte einer nicht bloß in den vorgenannten Dieciplinen vollendet fein, er mußte überdies auch noch das Arabische und das Perfische correct, fliegend und im feinsten Style reden, in beiden Sprachen Dichter und Improvisator sein und oft immitten der Reichsgeschäfte oder der pruntvollsten hoffcenen und Festgelage die Schreibtafel nehmen

und ex tempore ein Gedicht eigenster Composition niederschreiben. Belche Rolle, fragen wir, hatten unsere europäischen Premiers insgesammt mit aller ihrer Noutine, Redesertigkeit und Politur bei den "Parties fines" der geschmadreichen und raffinirt-eleganten Chalifenstadt gebildet?

"Waffaf" ift übrigens nicht der eigentliche Rame des in Frage ftebenden perfischen Geschichtschreibekunftlere. Er hieß, wie er felbst fagt, ursprünglich Abdallah Ben Fadhlallah, war von arifchem Geblute und wurde erft nach Berausgabe feiner Gefchichte der Mongolen unter ber arabischen Benennung "Baffafol-Bafret", b. i. Lobredner ber Majeftat, unter feinen Beitgenoffen befannt. Bevor er Amt, Stellung und Charafter eines Böttiger ober eines \* \* von Fran übernahm, war Abdallah Ben Kadhlallah Philolog von Profession, fahrender Magister, ber die fieben freien Runfte trieb, besonders aber Grammatit, Rhetorit und Metrit übte, Belegenheitegedichte fchrieb, in geiftreichen Befellschaften um Lohn beclamirte und die jungen Moslimen in ber Runft arabifche und perfifche Difticha ju scandiren und felbst Raffideten und Gaselen zu componiren unterwies. Das Erträgniß biefer vielfachen Prazis reichte aber nicht mehr hin, nahm fogar, wie er flagt, mit jedem Jahre ab; es waren der Grammatiter im Land ju viele, die Philologen fragen, wie man ju fagen pflegt, einander felber auf und bei der Unbefchranktheit des grammatiichen Gewerbes bei den Moslimen war der Martt in Bagbad und Tebris ichon langft überführt.

"Die Philologie, jammert Wassaf, ist heut zu Tage veraltet, sie nährt ihren Mann nicht mehr und Jedermann ist jest Dichter, und statt mit ergiebigem Conorar in Gold, antworten die Großen auf die warmen Schmeichelhymnen hungernder Musen mit elegant gereimter Gegenpoesie." Natürlich fand Abdallah Ben Fabhlallah unter solchen Umständen die moslimische Welt tief verfallen, die

Beitrichtung völlig verkehrt, echtes Berdienst und gründliches Wissen überall schnöde misachtet und alle Rechtschaffenheit und alle Kunst aus der Welt verbannt. Die Philologen und fahrenden Poeten in Bagdad und Iran werden hier als Leute geschildert, die man nie hoch und sett genug honoriren, placiren, decoriren, loben und füttern konnte und die den Untergang der Civilisation, ja des Universums selbst verkündeten, weil ihr Gewerbe in Miscredit verfallen war und die Reichen nichts mehr von Grammatik wissen wollten:

"Es folget ftets dem Riedrigen die Belt, Der Schluß ftets für Geringere ausfällt."

"Beute zu Tage, fährt Wassaff flagend fort, heißt Berbienst nur Dunft, und Reuerung die Runst; die Tugend liegt darin, nicht zu besitien Tugend."

"Die Unverschämtheit — welche Schändlichkeit! — heißt heute Beredsamkeit, Leichtsertigkeit gilt für Freigebigkeit, die gleißenerische Wendung für Bollendung und verfangendes Wort für Fleißes Hort; das Feuerzeug des Berdienstes gibt nicht Funken, das Licht der Philologie ist in Finsterniß versunken; Redner gelten für Narren, die Welt zieht den Possenkarren und sie ift zu Dienste der Niedrigen ohne Verdienste."

"Es fei von Gott nicht Dauer Diefer Belt gemahrt! Bernunftigen ift fie nicht einen holler werth; Sie wendet ihr Geficht von Freien ab im Stillen, Doch jedem Boffenreiger ift fie gleich ju Billen."

"Bo ist ein gründlicher Gelehrter, fragt der gekränkte Schongeist, dem die unerbittlichen Sphären einen andern Sold als die Thränen des Morgen- und Abendthaues gewähren? und wo ist ein verstuchter Dummkopf, dem nicht Morgens und Abends das Glas des Wunsches vom Weine der Eroberungen voll ist?" "Die Zeit begunstigt nur der Dummen Macht, Da fie Unwiffende ju herren macht; Und wunschet Ihr von ihr erhöht zu werden, So mußt Ihr unvernunftig und forglos Euch geberden." —

Lange ichwantte unter bem Gindruck biefer grafpredigenden Selbstbetrachtung Abrallah Ben Fadhlallah (möge Gott, schreibt er, fein Ende beffer ale feinen Anfang machen), was er nach dem Erlöschen aller Aussicht, sich durch die Philologie zu schwingen, für sein weiteres und befferes Fortkommen beginnen follte. Endlich entschloß er fich in flarem Gefühle, daß mit Metrit und lyrischem Getandel, besonders aber mit Opposition und eigener Meinung, selbst bei glanzenden Talenten, in Fran nichts zu gewinnen sei, und bloß die Hohen und die Großen anzusingen auch nicht viel einbringe, die Allerhöchsten und die Allergrößten mit feinem Lobe beimzusuchen und Dichuweini's berühmtes, aber unvollendetes Wert über bie Geschichte ber Mongolen fortzuseten, "auf daß er fich dem großen Borganger als Saum anhange und durch den Namen des Padischah zu ewigem Ruhm gelange." Daß fich Baffaf mit unfruchtbarem Ruhm allein nicht begnügte, sondern substantiellere Gedanken hatte und vorzugsweise auf die Munificeng des Padischah von Tebris speculirte, braucht man dem Lefer nicht zu sagen. Aber nur zu bald machte er die Erfahrung, daß Eunuchen, Gunftlinge und Befire alles mas affatische Bofe spenden, ale ihr Gigenthum betrachten und mit ber Eifersucht eines Rolchis. Drachen ben Butritt gur Gnabenquelle huten. Ueberdieß hatte Baffaf das Miggeschick, nach anfänglich raschem Erfolg bem brillanten Dichter, Schongeift und allmächtigen Befir Schemseddin plöglich nicht mehr ju gefallen. Der Wesir fand, daß sich ber Hofgunst-Candidat gar zu bigig an die Sultane : Schuffel brange, wurde talt und ichob ben Riegel vor. Den Froft diefes Mannes ju erwarmen, wollte um

keinen Preis gelingen. Je begeisterter Baffaf fang und lobte, um so eisiger wurde Schemseddin. Erst nach der Ratastrophe, die den Besir verschlang, unter Arghun-Chan, Oldschaitu und Ebuseid fing Baffaf's Glud zu blüben an.

Erzähltes und Ueberliefertes, Gehörtes und Gesehenes, im Einzelnen und im Ganzen nach Maßgabe der Zeit und der Umftände wollte er, wie er selbst sagt, in seiner Schrift behandeln, für die er das Todesjahr des Groß-Chans Mengu im J. 655 der hibschret (1257 nach Chr.) als Ausgangspunct, den Frühling vom J. 699 (März 1300) aber Ansangs als Schluß bestimmte, den er am Ende doch bis nahe zu seinem eigenen, um das Jahr 1327 erfolgten Tode hinauszurücken seiner vom Regenten- webe übersprudelnden Seele nicht versagen konnte.

Das ganze Werk, mit dessen Anzeige wir uns beschäftigen, umfaßt also einen Zeitraum von höchstens neunzig Jahren, muß aber als gelehrtes Broduct eines berühmten Zeitgenossen von doppeltem Werthe sein, weil der Berfasser einerseits als der vollendetste Repräsentant der geistigen Zustände seines Jahrhunderts in jenen Kreisen der islamitischen Gesellschaft Zutritt hatte, in welchen man Geschichte macht und wo er zugleich die Pragmatik des Geschehenen ersuhr; andererseits aber auch, weil er die wahren Wotive der Staatsverhandlungen nicht ohne Ironie nur so weit verkleistert und verdeckt, als es ihm die Natur seiner Stellung als erster Westr zum Gesetze macht. Dazu kommt noch, daß Wassa im Geschmacke des Orients als das noch immer nicht übertrossen, ja nicht einmal zu erreichende Wuster vollendeter Redeleganz und historiographischer Stylistik noch heute gilt.

Wie es bei Autoren meistens noch heute üblich ift, will auch Bassaf, der Lobredner der Majestät, sich nicht bloß aus innerem Zuspruch des eigenen Gemüthes, er will sich auch von verdienstvollen Männern ermuntert und auf ihre helsende Rachsicht bauend

dem neuen Beruf ergeben. Selbst die einem Europäer wenig verständliche und etymologisch noch heute controverse Titclaufschrift seines großen Werkes habe er nicht ohne höhere Inspiration zu Papier gebracht.

Tedschrijetol emsfar we Tedschijetol aassar lautet im Original diese bizarre Phrase und wird durch Hrn. von Hammer-Burgstall mit

"Sanfte Antreibung ber Regionen und linde Betreibung ber Aionen"

Allein Titel und Uebersetzung find für ein abendlandifches Ohr gleich matt und nebelhaft, geben aber dem Lefer schon im Anbeginn einen Borgeschmack ber beinahe unbesiegbaren Schwierigkeiten, mit welchen eine Uebertragung biefes perfischen Geschichtswerkes zu kampfen hatte. Die Sprache beffelben, sagt br. von Sammer, ift ein reich gestidtes Gewebe ber gesuchteften Bilder und feltensten Allegorien, der mannigfaltigsten aftronomischen und mythologischen Anspielungen, ber fünftlichsten Alliterationen und Wortspiele. Rechne man zu diesen Bedrangniffen noch die selbst dem schärfsten Ohr kaum vernehmbaren Feinheiten ber perfifch-arabifchen Metrit, wie fie in der neuesten Philologie allmählich hervortreten, und man wird gestehen: bas Unternehmen bleibt aller Controversen über Syllabirung einzelner Worte ungeachtet ein coloffales und das Berdienst eine That verrichtet zu haben, vor welcher felbst ungewöhnlich reiche Rrafte gurudbeben, unvergänglich und beneidenswerth. In ber Reimfertigkeit ift der Ueberseter dem persischen Original vollkommen ebenburtig, la er übertrifft es zuweilen noch an Reichthum, Gewandtheit und Redefluß.

Schade ist es nur, daß die Zeitverhängnisse den hochgebildeten und mit einer unglaublichen Masse von Gelehrsamkeit angefüllten Wassaf zum Lobredner der grausamen und gefühllosen

Mongolen bestimmen mußten, diefer Leute von der "gelben Race", die Gr. von Gobineau neuerlich nicht ohne Aergerniß vieler Gelehrten aus ihrem Urlande Amerita, wie er fagt, auf das oftaffatische Festland herüber tommen läßt. Die Mongolen, mumienfarbig, mit ausdruckslosen, nach Ginem Topus geformten, vieredigen Gefichtern, fcmargen Straffbaaren, platten Rafen, fleinen ichiefgeschlitten Mugen, vorstehenden Badenknochen und furgen auswärts gebogenen Beinen - unausgepragte, manbernde Fleischklumpen, wie fie St. hieronymus nennt - wobnen noch heute wie im breigehnten Jahrhundert jenseits ber Bufte Gobi um ben Baikalfee, zwischen ber dinefischen Mauer und Gud. Sibirien, und erhoben fich burch bas bamonifche Ingenium Dichengischans ploglich wie der Birbelwind zu weltverheerender Macht. Bom deutschen Oberftrom bis jum Ocean von China und vom nördlichen Polarfreife bis jum Golf von Berfien herab erlag alles, was die Welt an Macht und Culturherrlichkeit besaß, dieser wilden Fluth. Das zusammeneroberte Länderchaos ging zwar nach bem Ausscheiden bes Eroberere in feine natur. lichen Bestande auseinander; allein auch in den Trummerftuden bes gerriffenen Drachenleibes wirfte und lebte die Mongolen. fraft noch lange fort. Gine diefer bichengischanischen Tetrarchien - die goldene Borde von Riptschaf, durch welche einst bas Ruffenvolk gegen britthalbhundert Jahre in unwürdiger Ancchtschaft gehalten wurde - lebte jum Theil bis in die neueste Beit herab und hat ichon früher in dem Ueberfeger des Baffaf'ichen Bertes ihren Siftoriter gefunden. 3ran dagegen feufzte im Gangen nur etwa einhundertfunfzig Jahre lang unter dem verhaften Joche, beffen Gugigfeit und leichte Burbe Abdallah Ben Fadhl. allah — der Lobredner der Majestät — vor Mit- und Nachwelt in feiner "Sanften Antreibung der Regionen" ju verherrlichen unternommen bat. Baffaf wußte feiner Zeit fo gut, ale es beute

Miciewitsch weiß, daß die Mongolenrace für hebung der Cultur nichts gethan, — daß sie aus ihrer Mitte keinen einzigen Dichter und keinen einzigen Künstler hervorgebracht, und daß der Groß, chan im Rathe seiner Weisen auf die Frage: "was die höchste Glückseligkeit in der Welt wäre", die von allen Anwesenden laut als volksthümlich gepriesene Antwort gab: "den Gegner besiegen, ihm die Gattin unter seinen Augen schänden, seine Kinder ers morden und zum Schluß ihn selbst zu Tode quälen."

Es gibt für verftandige Leute fein brudenderes Gefühl, als die Nothwendigkeit Personen und Dinge ju loben, die man unmöglich achten kann. Der Durft nach Gold und Ehren war aber von jeher die Rlippe, an welcher gerade die begabteften und reichften Raturen zu Grunde gingen. Am meiften Mergerniß und Efel erregte bei den polirten Bewohnern Frans die brutale Undankbarkeit und die robe Barte, mit welcher bas Mongolenregiment bie bochften Functionare bes Reiche, die größten und genialften Staatomanner, Feldherrn, Literaten und Befire behandelte, fie erniedrigend und ehrenrührig ausschimpfte und wie gemeine Rnechte der Anute unterwarf. Bei den Mongolen, wie man weiß, wurde ohne Unterschied Jedermann geprügelt und ward nur die Beschränkung festgesett, daß ein Bring aus faiferlichem Geblüte nicht mehr als dreiundsiebenzig Beitschenhiebe erhalten durfte. Bei den übrigen Sterblichen dagegen mar fein Mag und keine Zahl gestellt. Nur ein einziges Mal im vorliegenden erften Bande konnte ber "Lobredner der Majeftat" feine Empfindlichkeit nicht gang unterbruden und macht die immerhin noch jahme und auch nur allgemein gehaltene Bemerkung: "es fei in ber mongolischen Natur eine schädliche und schwachsinnige Spur, daß ihre Nowwabe und Emire ftete ben heftigften Berweisen und Rugen unterliegen, und daß Dienfte von funfzig Jahren zulett enden in unverdaulichen Gefahren, - bag gute

Dienfte, wenn Bofe ichlagen und Reider flopfen, vergeffen find und in ben Wind geschlagen." Diese Seite bes Mongolenthums ift aber, wie einige behaupten, irgendwo in Europa noch bis zu Diefem Tage in Rraft geblieben. Secundare Bertzeuge ber taiferlichen hofbrutalität ftellt Baffaf zwar einige Dal höflich auf ben Branger ber Deffentlichkeit; weiter binauf ju greifen und einen fultanischen Buffling, Feigling, Trunkenbold und Gunder tabelnb ju nennen, magte er ebenfo menig, ale es vor ibm Procopius von Bygang und in ber jungften Beit ein Raramfin und Uftrialow bei den Mostowitern wagen durften. Dagegen bemubt fich ber "Lobredner ber Majestat", ben leifen Tadel burch ein freilich ebenfalls nur wenig fagendes, wenn nicht gar zweideutiges Lob wieder gut ju machen. "Es ift bei ben Mongolen, fagt er, eine löbliche Sitte, daß fie den Anschwärzer und Wortsammler nicht achten und ihm nicht trauen; - daß fie, wenn fie auch aus ber Angabe und dem Berrathe Rugen gieben oder einen Saleftarrigen bestrafen und sein Wort ins Dhr nehmen, sobald bie Geschäfte geschlichtet und der 3med der Ungeberei ausgerichtet. den Angeber und Berrather wie einen ju einem fchmutigen Gebrauche bestimmten Fegen Schägen, und in sein Wort feinen Glauben fegen." Berrather ju benügen, ihnen aber nachber ju mißtrauen und fie um das gehoffte Gundengeld ju taufchen ift nichts außerordentliches und war in der Politif von jeher eine ftart geubte Sitte. Anschwärzern und Intriganten aber ein williges Dhr zu leiben pflegten im Drient von jeher nur bosartige und ichwache Fürsten; die einen, weil sie das Rechte vom Gegen. theil ju unterscheiben felber nicht das Talent besiten; bie anderen aber, weil ihnen jede, auch bie als falfch erkannte Beranlaffung Schlimmes ju thun willkommen ift.

Bon den mongolischen Groß. Chanen felbst fommt in biefem erften Bande eigentlich nur ber auch von gleichzeitigen chriftlichen

Glaubensboten und Raufherren des Abendlandes als ein Fürstenwunder gepriesene Rubila jur Sprache, und überdies wird hier in anmuthigen Excurfen von der idullenhaften Gludfeligkeit ergahlt, in welcher von Tschin und Matschin bis nach Sprien und Aegypten bin unter Rubila's Regiment alle Länder schwammen. "Bis an den außerften Occident, beißt es, waren in jeder Beit und in jedem Moment bie Lander angebaut und mit bem Ausfluffe feiner Gerechtigkeit und Wohlthätigkeit bethaut." schon von Dichengischan begonnene, aber erft burch Rubila um das J. 1272 n. Chr. vollendete Eroberung ober, wie fich der "Lobredner" ausdruckt, Befreiung China's ift die eigentliche Großthat diefes gewaltigen und edlen Berrichers, und mit nicht weniger lebendigem Intereffe wird man Waffaf's Berichte über bie Einzelheiten biefes Beerzuges, über bie flugen und verftanbigen Anordnungen nach bem Siege, und über das eminente Berwaltungstalent, über bie weisen Finangmagregeln und über die großgrtigen Bauten biefes großen Eroberere lefen, als einem die lieblichen, auf Angaben von Raufleuten und glaubwürdigen Reisenden geftütten Erzählungen über Sitten und Ginrichtungen, über Geldwirthichaft und Agricultur, über Bautunft und Städtepracht, über Bevölkerung, Polizei und ftatistische Bestande jener weit entlegenen Regionen willkommen find.

Chunsai, heißt es, ist die größte der chinesischen Städte. Sie ist länglich gelegen, vierundzwanzig Farsangen (etwa dreißig Stunden) vom Meer entfernt, mit Steinen und gebrannten Ziegeln gepflastert, die Häuser und Wohnorte sind aus Holz gebaut und mit schönen Gößenbildern angefüllt. Bom Ansang der Stadt bis zum Ende derselben sind drei Poststationen errichtet. Die längste ihrer Gassen hat drei Farsangen (gegen vier Stunden). Sie faßt vierundsechzig Bierecke symmetrisch in ihren Theilen, mit gleichen Säulen. Der Salzstempel allein trägt

täglich fiebenhundert Balifche Dicham, b. i. Papiergelbes (3500 Gulben rh. täglich, ober 1,277,500 Gulben rh. jahrlich). Die Menge der Sandwerker ift fo groß, daß zweiunddreißigtaufend Menschen allein die Runft der Farber treiben. Es werden darin siebenhunderttausend Waffentragende und ebenso viele Unterthanen gegablt, deren Ramen in den Blattern und Regiftern bes Dimans eingetragen find. Ihre Rirchen find wie Jebe berfelben wogt von ungläubigen Monchen, Schlösser. Brieftern und Ruftern, Rirchen- und Gögendienern, mit einer Menge von Leuten, beren Ramen nicht zu berechnen find. Bierzigtausend Mann hatten für innere Sicherheit und nachtliche Polizei zu forgen. Ueber die Canale, vom dinefischen Meere abgeleitet und so tief wie der Tigris bei Bagdad und von jahlreichen Schiffen bededt, führten breihundertsechzig Bruden. Ber aber wollte bas Bedrange ber von allen Theilen ber Belt für Sandel und Wandel nach Chunsai eilenden Fremden schilbern! Und doch war Chunsai nicht die Residenz, ce war nur die erste Sandeleftadt des Reiche und überließ das Blud den Groß. Chan ju beherbergen an Chanbaligh und an das feenhafte, von Rubila in coloffalem Mafitabe neu angelegte Mongolen-Bratorium ju Taidu, wo der kaiferliche Balaft mit Jaspis ausgelegte Fußböden und massiv mit Gold und Silber vergitterte Fenfter hatte.

Aus all dieser irdischen Herrlichkeit ward der "gerechte Chan" im J. 1293 vom Schicksal abgerufen, und wenn das unermeßliche Reich, so lange Kubila lebte, durch seine persönliche Größe wenigstens nominell zusammenhing und eine staatliche Einheit bildete, so löste sich nach seinem Ausscheiden der Berbindungskitt nur um so schneller, da mit der Macht und den Goldpalästen nicht auch der überwältigende Genius auf die Nachfolger überging. Thatsächlich war der über Iran herrschende Zweig des

Bauses Dichengischan schon jest gang unabhängig und lebte unter dem traftvollen bulagu erblich und wohl constituirt sein eigenes Leben, mabrend ber gewaltige Groß : Chan am Ufer bes öftlichen Beltmeeres goldbefleidete Solzvalafte zimmerte und seine Flotten wider Japan und die malaiischen Inseln sandte. Ein besonderer Abschnitt in Baffaf's Geschichte beschreibt die im vorletten Lebensjahre Rubila's (1292 n. Chr.) erfolgte Unterwerfung bes Gilandes Mol Dichamea (Java); über ben Seegug nach Japan aber, weil er wie Semiramis' und Napoleons Buge ganglich miglungen ift, wird vom "Lobredner ber Majestät" nichts gemeldet. Ueberhaupt wirft er nach feinem lebenswarmen Bilde der Größe Rubila's nur noch zeitweise und vorübergehend einen flüchtigen Blick auf ben kaiserlichen Mongolen. Süzeran hinter ber großen Bufte. Die volle Rraft feines beredten Rieles bleibt bem eigenen Baterlande, bem schonen Iran aufgespart, beffen Beschicke unter Sulagu († 1264) und seinen brei Erbnachfolgern Abaka-Chan († 1282), Ahmed Sultan († 1284) und Arghun-Chan den Sauptinhalt des mit der Thronbesteigung des letigenannten Fürsten abgeschloffenen erften Bandes diefes berühmten Bertes bilben.

Die ganze reiche Fundgrube morgenländischer Regierungsund Staatsweisheit, Philosophie und Sittenkunde, Poesie, Beredsamkeit und zauberischer Künstelei des Styles einerseits, andererseits aber auch die melancholischen Betrachtungen über Scenen des Berraths, der Grausamkeit und der mehr als dämonischen Bosheit der öffentlichen Gewalt neben der unbegreislichen Geduld der Menschen und der Providenz auszubeuten und erschöpfend darzustellen, hätte zwar einen großen Reiz, würde aber selbst der riesig hereinbrechenden europäischen Gedankenversandung ungeachtet hier dennoch kaum gestattet sein. Für ein Gemälde jener Zeiten, Sitten und Culturbestände besonders wichtig sind die Proclamationen, Maniseste und diplomatischen Roten, welche die mongolische Staatscanzlei zu Tebris bei großen Ereignissen, z. B. nach dem Fall des Chalifats und nach der Bekehrung Ahmed-Bultans zum Islam, an die auswärtigen Höse in Rairo, Haled ze. erließ und welche der persische Berfasser sammt der Antwort in extenso wieder gibt. An Beitläusigskeit und erschöpsender Fülle kommen diesen orientalischen Erlassen nur die Botschaften der nordamerikanischen Präsidenten gleich. Die aber die Fillimore, die Resselrode und die Manteussel unserer Tage auch den Zeug zu einem solchen Concept besitzen, brauchen wir nicht zu wissen.

Nur auf zwei in ihrem Belang allerdings verschiedene, für Kunde der Menschen und Dinge aber gleich wesentliche Thatsachen, die Zerstörung des islamitischen Kirchenstaates von Bagdad und die grauenvolle Militärrevolution, durch welche Arghun-Chan über die Leichen seines Bruders und Gebieters Ahmedsultan und seiner glänzenden Westre auf den Ihron von Irau kam, darf noch mit wenigen Worten hingedeutet werden. Mit der einen dieser beiden Ihatsachen beginnt Wassal und mit der andern schließt er seine persisch mongolische Separatgeschichte, soweit sie im ersten Bande abgewickelt ist.

Bon dem großen geistlichen Staate der Abbassiden hatten sich im Lause der Jahrhunderte Spanien, Nordafrika, Aegypten, Arabien, Sprien, Ostkleinassen, Armenien und Kurdistan mit dem ganzen weiten Ländercomplex von Iran und Turan zwischen dem Indus, dem Jazartes und dem Golf von Persien nach einander abgelöst, und im dreizehnten Jahrhundert unserer Zeitzrchnung war dem Statthalter des Propheten von seinem weltzlichen Besithume nichts mehr geblieben, als die schöne und reiche Landschaft am untern Lause des Euphrat-Tigris, mit der prachtvollen Haupt- und Residenzstadt Bagdad an beiden Ufern des

letztgenannten Stromes. So viel ungefähr hatten auch die drei Rachsolger Nebukadnezars, jenes großen Bollstreckers der Jehovah-Decrete im alten Bunde, von der Herrlickeit der chaldäischen Monarchie gerettet, bis die Arier des Cyrus auch diesen blühenden Rest verschlangen. Unbestritten hafteten mitten unter Ausruhr und Tumult der Säcularisation nur die kirchliche Gewalt und die unbezahlte, thatsächlich schlummernde religiös politische Oberaussischt über die Gesammtstaatenwelt des Islam an der geheiligten Person des Chalisen. Ein geistliches Oberhaupt des Islam ohne weltlichen Besit konnte man sich in der mohammedanischen Welt nicht denken, und der Einfall den Chalisen in seinem Erblande zu besehden und weltlich auszupfänden, war im Ausruhr aller Elemente selbst dem rohesten und mächtigsten Condottiere in Iran und Turan nicht gekommen. Der Chalisenstaat am Tigris war für alle Zeiten neutrales Land.

Zwischen der himalayakette und dem atlantischen Ocean war Bagdad noch um diese Zeit die größte, die schönste, die goldreichte und an Wissen, Können und seiner Politur hervorragendste Stadt der Erde. Die Künstler zu Bagdad, sagt Wassaf, waren so geschickt, daß sie Feuer auf Wasser zu malen verstanden und daß selbst die schwungvollsten Dithyramben der geistreichen C...es der Chalisenstadt noch weit hinter dem wahren Berdienst der bagdadischen Malerakademie zurückgeblieben sind. Für persönliche Sicherheit und für Ausrechthaltung der weltlichen Autorität Seiner islamitischen heiligkeit wachte, Festungswerke und Stadtmilizen abgerechnet, unter erprobten Führern ein gutbezahltes und kriegerisch geübtes Reitercorps von sechzigtausend Mann.

Mostaffim, der lette Chalif, üppig, geizig, forglos, schwach und ahnenstolz, war der Lustigkeit, der Ruhe und trägem Sinnengenuß ergeben, füllte seine Palasteisternen mit gemünztem Golde und überließ die Herrschergeschäfte fremder Hand. Ibnol-

Allkami, fein vertrauter Wefir, mar in allem was Empfang und Mitagabe, Gewährung und Berwehrung betraf, unumichrantter herr. Die Wahl inteffen ichien eine gludliche. Alkami, fagt Baffaf, mar zwar nur ein Bauernjunge aus bem benachbarten Dorfe Rerch; er war aber ein ausgezeichneter Gelehrter, ber portrefflich in Profa und Berfen Schrieb und in Theologie wie in Philosophie feines Gleichen suchte; großmuthig, froblich, freundlich und in Staategeschaften ber gewandtefte Mann im gangen Lande. Der Credit bei seinem Gebieter war unbedingt und schien für alle Zeiten festgegrundet. Das alles schirmte aber ben Emportommling und Reger (Alfami mar Schiite) boch nicht vor bem hochmuthigen Raferumpfen ber orthoboxen Großen und Bornehmen bes Chalifen-Sofes. Gelbft an Rrantungen ber empfindlichsten Art hat es nicht gefehlt. Alkami, ehrgeizig und rachfüchtig wie alle Morgenlander, konnte fo wenig, als jener Saman an der hohen Bforte ju Susa, Demuthigungen, die fich taglich wiederholten, mit Resignation ertragen und wollte sich, ba ber ftolge Chalife feinen Diener nicht schuten tonnte, für die Bodheit ber Anechte zulett am Berrn felber rachen. Alfami conspirirte, schrieb verratherische Briefe nach Tebris und lub bie Mongolen zu einem Angriff auf Bagbad ein, in der fichern Boraussehung, man werde nach dem Sturze des Chalifen ibn. den großen Staatsmann und Dichter, aus Dankbarkeit ale Generalftatthalter und Vicekonig bes unterjochten Rirchenftaates becretiren. Sulagu gogerte lange; die ftarte Festung, die fechzigtausend Reiter, die öffentliche Meinung feiner mohammebanischen Unterthanen und endlich bie Beiligkeit Mostassims felbft flöften ernfte Bedenken gegen bas Unternehmen ein. table de Bourbon war weniger Scrupulant ale der Mongolen= Chan. Alkami wußte alle Bedenken zu beschwichtigen; er rieth bem Chalifen bas einheimische Reitercorps zu entlaffen, Pferbe

und Rriegsvorrathe ju vertaufen und bie Sicherheit bes Staates den bagdadischen Stadtmiligen anguvertrauen; ber Friede, verficherte er, fei jest fur atle Zeiten befestigt und ber toftspiclige Soldat von nun an überfluffig; mit dem ersparten Solde konne der Glang des allerheiligsten Sofes erhöht und der noch halb. leeren Goldeisterne bald ihre volle Ladung werden. Der Chalife ging in diefe Antrage ein, und wie die Sauptstadt entwaffnet und schublos war, stand das große Mongolenheer bor ben Thoren. Nach fünfzigtägiger Gegenwehr erfolgte auf Alkami's Rath bie Uebergabe, und ber Beberricher ber Gläubigen erschien mit ber gangen Pracht feiner geiftlichen Ueppigkeit im Sauptquartier bes hulagu. Das Loos der Befiegten blieb nicht lange zweifelhaft; zuerst ward der Hofstaat des betrogenen Kürsten niedergemetelt und zulett er selbst, weil das geweihte Blut zu vergießen Riemand wagte, in Teppiche eingewickelt und mit zerquetschten Knochen zu Tode gerollt, die wehrlose Bevölkerung der prachtvollen Sauptstadt aber ber Brutalität ber mongolischen Solbateeca preisgegeben. Der Krieger burfte in Bagbab, wie fpater Tilly's Croaten in Magdeburg, plündern, morden, brennen und fich ungestraft erlauben mas er wollte. Nach vierzigtägigem Greuel wurde endlich Bardon ausgerufen und mas an Menfchen und Wohngebauben noch übrig mar, unter gesetlichen Schut geftellt.

"Bagdad war verwüstet und leer," und die Länder der Welt, schreibt der Lobredner der Majestät, durch die erbeuteten und verschleuberten Schäße derselben wieder blühend hergestellt. Wassaf wußte für alles Trost, und von einer Threnodie à la Nicetas trifft man in seinem Werke auch bei dieser grausigen Katastrophe keine Spur. Kaum ein Zehntel der Stadt war stehen geblieben und doch übertraf dieser Rest, wie der Lobredner ein halbes Jahrhundert später als Augenzeuge berichtet, noch alles, was er auf

feinen Wanderungen durch weite Lander an Pracht und Lieblichfrit gefeben hatte.

Konstantinopel burch die abendlandischen Ritter (1204) und Bagdad durch die Mongolen Hulagu's erstürmt und verbrannt (1257) sind neben dem hentertode des letten hohenstaufen zu Reapel (1268) die drei traurigsten Scenen des dreizehnten Saculums.

Der Urheber des großen Ungluds, der hochstudirte Berrather Alkami, hatte sich übrigens nicht bloß verrechnet; er ward von dem Sieger gleichgultig und ohne Lohn der Bergeffenheit überlaffen, und lebt nur als Symbol des Abscheues und der allgemeinen Berwünschung im Bolkssprichworte der Euphratlander bis auf den heutigen Tag fort.

Wir wollen den Leser in seinen tragischen Empfindungen nicht durch weitere Auszüge und Betrachtungen aus Waffaf's erstem Bande stören; wir hoffen aber, die kaiserliche Akademie in Wien werde mit herausgabe des zweiten Bandes nicht gar zu lange zögern, damit wir zu eigener Beruhigung sobald als möglich ersahren, durch welche handlungen der Weisheit und Gerechtigkeit Arghun-Chan seine Blutthat gesühnt und die Manen seines erschlagenen Bruders und Oberherrn beruhigt habe.

Dr. G. A. Ar. Tafel und Dr. G. M. Thomas: Arkunden zur ältern Yandels – und Staatsgeschichte der Bepublik Venedig mit besonderer Beziehung aus Byzanz und die Tevante.

> I. (1856.)

Die nächst und streng politische Seite bes Pariser Friedens vom 30. März und die "Aristeia" Napoleons sammt der neuen Stellung, in welche durch dieses große und unerwartete Ereignis die Staaten des lateinischen Occidents im Allgemeinen und Deutschlands insbesondere gerathen sind, lassen wir unberührt. Ebenso wenig soll hier von den Hoffnungen, die der Ausgang des letzten Kampses getäuscht, und von den Erwartungen, die er nicht erfüllt, am allerwenigsten aber von der Natur und von dem Belang des neuen Prätoriums im Occident auch nur leise die Rede sein.

Es mag sich diese Dinge jeder im eigenen Gemuthe zurechtlegen und es bei sich selbst entscheiden, ob die politischen Größen, welche Zusall oder eigene Kraft in Europa an das Steuer hingestellt, mit vermehrtem oder mit vermindertem Credit aus der Katastrophe hervorgegangen sind, und dann, ob das neue Europa jest dauerhaftere Unterlagen seiner Socialbestände gewonnen, als

ļ-

die früheren waren, oder ob wir nach ohnmächtiger und talentlofer Paufe weiter reichenden Erschütterungen und größeren Uebeln entgegengeben, als die durch Napoleons weise Mäßigung und vollendete Staatstunft eben vor ihrer vollen Reife noch erftickten Die Schmeichler wie die Starren, die Incorrigemejen find. gibeln wie die Peffimiften haben jest gleiche Muße und gleiches Spiel; für alle aber, die der einen wie der andern diefer Runfte fremd geblieben find und doch teine Langeweile haben, mare Schweigen jest bas klügste, wenn nur der Streusand der Barifer Protocolle, wie der Staubmurf in Birgile Bienenfturm, bloß die aufgeregten Gemuther im Occident gur Rube gebracht und nicht zugleich einen positiven, in seinen Wirfungen unberechen. baren, dem Befen nach aber hochst conservativen, ja antirevolutionaren, von vielen aber boch ale antichriftlich verschrieenen neuen Staatsgebanken in Europa eingebürgert batte. Unter den Ausbicien Rapoleone und mit lautem Beifall des vielwipfeligen Olympus hat das Parifer Friedensinftrument den Padifchah ber Domanli, Gultan Abdul-Medschid Chan, ale ebenburtiges und gleichberechtigtes Mitglied in das europäische Fürstencollegium eingeführt und sammtliches Besithum der byzantinische turkischen Monarchie unter die Garantie des europaischen Staats - und Bölkerrechts gestellt. Dieser große Act bat das Dasein der Demanen auf dem geheiligten Boden Guropa's in Bermaneng erflart und nicht ohne peinliche Berletzung manches hochberzigen Gefühles der alten Stadt des Konftantin, ihren Säulen und ihren Tempeln auf biplomatifch ewige Zeiten ben Stempel einer islamitischen Metropole aufgebrudt. Der Ruf bes Staatsromantifere: man foll ju Gunften der alten Besiger die ungläubigen Turfen aus bem illyrischen Dreieck und aus Stambul treiben. ware bem-öffentlichen Recht gegenüber von jest an nicht mehr verftandiger und julaffiger, ale bas Anfinnen an ben großen

europäischen Areopag, durch Berjagung der Magharen aus Pannonien, der Angelsachsen aus Großbritannien, oder selbst der
Russen aus Moskovien, den verkommenen Stämmen der Slovenen, der Finnen und der Kelten ihr altes Erbtheil und ihre
verlorene Macht zu restauriren. Kalt und gefühllos, wie der
Senat von Sparta, hat das große Concilium an der Sejne die
von der abendländischen Literatur und Politik während eines
Menschenalters warm und innig gepflegte Idee einer Wiedererneuerung des althellenischen Glanzes wo nicht mit einem Federstrich ganz erstickt, so doch wenigstens in ihrer begeisterten Strömung abgekühlt und überall auf ihre eigene Kraft und ihr
eigenes Maß zurückgeführt.

Die Turfen und nicht die Griechen, der Badifcah der Glaubigen mit seinen Besiren, Uelema und Mufti, nicht der orthodoxe "Morea - Rral" mit feinen Archonten, Rlephten und Archimandriten find durch ben Spruch der Tagsgewaltiger, und nicht obne gerechtes Erstaunen vieler, als das Bedürfnig der Zeit und ale die politische Nothwendigkeit des Jahrhunderte proclamirt. Gegenüber dieser inappellabeln Senteng den Leuten noch jest ihre verjährten Sellasträume vorzuhalten und fie nachträglich zu belehren, daß sie ihren politischen Calcul nicht mit Ronig Cecrops und König Menelaos und ihren Sopliten, fondern mit den orthodoren Unterthanen der unheilbar verblendeten Landverderber und Schlechten Fürsten, der Balaologen Demetrius von Mistra und Thomas von Chalandriga beginnen mußten, ware nach allem vorausgegangenen, mehr als zwanzig Mal wiederholten Germon nicht mehr an der Zeit. Traurig genug, daß es so gekommen ift und daß politische Ueberschwenglichkeiten, weil die kluge Rede überall nichts vermag, nur durch das demuthigende und unerbittliche Factum im Fluge aufzuhalten und einzudämmen sind. Sicamber, sagte St. Remigius zum neugetauften Chlodewig,

was du früher angebetet, das mußt du jest verdammen, und bem weiland verschmabten Christenglauben fei binfur beine berzensneigung zugewandt. Bu viel indeffen barf man von ben Leuten auch jest nicht verlangen, und ift der Bellenen - Cultus mit feinen Gotterbildern und Gaulengangen durch die Barifer Conferengen auch amtlich fur tobt erflart und aus ber Staatspragis ausgemargt, fo lebt er doch als lette Medicin gegen die Erbarmlichleit der Gegenwart in allen edleren Gemuthern fort. Das Geständnig indeffen, daß Alt-Bellas mit seinen phyfischen und geistigen Beständen gang und gar erloschen, und bag etwas neues, ungefanntes und noch unerprobtes an die leere Stelle getreten fei, wird man unserer Zeit, besonders aber dem fandhaften Elliffen wohl nicht ersparen fonnen, wenn man ben wahren Grund verstehen will, warum der Occident mit der gangen Bucht feiner geiftigen und materiellen Rraft gegen bas "Fatum von Byjang" nichts vermag, und warum gleich im Beginn des illyrischen Trauerspiels der Bersuch die Bergangenbeit jurudjubannen, und am Ende felbft noch der Bedante eine "hellenische Autofratie" zu schaffen, vor der unerbittlichen Birtlichkeit ale todtgeborne Phantome ju Boden fallen und verfchwinden mußten.

Das auf den Landschaften unserer Prädilection lastende Fremdenjoch konnte, wie wir sahen, Europa wohl zerbrechen, das künstige Schicksal aber, die politische Stellung und den sittlichen Werthgrad des freigelassenen Anechts zu fixiren, ward den emancipirten Trümmern selbst in die Hand gelegt. Nur heißt es der guten Sache einen zweideutigen Dienst erweisen, wenn man die nothwendig noch ärmlichen und dürftigen Bestände am Ilissus nicht als neuumgerodete und in ihren Erträgnissen noch unsichere Plantage der Nachsicht und dem mitleidigen Wohlwollen des Occidents anzuempsehlen, sondern als ein Continuum des

claffischen Alterthume, als etwas in seiner Art schon jest vollendetes, muftergultiges, ale ein alt praftifch weises und feiner bobern Begabung megen achtunggebietendes Schaffen, Bilden und Ronnen auszumalen noch immer für nöthig halt. Wer heute noch ernstlich glaubt, es laffe fich, fo lange der Berzhunct des türkischen Reiches - die große Stadt Konftantinopel - aufrecht fieht und das goldene Sorn unter ben Augen des Padischah die Reichthumer und die Flotten der halben Belt beherbergt, aus der bankerotten Berlaffenschaft der Comnenen und ber Balaologen felbft mit ber größten Summe politischer Beisheit und Rechtschaffenheit eine selbständige und in ber anatolischen Politik maßgebende Centralgewalt erschaffen, der hat über die Schwierigteiten der Lage, fo wie über die Natur der byzantinischen Reichs-Elemente wohl niemals ernftlich nachgebacht. Eine Aufgablung des Guten, das fie nicht gehindert, und ein Rachweis bes Bofen, bas fie nicht gethan haben, mare ein murbiges und genugenbes Lob ber mubevollen Bfleger und Baumeifter ber neuen Bellas-Bflanzung. Unfere Beit ift fo nuchtern, fo falt und fo troden, daß fie wenigstens in der Politit nicht mehr an Miratel glauben will und den ungemeffenen Tiraden eines Troplong und eines La Gueronnière überall mit frostiger Miene Cicero's bekannte Phrase an Fabius Gallus entgegenhält: tu quidem multa dicis sed tibi nemo credit.

Gesagt wird hiermit eigentlich nur, daß Byzanz gegenüber durch den letten Pariser Frieden mit der Politik auch die Literatur des Occidents aus ihren Fugen gedrängt und auf eine neue, ungekannte und ungewohnte Bahn hinübergeschoben wird. Durch die Begebenheiten der beiden letten Jahre ist ohne Zweisel auch das emancipirte Hellas zur Einsicht gekommen, daß man es bereits für großjährig hält und daß es sich von jest an selber belsen muß, weil ihm das Abendland mit aller seiner Macht Ballmeraper Weste. III.

und felbst mit seinem besten Billen nicht mehr weiter belfen tann.

Um tiefften über diese Wendung der östlichen Dinge muß sich am Ende die deutsche Muse grämen, weil sie durch Napoleon III. aus der Region olympischer Träume und aus dem Wiesen-Asphodil des Elysiums in die traurige, ideellem Schwung mit Recht verhaßte Langeweile der Bozantiner-Welt herabzusteigen und neben den Chören der Antigone die Staats- und Handels- diplome der orthodogen Autokraten, und zum Schlusse gar noch die theologischen Controversen über das unerschaffene Licht des Berges Tabor zu commentiren gezwungen wird.

Das Berftandnig der illyrifchen Salbinfel-Bolitif im Allgemeinen und der neugriechischen Butunft inebefondere wird jest nicht mehr zu Delphi und in der Boble des Trophonios, sondern in den Reichsannalen von Byjang und in den ternhaften, wenn auch noch formrauben Compositionen der Romanen des Mittelaltere, folglich in den Archiven von Benedig, Bien, Baris, Munchen, Genua, Floreng, Turin und Rom gu fuchen fein. frurmahr, die Laft bes Biffens machft riefig an, und die Berechtigung in gelehrten Dingen mitzureden knupft fich mit jedem Tage an unerfüllbarere Bedingungen. Am Ende hatte \* \* 1 noch Recht, wenn er mit fraftiger Sand bas faufenbe Rad ber Beiten hemmen und den schwelgenden Occident auf die Ignorang und auf die "hölzernen Teller" des armen und finftern Mittelalters gurudichieben will. Bum Glud wachft in Deutschland mit ben Schwierigkeiten auch der Muth und treten, wenn die Ermattung überwiegend scheint, unvermuthet neue Rrafte in den Rampf. Wir haben vor nicht gar langer Zeit Muralt's "Chronographie Byzantine" angezeigt und bei dieser Beranlassung zugleich die Berdienste der verschiedenen europäischen Literaturen in Forderung ber byzantinischen Studien aufgezählt. Mochte in Diefer Lifte

manchem Ciferer für das Baterland die Rangstellung der Deutschen ungenügend scheinen, so können wir jetzt nach Durchsicht und gewissenhafter Prüfung der Eingangs genannten Schrift das frühere Urtheil zu nicht geringer Selbstbefriedigung wesentlich umgestalten. Es liegt der erste Theil einer, vorerst dis 1300 reichenden, auf drei starke Octavbände berechneten und im Manuscript bereits vollendeten venetianisch- byzantinischen Urtundensammlung vor, die — ein wahres Prophläum von Byzanz — ein correctes und gründliches Berständniß der mittelalterlichen Levante-Geschichte wesentlich erleichtern und ihren beiden Urhebern unter den Geschichtsforschern Deutschlands einen bedeutenden und wohlverdienten Rang sichern wird.

Der Leser begegnet bier etwa nicht, wie es nur ju oft geschieht, einer mechanischen Compilation lose zusammenhängender, aus verschiedenen Archiven planlos aufgeraffter, theils halb theils gan; unbefannter Schriftstude, in welchen Leichtes und Allverftandliches, mit überfluffiger Gelehrsamkeit erlautert, über mahr haft franke Stellen aber leise hinweggeschlichen wirb. In Geift, Methode und Erfolg wird bier Reues und Seltenes geboten, besonders aber muß die Sorgfalt und die Runft, mit welcher die Berausgeber zu der gewöhnlichen bibliographischen Buthat, den Einleitungen in die Documente, auch noch einen lichtvollen biftorischen hintergrund ju geben und den organischen Busammenhang der Urkunden mit den Begebenheiten der Epoche gu beleuchten versteben, nicht überseben werden. Wir glauben auf feinen Biderfpruch ju ftogen, wenn wir ben erften gelungenen Berfuch, die Bulfemittel der hiftorischen Rritit, wie früher auf das classische Alterthum, fo jest auf die Denkmaler des byzantinischen Mittelalters anzuwenden, in dieser Doppelarbeit zweier achtbaren beutschen Gelehrten seben. Ebenso mare auch die Bezeich. nung diefer Schrift als Wendepunct für die byzantinischen Studien

in Deutschland nur ein Act der Gerechtigfeit und der wohl und sauer verdienten Anerkennung. Richt die Methode an fich damit man uns ja nicht migverftehe - fondern nur ihre Unwendung auf das Byzantinische und Mittelalterliche will man bier als ein Novum bezeichnet haben und als ein den beiden Herausgebern eigenthümlich angehöriges Gut vindiciren. Als Borbilder biefer umfaffenden Arbeit muffen wir die frangofische Schule feit Du-Cange und das Berliner Institut der "Monumenta Germaniae" von Bert betrachten. Saben aber die Berausgeber in ben beiben Städten Benedig und Konftantinopel die zwei machtig wirkenden Pole und Träger der byzantinischen Geschichte des Mittelalters erkannt, und in Folge dieser Erkenntniß ihr venetianischbyzantinisches Urkundenbuch nach dem Höhepunct der historischphilologischen Wiffenschaft aufzubauen und zu veröffentlichen unternommen, so beweist das nur den richtigen Tact, mit welchem fie ben Berg- und Lebenspunct ihrer geiftigen Schopfung zu erkennen wußten. "Sollten aber die Fontes rerum Venetarum für die Geschichte Benedigs insbesondere, und für die des Mittelaltere überhaupt eine neue und lichtvolle Durchsicht gewinnen laffen. fo mußten erftlich alle bieber bezüglichen Documente, welche in alten ober tofibaren Berten verborgen liegen, in eine geord nete Folge gebracht und soweit als nur möglich, sei es durch neue Collationen oder burch Anwendung der fritischen Methode, les. bar und verftandlich gemacht werden. Dann aber mar es unumganglich, den Bufammenhang Benedigs und bes Drients, bas Wechselverhältniß zwischen der Lagunenstadt und dem byjantinifchen Imperium bis in bie alteste Beit ber Republik urkundlich nachzuweisen, und die allmähliche politische Machtentwidelung bes abriatischen Rarthago nach biefer Seite bin Schritt für Schritt ju verfolgen und ju belegen." Diefes Programm forbert gu einer um fo ftrengeren Prufung ber Leiftung auf, ba bie Beraus.

geber im Gefühle ihrer Hülfsmittel und ihrer Kraft ce fich aus freien Stüden selber stellen und nebenher als classisch geschulte Männer dem tugendreichen und geschmackvollen Occident das Panorama anatolischer Berkommenheit und Fäulniß vorzumalen den Muth besitzen.

Wir glauben Niemand zu verletzen, wenn wir ihrer Präcedentien wegen die beiden Herausgeber unter den jetzt lebenden deutschen Gelehrten zur Lösung dieser Aufgabe für besonders geeignet halten. Das lange und harte Noviziat, durch welches man sich für diese bezantinische Ordensmiliz vorbereiten muß, haben sie beide beharrlich überstanden, und sie treten nun geseit und wohlegerüstet auf den Plan. Dr. Gottlieb Lukas Friedrich Tasel, Beteran und Meister der Tübinger Schule, hat durch umfassende historisch philologische Borarbeiten auf diesem Felde, namentlich durch geographische Untersuchungen Istricums, und durch bezantinische Textsritisen bereits solche Proben von Gelehrsamkeit abgelegt und als würdiger Rivale eines Reiste, Wolf und Höschel im In- und Auslande so namhaste Ersolge erzielt, daß ihm der Rang eines ersten Byzantologen Deutschlands nicht mehr abzusstreiten ist.

Richt weniger hat Dr. Georg Martin Thomas, weiland Bögling der strengen Ansbacher Disciplin und später Gottsried
hermanns Schüler, durch eine Reihe in Zeitschriften und akabemischen Abhandlungen niedergelegter Bersuche, entweder corrupte
und angesochtene Stellen classischer Autoren, vornehmlich der
großen historiker, zu beleuchten und herzustellen, oder den innern
Zusammenhang wichtiger Abschnitte derselben und ihre Bedeutung
für die Culturgeschichte darzulegen, hauptsächlich aber durch das
Markige und ungewöhnlich Scharfe seiner mit Tasel durchgeführten venetianisch- byzantinischen Präludien schon lange die Ausmerksamkeit des gelehrten Publicums auf sich gezogen und seinen

Credit in der öffentlichen Meinung fo grundlich befestigt, baß ibn die philosophische Facultat in Erlangen seiner real-philologischen Leiftungen und seines allgemein anertannten ausgezeichneten Lehrtalentes wegen einstimmig für ben neu zu errichtenden Lehrstuhl der Geschichte vorgeschlagen bat. Durch Cooptirung solcher Rrafte haben fich die Afademien von Munchen und St. Betersburg nur selbst geehrt, und wenn es in der Folge auch an weiteren Auszeichnungen für diese beiben Forscher nicht feblen wird, fo fann es überall nur ber gerechte Lobn bes Berdienftes fein, da man hier die Früchte, wie fie sonft nur corporative Thatigfeit erzielt, namentlich in Opfern von Gelb und Zeit, durch bie fedejährigen, ftill und pruntlos fortschreitenden Bemubungen zweier ichlichter Privatgelehrten zur Reife gebracht und eingesammelt fieht. Deswegen verdient die taiferliche Atademie in Bien wegen ihrer großmuthigen und ergiebigen Unterftugung biefes Bertes im gelehrten Guropa befondern Dant. ba mehr als öfterreicbisch; fie hat, wie man es andererseits in der byzantinischen Politik gesehen, so bier in der byzantinischen Biffenschaft bas eine große Deutschland reprafentirt.

Wer immer die zahlreichen kritischen Proben dieses ersten Bandes überdenkt, namentlich aber die Pagg. 99, 119, 120, 169, 248 und 249 durchgeführten mit dem verdorbenen Urtext zusammenstellt, oder auch nur die Staats und Handelsverträge der Dynastie Angeli mit dem Abdruck derselben bei Marin vergleicht, der muß den überwiegenden Werth einer vielsach, aber mit Unrecht angeseindeten und geschmähten Wissenschaft, mit deren Hülfe sich solche Dinge verrichten lassen, doppelt fühlen. Fürwahr, einem tüchtigen Philologen kann man seine Achtung nicht versagen, so lange man es mit der Wissenschaft redlich meint. Ohne genaueste Kenntniß der Sprachgesetze und ohne Sicherheit der kritischen Methode kann nun einmal in der

historie, weder in herausgabe von Urkunden, noch in der Darstellung selbst, irgend etwas Erkleckliches geleistet werden. Oder
hat nicht eben erst jest der trefsliche Sprachsorscher und schneibend scharse Kritiker Theodor Mommsen bloß durch die Strenge
seiner philologischen Disciplin die römische Geschichte unter ein
völlig neues Licht gestellt und dem Leser Genüsse bereitet, deren
Möglichkeit früher Niemand ahnte? Man kann gegen die
Grammatiker ungerecht sein, man kann ihre Berdienste und ihre
Bedeutung mißkennen und sie selber unbenüst auf die Seite
schieden; aber einen Leonhard Spengel nicht hoch zu halten und
ihn nicht als eine der vorzüglichsten Zierden der Wissenschaft
zu ehren, wird sich das deutsche Bolk nicht so leicht überreden lassen.

Bas nun endlich Inhalt und Ergebniß des hier angezeigten erften Theiles bes Urkundenbuches felbft betrifft, fo ift Benedigs allmähliches Losichalen aus dem byzantinifchen Reichsverband und fein ftufenweises Beranwachsen als Großmacht und erfter Sanbeleftaat bes Occidente durchweg bas Sauptmoment. Wie heute die drei Donaufürstenthumer, war auch der neugeschaffene Lagunenstaat, bei voller Freiheit der innern Bermaltung, in ben drei erften Jahrhunderten feiner Existen; doch staaterechtlich bem orthodogen Autofraten ju Konstantinopel unterthan, und hatte folglich als politisches Annexum ber Centralgewalt am Bosporus in Rriege. und Friedenszeit an ben öffentlichen Laften bes byjantinischen Gemeinwesens seinen Antheil mitzutragen. Bu ber Runft, wie fich durch fluges Benüten ber Dertlichkeit, der Beiten und der Umftande der arme borige Anecht ju Reichthum und Macht erschwingen und endlich selbst der Berr feiner ehemaligen Bebieter werden konne, bat man von jeber in ber Geschichte von Benedig den ichonften Commentar erkannt.

Die Erwerbung des Adria-Golfes mit Istrien und Dalmatien;

١

bann die im Laufe ber Kreugzuge flug eingeleitete Grundung venetianischer Sandeleniederlassungen in Sprien und auf ben Subfuften Rleinaffens, und endlich der mit Benediger Rraft und Intelligeng porbereitete und burchgeführte fturmende Ungriff auf die Sauptstadt des griechischen Reiches felbft, die Bertrummerung der orthodoxen Monarchie und in Folge der Theilung des immensen Raubes die Besitnahme der reichsten und jum Sandel am vortheilhafteften gelegenen Gilande und Continente rund um bas illprische Dreieck, vom goldenen Born bis jum Golf von Cattaro durch die Dogenrepublik, bilden die natürlichen Unhaltsund Rubepuncte diefer erften Lieferung. Nebenher läuft eine Reihe von Sandels. und Staatevertragen mit bem Ifonischen Sultanat von Rum und mit den driftlichen Königen von armenisch Cilicien, welche Bertrage, wenn man fie burch frische. mit den neueften Bulfemitteln ber geographischen Biffenichaft anzustellende Untersuchungen jener Simmeleftriche vom abendlandischer Janorang und Barbarei gu faubern verftunde. als reiche und beinahe einzige Fundgrube für mittelalterliche Länder - und Ortofunde jener altberühmten Regionen gelten mußten. Für Bebung und Forderung bloß idceller Guter ber Erkenntnig und ber Wiffenschaft hatte das nur greifbaren Intereffen huldigende, reiche, fremachtige, pruntvolle und friegerische Benedig des breigehnten Saculum nicht Diefelbe Empfanglichkeit wie wir. Dem Erfolge nach aber macht es für uns und für die Wiffenschaft teinen Unterschied, ob nach ber fläglichen Ratastrophe des Jahres 1204 venetianischer Golddurft oder venetia. nische Erkenntniftriebe an der Wiederauffindung und Benutung der alten Sandeloftragen des Drients größeren Untheil hatten.

Besonders reizend aber und pikant werden unter den gegenwärtigen Umständen für abendländische Leser gewiß jene Documente der Sammlung sein, welche die Charakterzüge der Haupt-

acteure zeichnen und uns neben bem Urtheil, welches der eine über den andern fällt, jugleich bas Spiegelbild ber politischen Moralpraris beider, der Christen von Benedig und der Christen von Bygang, feben laffen. Rur Staatsmanner bagegen und für politische Architeften, weil fie das ungelöfte Benfum bes dreigehnten Jahrhunderts nenerdings vor fich liegen feben, wird die mehrbesagte große Ratastrophe vom 3. 1204 mit dem ephemeren Sieg und ber befinitiven Riederlage bes lateinischen Rirchengebankens im Ringkampfe mit dem anatolischen bas überwiegende Thema politischer Contemplationen fein. Der lateinische Cafar bes Occidente tann fich mit bem orthodogen Bafileve von Bygang am Ende noch verständigen; Otto der Cachse und Ricephoros der Rappadocier, die stolzen Hohenstaufen und die thöricht-eiteln Angeli mogen immerbin ihrer Gifersucht entfagen, mogen durch Bermittelung ber venetianischen Staatsmarine nicht blog lebhaft mit einander correspondiren, sie mogen auch durch Gefandtschaften engern Berkehr mit einander pflegen und im Befühle gemeinfamer dynastischer Interessen zeitweise und borübergebend fogar Freundschaft und Bundnig schließen; zwischen den beiben beiligen Stublen von Alt-Rom und von Neu-Rom, swischen bem "Servus Servorum Christi" und bem "Batriarchen ber gesammten bewohnten Erde" gibt es feinen Compromif. Da man aber bie Saculargewalt, burch welche tie geiftlichen Rivalen bisher getrennt und niedergehalten murbenjest überall in Europa, wie entmuthigt und aufgebraucht, vor ber höhern Macht der Rirche im Rudjug fieht, fo hat fich auch das politische Butunftsprogramm der civilisirten Belt in seinen hauptzugen von felbst festgestellt. Bie lange aber Europa noch warten muß, bis ein neuer Innoceng III. und ein blinder Danbolo auf die Buhne tritt, vermögen wir nicht vorherzusagen.

Stelle barf and über ben brandmillen Canteleplas Theologue fein 3meifel fein; es if Erheins, ber alle Buidering bes Apeniele. Jehannes, ben bie Brantiner in ihren gerufiden und weltlichen Etaffen porgugeneife ben "Ibrelagen" nennen unt bann and lauter Refpect ver bem beil. Apofiel Diefe Benennung and auf tie Statt Cybeins felbu übentragen. Dafür wirt in Auffahlung bes an ber afiatischen Seite bes Boeperne bem lateinischen Imverator merfannten Gebietetheiles unter ben finnlofen Barianten verichiebener Drude und Manuferipte von den Commentatoren raich und tactfeft bas Babre getroffen und Cervocoriis. t, i. Serbentorier, in ten Test aufgenommen. Die Bewohner tiefer Gerbentörfer, im Baldgebirge zwifchen Ricaa und Rifemedia, reden mit ber Augenwelt gwar turfifd, unter ihnen felbit aber und am banelichen berb lebt die alte Glavensprache ans ben Zeiten der großen Transmigration feit mehr als taufend Jahren auch jett noch fort, wie une br. Mordtmann, bie Bierbe ber europäischen Diplomatie am Bosporus, erft neulich eigener Erfahrung fund gethan.

Diese Andeutungen mögen vorläufig genügen, um die Aufmerksamkeit des orientliebenden Bublicums auf das Eingangs genannte venetianisch-byzantinische Urkundenbuch der Horn. DD. Tasel und Thomas hinzulenken. Den Gehalt eines literarischen Products aus Gerathewohl durch eigene Prüfung zu ermitteln, hat die Masse der Lesewelt jest weder Zeit noch Lust. Der rasche Flug, das kurze Leben, die dunkle Zukunst, das Interesse, der Reiz, der Genuß, alles treibt, drängt, stürmt und gönnt uns keine Besinnung, keine Muße, keine Rast. Wer sind die Leute, die uns belehren wollen? ist ihre Gabe blauer Dunst, leeres Stroh, grauer Nebel, dürre Schwindelei, oder ist es greisbar und reell, was ihre Broschüre bringt? Die Borantwort auf

diese Fragen hat man geben wollen, und wir wissen wahrhaft nicht, bedarf es noch eines besonderen Fingerzeigs, oder weisen die hier zusammengestellten Documente über die Ausbreitung des alt-venetianischen Handels und über die Wege, die derselbe in kluger Wahl getroffen, nicht gleichsam von selbst auf die Bahnen hin, in welche sich die stürmische Thätigkeit der Europäer in dem sich neuerschließenden Orient auch künftig wieder drängen wird?

## IL (1857.)

Unsere Meinung über ben Berth und bie Bedeutung biefes historischen Quellemmertes und über die Eigenschaften seiner Berausgeber haben wir gleich nach Durchficht bes erften Theils vor ungefähr Jahresfrift mit bestem Biffen und Bermogen tund gethan. Ingwischen hatte das unbefangene gelehrte Bublicum Beit genug, bas Urtheil ju prufen und die Gerechtigkeit beffelben durch feinen Beifall ju bestätigen und anzuerkennen. Lappenberg, um gleich eine bedeutende Autoritat in hiftoricis ju nennen, hat bas "europaifch und universalhistorisch wichtige Wert" freudig begruft, und sogar Italiener und Ruffen, die fich im Lobe deutscher Beiftesproducte gewöhnlich nicht zu übereilen pflegen, haben biefes Mal ihre warme Anerkennung nicht versagt. Und es ift gewiß etwas mehr ale Bufall, wenn diese Schrift der beiden baver'schen Atademiter vorzugeweise die Aufmerksamkeit jener Staaten und jener Manner auf fich gezogen bat, beren Blid weit über die Schranten ber Alltagenothen hinaus in die entfernte Butunft bringt. Freiherr von Brud, der umfichtige Staatsmann und geniale Wieberberfteller des öfterreichischen Staatshaushaltes, hat den beiben Beraus. gebern "fein lebhaftes Intereffe" am Fortgang ihres Unternehmens in eigener Buschrift auf bas ermunternofte und mobiwollendfte ju erkennen gegeben. Bon einem Buche aber, wenn es auch noch so scharffinnig und noch so akademisch grundlich und formichon gefchrieben ift, ben Lebensdrang ber Beit aber nicht berührt, wird in den maßgebenden Regionen günstigsten Falles als wie von irgend einem literarischen Curiosum und amüsanten Spielwerk stüchtig Notiz genommen. Seinen Ekel an bloß unfruchtbarer Gelahrtheit hat noch kein Zeitalter so aufrichtig kundgegeben, wie die Gegenwart.

Das Elend eines dreißigjährigen Religionshaders, wie eines spanifchen Erbfolgestreites oder eines fiebenjährigen deutschen Burgerfriege einiger Fegen Landes megen über Euwpa ju berbangen, balt man beute allgemein für eine Unmöglichkeit. Gelbft für die ausschließliche herrschaft einer bestimmten Staateform fich gegenseitig ben Sals ju brechen, werden die Europäer auf bie Proben ber letten feche Decennien bin mit jedem Sabre lanasamer und bedächtiger. Man hat fich gegenseitig dulben gelernt und allmählich die Ucberzeugung erlangt, daß die allgemeine Boblfahrt weniger von der außern Form des ftaatlichen Seins abhangt, als von der Leichtigfeit, aus dem Nationalkern auf naturgemäßem Wege die größtmögliche Summe geistiger und materieller Guter hervorzubringen. Durch Arbeit und Berftand reich und machtig und folglich irdisch gludlich ju werden, ift bie Thefie unserer Beit. "Siamo prima Veneziani e poi Cristiani" haben weiland die Bregadi von San Marco gesagt, und bei allem Unschein und bei noch fo lauter Berficherung bes Gegentheils wird diesem Lagunen Dictum in der weiten Christen. welt mit einer Entschiedenheit gehuldigt, die auf ben Beifall der Berächter behäbigen Erbenlebens - ber Entbehrungephilosophen von Rapilawastu - ein- für allemal zu verzichten scheint. Contemni turpe est, legem dare superbum, sagt ber Dichter im Betronius, und ben Glauben an die Bahrheit Diefer Gentens und an die Nothwendigkeit ihrer Pragis im Bergen der europaifchen Bolter zu erftiden, wird feine Schrift, fein Exempel, teine Pfalmodie, kein Straffermon je vermögend fein. Aber nicht als

Almosen verlangt der Mensch unserer Zeit Autorität und Brod; er will beides als die Frucht der eigenen Arbeit und der eigenen Intelligenz erwerben. Die freie Thätigkeit und der schrankenlose Berkehr ist sein Lebenselement, und "hostis publicus" wird hinfüro nur derjenige sein, der ihm auf diesen Wegen nebenbuhlerisch oder hindernd entgegentritt. Handelskriege, vielleicht nicht weniger hartnäckig und zerstörend als früher die politischen und religiösen Kämpse, können in Jukunst allein noch möglich sein. Wir stellen diese Aussicht hauptsächlich zur Beruhigung jener Tapfern, die das edle Waffenhandwerk zu ihrem Lebensberuf gewählt und nebenher in Sorgen sind, die Homilien eines Elihu Burritt und die beredten Declamationen eines Cobden und eines Bright könnten am Ende doch die Langeweile eines ewigen Friedens unter die Leute bringen und die Soldaten überstüssigig machen.

Das Bolf, welches reichlicher, intelligenter und nachhaltiger ale andere fein Brod gewinnt und feinen Nahrungestand erhobt, wird von nun an auch bas machtigere fein und es so lance bleiben, ale es bem Genius der Beit gehorcht. Das unerschöpfe lich reiche Borrathsbaus, ohne welches ber weiße Menfch nicht leben kann, war aber von jeher und ift heute noch in ben milben Regionen Afiens aufgestellt. Und die Bugange ju diefer unverfiegbaren Lebensquelle ju befigen oder wenigstens offen und megfam ju erhalten, ift Aufgabe und Ende der europäischen Politit im großen Styl. Wären die Ruffen, im Falle man ihrer "rabbia bisantina" die Turtei überließe, harmlos und tugendhaft genug, um die Reichthumer des Drients nicht eigennütig ju ihrem Privatvortheil zu verwenden und als Instrument herrschsüchtiger Uebermacht auszubeuten, ich glaube, man hatte fie letthin gegen den Padischah unbehindert gemähren laffen. Aber eben weil man ihrer driftlichen Einfalt und Uneigennütigkeit nicht vollfommen trauen zu durfen glaubte und auch in Butunft nicht von moskowitischem Almosen leben wollte, hat sich ihnen der abendländische Rebenbubler vor Sebastopol in den Weg gestellt.

Aus ben blutgedungten Leichenfeldern Tauriens bat fich die afiatische Fehde auf bas friedvolle Gebiet der Mufen gurud. gespielt und von der Rolle des Duc de Malatoff haben, wenn Sie ben Bergleich gestatten wollen, Die Berausgeber des venetianischen Urfundenbuches ihr bescheidenes Antheil auf sich ge-Denn Berhandlungen über affatische Berfehremege, nommen. afiatische Producte, Besithumer, Fahrten und Staatsvertrage werden in Europa entweder mit den Waffen oder mit der Feder in alle Bukunft fortbesteben. Nur wird wie der Ginfat und die Roth, so auch ber Glang und der Lohn der Streiter in beiden Rampfweisen ungleich fein. Nur durfen die vielgelobten friedlichen Berfteller ber Notizen über mittelalterige Lebens- und Machtprocesse zwischen Ufien und den Repräsentanten der europaischen Berkehrewelt ja nicht glauben, sie batten durch ihre mübevollen Lucubrationen dem abendlandischen Genius erft den Weg gezeigt, auf welchem er fein Glud im Drient ju suchen Bie aller Philosophie der Glaube, so ift aller Theorie von jeher die That vorangegangen, und in den meisten Dingen hat der Instinct die Menschen ebenso sicher geleitet, wie die fpater fommende Doctrin. Das alte Benetia, beffen politische und commercielle Berberrlichung fich die beiden Berfaffer ale Biel vorgefest, hat ohne Urfundenbuch, ohne afademisches Bademccum, ohne fritische Philologie und selbst ohne sich auf die "relazioni" eines Marfigli und eines Sanuto ju ftuben, die ficherfte und Die fürzeste Procedur entbedt, um aus ben entlegenften Regionen bes Drients den goldenen Strom der Glüchfeligkeit in die Lagunen berüberzuleiten. Und wenn das neue Europa die venetianischen Lucubrationen der herren Tafel und Thomas mit Wohlgefallen und mit Beifall aufgenommen bat, fo geschah ce nicht, weil

außer ber Nothwendigkeit, die grafo-russischen hemmnisse an den Thoren des Morgenlandes wegzuschaffen, auch das Bedürfniß eines Suezcanals und einer Euphratbahn etwa erst durch dieses Buch hervorgetreten ware. Der Mensch liebt es aber, sein spontanes Thun nachträglich durch das Rasonnement als vernunftgemäß, als correct, weise und folgerichtig, ja als nothwendig und zugleich durch Exempel aus der Borzeit gerechtfertigt dargestellt zu sehen. Diesen Dienst haben den europäischen Zeitgenossen die gelehrten herausgeber des Urkundenbuches geleistet, die Mittel zu dieser Leistung aber neben dem eigenen Ausgebot jahrelanger und uneigennütziger Studien aus der thatkräftigen Rachhülfe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien geschöpft.

Bon den beiden wissenschaftlichen Afademien Subdeutschlands hat sich die eine in kluger Berechnung von Bedürfniß, Beit und Kraft für ihre Thätigkeit ein landenges Biel gesett, diesem selbstgesetten Biele aber durch ein volles Jahrhundert, zum Theil unter nicht günstigen Umständen, mit einer Beharrlichfeit, mit einer Sicherheit und mit einem Ersolge nachgestrebt, denen man Beifall und Bewunderung nicht versagen kann. Die andere dagegen, eine Tochter der neuesten Zeit, sührt Höheres im Sinn, und hat eben erst durch ihre Patrocinanz des venetianischen Urkundenbuches den Beweis geliesert, daß sich ein großes Reich außer der Waffengewalt ebenso wirkungsvoll durch Förderung der Wissenschaft und der correcten Einsicht an der großen Frage des Tages betheiligen kann.

Nach diesen allgemeinen Borerinnerungen und Fingerzeigen ift nur noch über den Inhalt des neu ausgegebenen Bandes das Nöthige anzudeuten.

Wenn der vorausgegangene erfte Theil die Unfange der venetianischen Herrschaft, junachst als Gebieterin des adriatischen Meeres, dann als Beherrscherin der griechischen Gemaffer, Die Theilnahme an den erften Rreuggugen, die Niederlaffung in den Ruftenftabten Spriens und julett ben welthistorischen Rug Dandolo's nach Ronftantinopel sammt der Theilung des byzantinischen Reichs in folgerechter Ordnung bis auf ben Raifer Beinrich von Flandern (1205) urkundlich belegte, so bietet der neu ausgegebene zweite Band, indem er das nachste halbe Jahrhundert umfaßt, jene Documente, welche von der Befestigung der venetianischen Macht in den neu erworbenen Gebietotheilen, von der Sicherung bes Sandels in den Reichen und Fürstenthumern, die aus jener Rataftrophe hervorgingen, von der Ausdehnung des Berkehrs auf Rleinafien, Armenien, Aegypten, Tunis u. f. w. Beugniß geben. Wir finden hier die Bertrage: 1) mit den lateinischen Kaisern von Konstantinopel; 2) mit den Herren von Regroponte delle Carceri aus Berona; 3) mit den Fürsten von Achaja, aus dem Sause Billehardouin; 4) mit den griechischen Despoten von Arta, dem Erzbischof von Dyrrhachium, den Berren auf Rhodos, Corfu u. f. w.; 5) mit Theodor Lascaris, Raiser von Nicaa; 6) mit dem Erzbischof von Tyrus, mit den Berren von Byblos, Beirut, Saona (Sahjun) u. s. w.; 7) mit den Sultanen von Rum, von Aleppo, von Aegypten und von Tunis (Barbaria); 8) die Urkunden über Creta und feine Berwaltung; 9) die Pacta mit Genua, soweit fie die Berhaltniffe des Drients berühren; 10) die Berhandlungen mit Rom, hauptfächlich wegen bes fo wichtigen lateinischen Batriarchats in Ronftantinopel; 11) bie erneuten Bertrage mit den bedeutungevollen nachften Berührungspuncten ber Dogenstadt, mit Trieft, Ragusa, Bara und mit dem König von Ungarn; 12) Erlaffe wegen des Sandels und der Jurisdiction im Drient; 13) die ersten Relazionen venetianischer Geschäftsträger.

Unter diesen Urkunden sind mehr als sechzig bier zum ersten Mal neu ober vollständig gegeben, die anderen aber großentheils durch

die exacte Methode philologischer Kritik so gut als in neuer Recension dargestellt. Man vergleiche z. B. die Cretischen Urkunden, die ebenso interessant als schwierig sind, mit ihrer Ausgabe bei Flaminio Cornaro, und man wird sogleich erkennen, welche Fortschritte unsere Philologie gemacht und wie heilsam es ist, daß diese neue Wissenschaft nun auch in größerem Maßstabe das Mittelalter und seine verworrene hinterlassenschaft in ihren Bereich zu ziehen angefangen hat.

Mit echt historischem Sinn haben die Herausgeber die Briefe der Päpste, so weit sie hergehören, in ihre Sammlung aufgenommen. Wer dürste aber auch einen Innocenz III. in irgend einer Staatsaction jener Zeit übergehen? Die Geschichte des lateinischen Patriarchats von Konstantinopel wäre ohne diese Excerpte geradezu zerbrödelt und ohne innern Zusammenhang. Dagegen wird auf diese schon durch Bréquigny allerdings gut edirten Briefe, wo es nöthig war, sprachlich, historisch und geographisch vielsach neues Licht verbreitet.

Bon ganz besonderer Bedeutung erscheinen die Eretischen Urkunden. Bur Geschichte dieses Eilandes, die erst noch zu schreiben ist, hat selbst Pashlen nur Präludien aufgestellt, deren Ausbau nur auf dem Wege zu erwarten ist, den die Herausgeber angedeutet haben. Theils die ewigen Aufstände der starf gemischten Bevölkerung, theils die Lage selbst haben den Besitz von Ereta den Benetianern nicht weniger kostspielig als unsicher und schwierig gemacht. Die Anlegung militärischer Colonien in altrömischer Weise und mit seudalistischem Zuschnitt ist vielleicht eine der merkwürdigsten Phasen im venetianischen Ereta-Regiment.

Dagegen entwickeln die theils im mittelfranzösischen und italienischen Dialect geschriebenen Berträge mit den moslimischen Staaten im Allgemeinen und mit den Mameluken-Sultanen von Kairo insbesondere (vergl. pag. 143, 184—191, 221—225, 256—260, 274—276, 299—307, 416—418, 426—429, 450—456, 483—493) einen Begriff des Bölkerrechts, wie er in den Handelsverträgen unserer Zeit kaum höher und ausgebildeter hervortreten könnte. Der große Bericht endlich, welchen der venetianische Bailo Marsilius im Jahre 1243 über Sprien erstattete (pag. 351—398), die umständlichen statistischen und national-ökonomischen Nachweise über die Bestzungen der Republik San-Marco in und um Tyrus, dann die geographischen Notizen und der Periplus des Sanuto (pag. 399—416) mit möglichst vollkommenem geographischen Commentar sind ebenso viele Lichtpuncte der Sammlung, als Berdienstestitel der Herausgeber um Aushellung und sestere Begründung einer mittelalterigen Wissenschaft von Byzanz.

## Sammer-Purgstall: Geschichte der Chane der Erim unter osmanischer Perrschaft

und

Moriz Wickerhauser: Wegweiser zum Berftändniss der türkischen Sprache.

(1856.)

"Omnia fui, nihil expedit" hat auf bem Gipfel irbischer Größe Septimius Severus ausgerufen. So lange es Arbeit, Rampf, Sieg und Sorgen gab, ift ber melancholische Spruch biefem unruhevollen und ehrgeizigen Imperator nicht in ben Ginn getommen. Erft nachdem er zwischen ber Euphratwufte und bem öden Caledonien alles, mas in Wort und That feiner taiferlichen Omnipoteng entgegenstand, besiegt, erdrudt, niedergeschlagen und ftumm gemacht, ift ibm endlich mit der Unmöglichkeit die fluchtige Belle zu bannen und in der Romerwelt etwas bleibendes ju ichaffen, die gange Leerheit feines Strebens flar geworden. Selbstritit und Ironie maren von jeher der lette Lebensact vorausgegangener Sättigung und hereinbrechenden Ueberdruffes. Gang genau pagt zwar bas Bild auf Sammer - Purgftall nicht, unmöglich fann man fich aber beim Lefen des Borworts jur Geichichte der Arimchane des Gedankens erwehren, der sieggekrönte Beros fo vieler Beiftestämpfe auf ber morgenlandischen Balaftra sei endlich bei einer Gemuthoftimmung angelangt, welche an die Resignation und an den efelvollen Ruhmesüberdruß des berühmten Soldatenkaifere grenzt. Bon den erften schriftstellerischen Berfuchen (Stigen einer Reise von Wien über Trieft, Benedig und durch Tirol nach Salzburg), mit welchen Gr. von Sammer schon im J. 1798, alfo im vierundzwanzigsten Lebensjahre bervorgetreten, bis jum neuesten Product feines ewig frifchen Benius find nabe an fechzig Jahre bingegangen. Was Dr. von Sammer in diefer langen Beriode wiffenschaftlicher Thatigfeit geleistet und ju Tag gefördert, weiß Jedermann und braucht man feinen europäischen Zeitgenoffen und Rivalen nicht noch einmal vorzurechnen. Ebenfo gut wiffen wir alle, und der edle Freiberr felbst scheint ce gu fublen, daß er in feiner Sphare auf der nebenbuhlerlosen Spite des Ruhmes angekommen ift und nicht mehr weiter in die Bobe fann. Wie aber Ingenium und Runft, nach dem Ausdrucke eines Bellejus Paterculus, auf der Schneide der Bollendung nicht lange schwebend bleiben, und alles, was den letten Grad der Bolltommenheit erklommen hat, nach natürlichen Gefeten wieder finten muß, fo find auch gur Gubne gelehrten Uebermuthe bicht an den Saum nicht mehr bestrittener Triumphe Bleichgültigfeit und abspannende Geringschätzung zuerft des Kampfobjectes, bann ber Rebenbublerschaft und am Ende feiner felbft gefnüpft.

Beigt sich die Wahrheit dieses Dictums an Casar und Napoleon dem Leser nicht klar genug (Alexander war zu schwärmerisch und lebte zu kurz, um die Menschen mit allem irdischen Tand gehörig zu verachten), so mag er an das letzte Lebensjahr des Felix Sulla denken, wie es uns neulich Theodor Wommsen geschildert hat.

Wir fragen das lefende Bublicum, ob der Freiherr von Sammer-Burgftall je in einem feiner früheren Berte nicht nur die Borrede weggelaffen, ja Borreden überhaupt für nuglos und

überflüssig erklärt, oder ob er von dem ephemeren Werthe und von der Bedeutungelofigfeit geschichtlicher Werte felbft der fubtilften Erudition — "Sammlungen von historischem Beu und Spreu" - irgendwo mit fo troftlofer Beringachtung, wie in seiner Geschichte ber Rrimchane gesprochen habe? Und furmahr, mas in der Literatur nicht unmittelbar das menschliche Berg und bas emig Wahre und emig Bleibende, bas unftillbare Leiden, Begehren und Empfinden unserer Ratur berührt, das tann im Sturmgewoge ber fortschreitenden Bewegung unmöglich lange bauern, ja muß -- ware es auch noch fo scharffinnig ausgebacht, noch so verführerisch bargestellt und selbst noch so gewichtvoll für den Augenblid - nach wenigen Generationen ichon verschüttet, erloschen und vergeffen fein. Denn die Beschichte der Menschheit in ihrem gangen Umfang ju erfaffen und im Bebachtniß zu behalten, wird ber Rachwelt, wie fr. von hammer-Burgstall meint, unmöglich fein. Es gibt aber Leute, Die, ohne fich auch nur bes hundertsten Theiles der hammer'ichen Thatfraft rühmen ju durfen, ichon langft Betenner diefer Ucberzeugung find, Leute, die in Trubfinn und Soffnungelofigfeit fogar noch weiter geben und geradezu behaupten, daß es bei ber allgemein verbreiteten Bildung und bei der Raschheit der Ereigniffe und bes Gedankenfluges felbft bei höberer Begabung und geniglem Schwung durch ein literarisches Product bas Augenmert auch nur ber Mitwelt auf langere Beit ju feffeln, beinahe heute icon unmöglich ift. Es schwebt uns, mahrend wir diefes schreiben. bas Schidsal zweier beutschen, in ber neuesten Beit erschienenen Schriftwerke bor dem Sinn, von welchen Schriftwerken bas eine Die philistäische Rufte von Baga bis Jafa, bas andere aber bie , hellenen im Scothenlande jum Borwurf hat, und beide trok der seltenen Gelehrsamkeit und Runft, mit der fie geschrieben find, die verdiente Aufmerksamkeit selbst in Deutschland nicht gefunden haben. Man begreift aber auch in der That nicht, wie Ismand, den weder Noth, noch Dienstjochsdruck, noch unwidersitchlicher innerer Drang zum Bücherschreiben treibt, sich heute noch dieser Last unterziehen mag. "Warum so viel Mühe um ein Leichentuch?" Ist Ruhe und Schweigen nicht etwa würdevoller als kurzathmendes Geton mit der Klapper des Archytas, wenn es der nächste Lusthauch schon verweht? Wir reden nicht etwa als Patron der "faulen Genügsamkeit", die man uns Deutschen wiederholt zum Vorwurf macht. Mahnten ja auch schon im Alterthum die Leute, sobald sie erst ihr kleines Landgut hatten und von selbstgezogenen Trauben und Oliven zehrten, die Welt vom vielen Schreiben ab!

... sed, quod non desit, habentem quae poterunt unquam satis expurgare cicutae, ni melius dormire putem quam scribere versus?

Daß bei Sammer-Burgstall von den drei genannten Schreibmotiven nur das dritte gilt, ift felbstverständlich. Und mahrend andere voll Beringschätzung gelehrten Rrams und eitler Buchermacherei das furze Dasein, wie die Götter des Epifur, in feliger Mergie verträumen, halt der edle Freiherr jeden Tag für verloren, an welchem er nicht irgend eine Beiftesfrucht unter bie Preffe legt. Satten wir da nicht jenes "furibunde", cafarianische Ungethum, jence repag, von welchem in Cicero's Epifteln fo oft die Rede ift? Man bat in den letten funfzig Jahren Grn. von hammer in öffentlichen Blattern fo viel besprochen, gepriefen und angerauchert, daß er als Mann von Geift am ewigen Einerlet freundlich lächelnder Rritit wahrscheinlich schon seit lange Efel fühlt und eine harmlose Bariante in der monotonen Pfalmodei ihm selbst ale erfrischende Rühlung, ja ale pikantes Labsal gelten muß. Go geringfügig indeffen, wie er felbft, burfen wir von der Geschichte ber Krimchane boch nicht sprechen, weil hier,

wie überhaupt in den weniger wichtigen Arbeiten dieses berühmten Gelehrten, gerade wo man es am wenigsten erwartet, nicht selten ein Gedankenblit hervorleuchtet und irgend eine schlagende Wahrheit ausgesprochen wird, die den leeren Inhalt zierlich übertüncht. Seinen Ruhm zu vermehren und die Lesewelt durch neues und unbekanntes in Erstaunen zu setzen, hat fr. von Hammer bei dieser historischen Arbeit über die Krimchane gewiß selber nicht gedacht.

Als Beilage und pièce justificative ju ben gehn Banben ber Befchichte bes osmanischen Reichs bagegen mag auch biefe dynastische Plankelei ihren Werth besiten. Es ift feine Geschichte ber taurischen Salbinfel in Geschmad und Styl unferer Beit. Es ift im Grunde nichts weiter ale ein trodenes, aus trodenen Türken-Chroniten gezogenes Familien-Successions. und Baremoftandal Megifter ber unter ber Ruchtel des Stambul-Badischahe stehenden Tataren-Chane aus dem Sause Temudschins, von der Mitte des funfzehnten bis jum Schluffe bes achtgebnten Sahrhunderte, wo diefes innerlich verfaulte Regentenhaus unbemerkt vom Schauplat tritt und die Salbinsel selbst im Sprubel ber mostowitischen Landermasse spurlos unterfinft. Reig, welches Intereffe konnen folche Dinge fur Die Culturgeschichte und für bas schaulustige, nach "emotions" lufterne Leferpublicum des Abendlandes haben? Diefe Frage gilt nicht der Composition und dem gewaltigen, sich auch hier nicht verleugnenden Schöpfungetalent des Berfaffere, fic gilt der Subftang bes Bertes felbit, ju beffen Burdigung genug geschieht, wenn man es einfach und so ju fagen mit ben eigenen Worten bes Urhebers als Parergon und Siefta-Laune ber hammer'ichen Muse registrirt. Das Berzeichniß ber Krimpringen und ber Einzelheiten ihrer barbarifchen Saus. und Staatswirthichaft ift hier allerdings reicher und vollständiger aufgeschichtet, als wir

es früher kannten, weil der Berfaffer beffer turkisch versteht und aus reicher fließenden Quellen schöpft als alle, die vor ihm in der Sache geschrieben haben. Ale vollendeter Renner der morgenländischen Literatur bat or. von Sammer-Burgstall den beneidenswerthen Bortheil, die langweilige Leerheit historischer Db. jecte durch Ginflechtung duftender Blumentrange vom islamitischen Belikon zu murgen. Bon biefer liebensmurdigen Gabe bat ber Berfaffer besonders diefes Mal um fo reichlicher Gebrauch gemacht, da mehrere ber in ben Augen des gefitteten Abendlandes sonft wenig achtbaren Tataren. Chane bem Genius ber Dichtfunft huldigten und der Nachwelt ausreichende Proben ihres guten Geschmades hinterlaffen haben. Poefie, wie wir wiffen, war seit den Tagen des Chalifats an den Sofen des Morgenlandes bochgeehrt und nicht felten bochsteigenhandig cultivirt. fommt es aber, daß die Despoten bes Drients und ber alten Welt überhaupt so gerne Berse machten? Der Tyrann von Spracus hat für fich allein eine größere Angahl Distiden und Buhnenftude concipirt, als die gange Coborte feiner Schmeichler und Sofpoeten insgesammt. Tiberius mar feuriger Lprifer, Nero schrieb Tragodien, und Selim der Padischah, der Grausame, der Opiumeffer und Batermorder, war hinreißend im perfischen Gaselen-Schwung. Rur von Nebuchadnegar und von Rerges, von Dichengischan und von Napoleon fennt man noch feine Boefie.

Berühmt unter den Ueberbleibseln Krim'scher Hofpoesien ift ein Gasel des Prinzen Schahingerai in dreizehn Doppelversen, zu deren jedem der um das J. 1712 blühende türkische Schönzgeist Sakib Esendi vier gleichreimende Zeilen als Commentar vorangedichtet, was zusammen achtundsiebenzig Berse gibt. Der türkische Originaltext dieses poetisch glossirten Gasels sammt der reimtreuen deutschen Uebersehung, wie sie nur dem dichterischen

Genius eines hammer. Burgstall gelingen konnte, ist für Liebhaber solcher Dinge und als willkommner Anhang dem Buche
beigefügt. Den Schluß endlich dieser mit kaiserlicher Pracht gedruckten Genealogie der Tataren-Chane zu Baghdsche-Seras macht
ein typographisches Curiosum eigener Art, eine Rosette von
siebenundzwanzig wundervoll in einander verschlungenen Kreisen,
auf deren Rande die dreizehn Distichen des prinzlichen Gasels
sammt den zweiundfünszig Bersen des Sakib-Commentares in
Gins verschlungen, in höchst seiner, zarter und kunstreicher Spielerei durch Lichtbruck eingewoben sind. Ohne Rachhülse des osmanischen Botschafters Rasii Esendi in Wien hätte sich in diesem
Labyrinth byzantinisch-türkscher Schnörkelei vermuthlich der weise
"Sabr. Oghlu" selbst nicht zurecht gesunden.\*)

Obgleich Gr. von Sammer Burgftall eigentlich nicht Grammatitus von Sandwert ift, vielmehr fein Gefchaft von jeber im Großen betrieben hat, fo begreift boch Jebermann, daß es neben bem greisen Beros auch nur in der türkischen Sprachwissenschaft felbständig aufzukommen und ale tuchtiger Schulmagister literarift genannt ju werben, besondere in Bien, feine eigenthumlichen Schwierigkeiten haben muß. Indeffen wird boch Riemand fo abergläubifch fein und ernstlich befürchten, daß alles turfifche Wienerwiffen in ber Bruft Diefes einzigen Mannes verfchloffen fei und mit ihm wieder fterben muffe. Es ware traurig, wenn ein fo großer Turfolog feine Schule gebilbet hatte, und wenn fo viel Thatfraft, Erfolg und Ruhm auch ohne alle außere Unreigung nicht ben Ehrgeig bes nachwachsenden Geschlechts qu wecken und die geistige Strebsamkeit ber jungen Defterreicher auf ein Keld hinzuloden vermöchte, auf welchem ihr berühmter Lands. mann glanzvolle Eroberungen für die Biffenschaft, für fich felbit

<sup>\*)</sup> Sabr. Dghlu, Sohn ber Gebuld, wie man in Bien herrn von hammer-Purgstall nenut.

aber einen unsterblichen Ramen erstritten hat. Der Weg zu dieser Größe kann aber nur durch die dornbesäeten und mühevollen Regionen der Grammatik führen. Zum Sig und abendländischen Hauptquartier der theoretischen wie der praktischen Türken-Grammatik aber hat die Natur der staatlichen Berhältnisse selbst das größe und schöne Wien bestellt und kann man
folglich das habsburgische Tsarigrad mit Necht das deutsche Stambul nennen.

Wir möchten doch wiffen, mit was fich die Wiener in der Literatur beschäftigen wurden, und ob fie am Ende gar noch altgriechisch gelernt und fich ber philosophischen Speculation ergeben hatten wie Berlin, wenn die Türken nicht Ronftantinopel erobert, wenn fie nicht die byzantinische Christenfäulniß aus dem illprischen Dreieck weggefegt und sich nicht wie ein gewaltiger Drache in ungeheurem Salbbogen, von den öftlichen Karpathen bis in den innersten Binkel bes adriatischen Golfs, als Bettern und Nachbarn des großen christlichen Donaureichs eingelagert Bare Byjang mit ben babinterliegenden Provingen bätten. Illyricums driftlich geblieben und allzeit fart genug gewesen, die Thore von Europa ju huten und die osmanische Race innerhalb Kleinasien festzubannen, so batte es in Europa vermuthlich niemals einen Sammer-Purgftall, in Defterreich niemals ein orientalisches Institut gegeben und ware überhaupt teinem Menschen in Wien turfisch ju lernen je in den Sinn gekommen. Ber aber bas Bordringen des Jolam bis in bas Berg von Europa für ein Unglud halt, ber flage nicht die Barbarei ber Domanli, fondern die politische Schlechtigkeit der griechisch-glaubenden Christen und das nichtswürdige Regiment der Palaologen an, zu deren Guhne alle Tugenden, alle Weisheit und aller Belbenmuth ihrer Erben nicht genügen wollen. Die hoffnung auf eine byjantinisch-chriftliche Restauration am Bosporus, mit ber

wir Abendlander une fo lange wiegten und beren trugerifden Schimmer wir fo theuer bezahlten, ift feit bem letten Parifer Frieden, wie wir besorgen, auf lange, wo nicht gar auf immer Die Turfen bleiben in Europa; fie haben nach ansaclöscht. bem Ausspruche eines romisch-fatholischen Rirchenfürften als eine vom Evangelium nicht weiter als manche Chriftensecte entfernte religiofe Benoffenschaft das volle driftliche Staatsburgerthum im Occident erhalten und zwar mit dem gleichen Rechte wie Die Magyaren und die Ruffen, an deren Bertreibung aus Europa man jest doch hoffentlich nicht mehr denft. Und weil nun die Turfen überdies auch noch gute Soldaten und fpigfindig-jabe Diplomaten find und jum Ueberfluß Länder befigen, in welchen ce für driftliche Speculation und Bandeleregfamteit viel ju thun und reichlich ju verdienen gibt, fo wird uns am Ende wohl nichts anderes übrig bleiben, ale verjährten Borurtheilen au entfagen, tapfer turfisch zu lernen, den geiftlichen Dochmuth ber Imame und ihrer Studenten geduldig hinzunehmen, und in chriftlicher Gelaffenheit mit den Reichthumern des Landes unfere Tafchen anzufüllen. Offenbar ift im ftaateflugen und enthunasmuslosen Wien, wo jest so viel Thatfraftiges geschieht, im Gangen genommen die hier ausgesprochene Unficht gur Geltung gefommen. Während wir une, und zwar mit gutem Recht, über die Lage des Skaischen Thores und über die Stelle des wilden Reigenbaumes vor Troja gegenseitig in die Saare gerathen, bat die faiferliche Regierung am polytechnischen Institut ju Wien neben bem grabischen auch einen neuen Lehrstuhl für Die turfische Sprache eingerichtet, und durch diese neue Schöpfung das bieber innerhalb der vier Bande der orientalischen Afademie diplomatifch und geheimnigvoll abgefchloffene Studium gleichsam facularifirt und jum Gemeingut der gangen Monarchie gemacht. Der Kaifer will allen feinen Unterthanen die Gahigkeit und die

Mittel bereiten, die neue politische Gestaltung des Orients für Mehrung des Wohlstandes und für hebung gewinnreichen Berefehrs nach Rraften auszubeuten.

Um diese wohlthätige Absicht sicher und kräftig durchzuführen, bat der Autofrat aus der nicht geringen Babl seiner türfisch gelehrten Defterreicher ben in der Ueberschrift genannten. in Ronftantinopel praktifch burchgebildeten Profeffor ber mergenländischen Sprachen am kaiferlich orientalischen Institut, herrn Moriz Wickerhaufer, in glücklicher Bahl hervorgezogen. Hr. Moriz Wickerhauser spricht, lieft und schreibt — was keine leichte Sache ift — bas Türkische mit Fertigkeit und Eleganz, wie man aus der Borrede gur turfischen Abtheilung des Bertes schliegen muß, welches uns von diesem selbst in Wien bemerfbaren Orientaliften furgen Bericht ju erftatten veranlagt bat. Nothwendigkeit und die bringenofte Aufgabe der neuen Stellung war, eine für Anfänger berechnete und dem Beifte der neuesten philologischen Forschungen entsprechende, fruchtbare und praktische Unterlage herzustellen, auf welcher der türkische Sprachunterricht Burgel faffen und gedeihen konnte. Es ift zwar ein bekanntes Strategem der Literaten in ihren Borreden jedesmal zu versichern, es sei durch ihr neuestes, nur auf vielfaches Andringen der Freunde und Kenner verfaßtes Opus einem schon langst und allgemein gefühlten Bedürfniß endlich abgeholfen. Gewiß hat aber nicht leicht jemals ein Autor mit mehr Wahrheit und mit größerer Berechtigung als fr. Morig Biderhauser fein Bervortreten mit einem neuen Werke öffentlich motivirt und hinterher mit mehr Tact und Geschicklichkeit auch in der That geleistet, mas er in der Borrede versprochen hat. Wir stehen allerdinge nicht auf gleicher bobe mit orn. Morig Biderhauser und durfen und in der Sache feines allumfaffenden Blides ruhmen, fonnen aber, ohne deswegen die Berdienste eines Dieterici, Bianchi, Rieffer 2c.

ju verkleinern, doch nicht glauben, daß im ganzen Bereich der türkischen Grammatikalstudien, wie man sie bisher im Occident getrieben, irgend etwas zu sinden sei, was an Reichthum und Bielseitigkeit des Inhalts, sowie an richtiger Methode und an gründlicher Sachkenntniß über diese türkische Mustersammlung bes Hrn. Moriz Wickerhauser zu setzen ware.

Das Buch ift gwar ichon vor brei Jahren erschienen und une zufällig gleich im Beginn zu Sanden gekommen; der bescheidenen, in ber Borrede ausgesprochenen Bitte bes Berfaffers aber, fein Berf burch "berufene Rritit" grundlich gepruft ju feben, ift, fo viel uns bekannt, in öffentlichen Blättern bis jest nur erft in geringem Mage entsprochen worden. Wir hofften immer, es werde irgend einer der vielen und grundlich geschulten Wiener Turfologen, zwar etwas pretios und murrifch, wie es in Beurtheilung lande. mannischer und gemiffermagen nebenbublerischer Beiftesbeftrebungen überall Sitte ift, — aber im Grunde doch wohlmeinend und umfaffend die Iniatiative ergreifen, und die bekanntlich ungemein gahlreichen und warmen Gonner türkischen Befens und turfischer Literatur im beutschen Occident ben neu und bequem geebneten Weg türkisch zu lernen nicht überseben laffen. einer Beit aber, wo neben bem Bediegenen nicht felten auch bas Mittelmäßige — um nicht gar zu sagen Schund und Plunder mit Pomp gepriesen wird, von einer wiffenschaftlichen Leiftung, wie bie Wickerhauseriche Chrestomathie, zwar mit Sachkenntniß, aber boch nur in allgemeinen Ausdrucken zu reben, scheint uns gewiffermagen ungerecht. Gine bloge Inhaltsanzeige mare freilich feine Analyse wie sie ber Berfaffer will; wenn wir aber im Befühl der Billigfeit und in redlicher Bemühung, das Fehlende wenigstens in einigen Puncten ju ergangen, die eine und die andere fritisch berichtigende Bemerkung wagen, so glaube beswegen Niemand, wir wollen bem ftrengen Rhadamanthes ber

Bücherwelt, dem gelehrten Hrn. Zarncke zu Leipzig im Sachsenland ins Handwerk greifen und hätten uns, ohne die nöthigen Kräfte zu besitzen, die wenig beneidenswerthe Rolle eines allgemeinen deutsch-literarischen Unrechtverbesserers (deshacedor de agravios) angemaßt.

Die Chrestomathie des frn. Moriz Wickerhauser besteht eigentlich aus zwei in einen einzigen Band verschmolzenen Theilen, einem türkischen und einem deutschen, von welchen jeder seinen eigenen Titel mit gesonderter Paginirung und homogener Borrede sammt genauer Inhaltsanzeige und besonders reichhaltigem Erraten-Register hat, doch so, daß die deutsche Abtheilung des Buches überall nur die Uebersetzung der türkischen, die türkische Borrede aber kürzer, gedrängter und schwungvoller als die deutsche ist. Der gereimte türkisch=arabische Titel lautet im Original: Kitab-i-delil ol-idrak si lisan ol-Etvak, und würde ganz wörtzlich mit "Wegweiserbuch zum Berständniß in der Sprache der Türken" zu übertragen sein, was man natürlich nicht den Meistern, sondern bloß den Anfängern und Ungeübten gesagt haben will.

Die Anlage bes ganzen Wickerhauser'schen Werkes läßt sich am besten mit den viel gerühmten altgriechischen Lesebüchern von Jakobs vergleichen, die bekanntlich auch mit leichten kurzen Sentenzen beginnen und allmählich zu schwereren und längeren Redestücken in Prosa und Versen übergehen; jedoch mit dem Unterschiede, daß Jakobs seine Beispielsammlung einer todten, nur den Schulgelehrten noch verständlichen Sprache, Hr. Moriz Wickerhauser aber seine Sprüche und Meisterstücke einer lebendigen, durch weite Länder in Europa und Asien vom Volke wirklich gesprochenen und den wechselnden Begriffen fortschreitender Bildung sich überall weich und biegsam anschmiegenden Redeweise entlehnt. Lobe einer immerhin den todten Blick des Marmorbildes; das langgeschnittene braune Mandelauge mit der langen Wimper,

wenn es lebt und milbe aus dem Mprtenbusch und bem Dafenhain von Damaecue leuchtet, weicht ihm an Schonheit teineswege. Fürchte man ja nicht, es tonnte burch diefe Anpreifung des Türkischen die beiße Liebe der deutschen Jugend gum Altgriechischen etwa gemindert werden und Schaden leiden, es tonne bei uns am Ende Bati ben Theocrit und Angereon. Ali Bafi's Kabelbuch den Aesop und den Phädrus, Seadeddin's Brofa aber den Thucydides und den Plutarch aus Schulen und Sinn verdrängen. Die Sache hat teine Roth. Schon bei bloke Alphabet und der Splbenbau, die Barticipialconstruction und die Syntag ber Turten fcreden une jurud; am wenigften aber wurde und tonnte turfischer Profastyl jemale im Gefchmade abendlandifch gebildeter Leute fein, Die Platone Sympofion und Cafare Commentarien gerne lefen. Nur die Borftellung darf man nicht auftommen laffen: die Turten feien Barbaren, weil der Scheich ol Jolam vielleicht die geheimen Sigungeprotofolle der Synode von Reichenbach nicht lieft, und Ali-Bascha ber Grofwesir, statt geistreiche Roten an die Westmächte nach Baris zu schreiben, nicht lieber theologischefritischeegegetische Streitartikel in das Leipziger Centralblatt ichickt. Alle 3weige bes humanen Wiffens find auch bei ben Turfen nach ihrer Beise cultivirt; ja es geht in der türkischen Studentenwelt sogar eine Unleitung jum Bersemachen um, eine Art turfischer Ars poetica, die Gr. M. Wickerhauser mit Recht in feine Sammlung aufgenommen hat, und die man felbst auf Horatius Flaccus und Boileau Despréaux bin noch lefen tann. Ueberhaupt hat der Berfaffer nicht ohne viel Geschick und klugen Tact die passendsten Mufterftuce von hoher und niederer, gelehrter und profaner, amtlicher und vertrauter, poetischer und profaischer Schreibart in feinem Berte 'nebeneinander hingestellt. Vom Sprichwort, das im Munde des Bolfce lebt, bis jur Eröffnungerede der Atademie

der Wissenschaften; vom Schuldscheine, der auf öffentlichem Markt ausgestellt wird, bis zum Frühlingslied des ersten Lyrikers; von der Janitscharen-Bittschrift bis zum Artikel der Staatszeitung, in welchem Reschid Pascha dem Publicum die Verkehrtheit Mehemed Ali's auseinanderset; von der schlichten Art, in welcher Ahmed über die Schicksale der Hamdaniden berichtet, bis zum Redeprunk der Fabel im Königsbuche wird hier der Lernende mit der reichen Mannigsaltigkeit der türkischen Diction vertraut gemacht. Sehr viele, wo nicht die meisten Schriftstücke dieser Chrestomathie, namentlich die bisher noch nicht gekannten lyrischen Ergüsse aus Baki's Diwan, hat Hr. Wickerhauser hier das erstemal, und zwar letztere vielsach im gereimten Metrum des Originals, in das Deutsche übersetzt.

Natürlich fieht der ruhmgefättigte Berfaffer der Geschichte des osmanischen Reichs und vieler anderer, großer und dauerhafter Berte über den Drient nicht bloß ohne Gifersucht, fondern mit innerem Wohlgefallen und mit ftiller Bufriedenheit, daß die fcone, durch seinen Genius eigentlich nach Deutschland verpffanzte Runft, morgenlandische Poesieen deutsch nachzudichten, mit ihm nicht erloschen und die reiche Fundgrube orientalisch bichterifcher Genüffe, welche einem einzigen Sterblichen bis auf den Grund auszuschöpfen die neidischen Geschicke nicht gestatten tonmen, and nach feiner Berklatung nicht ode liegen merde. im berwichenen Jahre bat Gr. Morig Biderhaufer unter bem Titel: "Liebe, Bein und Mancherlei" hundertzwei perfische Lieber nach Dichami's Text jum ersten Mal mit ftrenger Ginhaltung des ursprünglichen Beromages in das Deutsche übertragen und von neuem bewiesen, wie reich und vielseitig man in Wien an morgenländischem Ronnen und Biffen ift.

Mit diefen Bemerkungen, fo nothig fie fur den Lefer im Allgemeinen auch fein mogen, wird indeffen dem Berfaffer felbft

doch nicht viel gedient sein. Hr. Moriz Bickerhauser gehört in die Jahl jener Gelehrten, denen Wahrheit und fortschreitende Berbesserung der Sache überall mehr als eitles Lob und falscher Schimmer gilt. Eine durchgreifende Analyse des Ganzen aber, wie sie der Verfasser provocirt, ware hier nicht etwa bloß am unrechten Orte, sie ware für ein geringes und beschränttes Wissen in türkischer Literatur und Grammatik überhaupt ein zu weit aussehendes und mit zu großer Belästigung verbundenes Geschäft, das wir billig andern überlassen mussen.

Durchgefeben haben wir indeffen die Chrestomathie gwar nach und nach in allen ihren Ginzelheiten, naber gepruft jedoch und schärfer ins Auge gefaßt wurden aber, aufrichtig gestanden, nur die 378 Sprichwörter und Gleichnifreden, mit welchen ber Berfaffer die acht erften Seiten des türkischen Textes füllt. Beweis unserer Sorafalt wird mit Berlaub des Berfaffers bemertt, daß gleich in ber zweiten Beile des Original-Textes bie beiden furgen Sentengen: at ewde olduktscha ögnden almas, und dann: it urer kjerwan getscher, in der Uebersetzung weggeblieben find. Wir mochten bem Berfaffer nirgend vorgreifen, meinen aber, obgleich das elliptische "ögnden almas" nicht recht deutlich ift, doch taum ju irren, wenn wir von besagten Sentengen Die erftere: "ift das Pferd (einmal) im Sause angekommen, nimmt es nicht von vorn, d. h. greift es nicht von neuem aus"; die andere aber mit mehr Sicherheit: ",der hund bellt, die Raramane geht vorüber," im Deutschen wiedergeben. Sodann wird S. 2 in der vorletten Zeile der etwas humoristische Bolksspruch: "Imam ewinden asch ölum gjösinden jasch ümarsin," von bem Berfaffer zwar finngetreu und wohlklingend mit "hoffe auf eine Thräne aus des Todten Auge, auf Almosen vom Imam hoffe nicht" überfett. Bortlich aber, mas wieder nur für Unfanger gelten mag, follte es beißen: Bom Baufe des Imam eine Suppe,

vom Auge des Todten eine Thräne hoffest du. Im türkischen Substantiv esch des gedruckten Textes sehlt nämlich das Lese-zeichen Wedde auf dem Elif, und wird wohl asch (Suppe, Labung) zu lesen sein, weil das Wort ohne dieses Zeichen, soviel wir wissen, nicht Almosen, sondern Seinesgleichen, Standes und Schickslasgenossen besagen will.

In gleicher Beise könnte man S. 7, Zeile 2 von oben im bekannten Türkenspruch: "Sabr-ile kuruk chalwatut japraghi atlas olur," über das Nomen "kuruk" mit dem Bersasser markten. Hr. Moriz Wickerhauser übersetz: Mit Geduld wird aus Obst Consect, aus dem Maulbeerblatte Atlas. "Kuruk" heißt aber eigentlich nicht Obst, sondern unzeitige Beintraube, was das Dictum noch viel ausdrucksvoller und pikanter macht. Bir könnten uns auch nicht erinnern, diesen Ausdruck je in einem andern Sinne gehört zu haben. "Obst" im Allgemeinen wird bei den Türken "Vemisch" genannt.

Kleine Ausstellungen und Rergeleien dieser Art, denn etwas anderes sind sie nicht, haben im Grunde freilich nur wenig, oder wenn einer will, auch soviel als gar nichts zu bedeuten. Wir machen sie aber auch weniger, um den Versasser in seiner eigenen Wissenschaft eines bessern zu belehren, als um unsern guten Willen kund zu geben, oder auch nur, um mit jenem vielschreibenden Kirchenvater zu reden, ut aliquid dixisse videamur. Wenn man nicht zum Vortheil der Anfänger überall auf strengwörtliche Uebertragung der türkischen Phrase bestehen will, oder wenn der Versasser im Drange der Arbeit nicht hie nud da ein Wort ungenau erklärt oder gar einen Satz des Urtextes in der Berdeutschung übersprungen hätte, so wüßte ich in der That nicht, wie die Kritis an diesem mit Sorge und Talent ausgearbeiteten Buche ihr Handwerk üben sollte. In diesem Sinne braucht man nicht erst noch zu sagen, da es der Versasser bei

nochmaliger Durchsicht feiner Chrestomathie ohne 3meifel felbft gefunden hat, daß namentlich auch im Driginal-Text ber Sambaniben. Chronif (S. 25, Beile 6 von unten) ber Sat: "Salyh gjösinden ütscheridi, der Friede schwebte ihm vor Augen." in der deutschen Abtheilung unübersett geblieben ift. In einem andern aus der turfifchen Chronit bes Raima gezogenen Bruchftud über den furchtbaren Janitscharen, Aufruhr, in welchem Sultan Doman II (1622) Thron und Leben verloren, hat fr. Moria Biderhaufer (G. 25 des turfischen Textes, Beile 8 von oben) in der Stelle : onda vlan ghelmanin birissi, statt ghelmanin, die beiden Buchstaben Min und Ghain verwechselnd, ulemanin gelesen und ftatt "einer der dastehenden Sclaven" einer der daftebenden Uelema überfett. Ebenso wenig sind wir in Subhi's Befchreibung eines turfifchen Festgelages und feiner Luftbarkeiten mit ber Berdeutschung des Berfaffers gang überall einverstanden. Go j. B. konnte G. 105 des türkischen Textes "bir katsch kul" vielleicht wortgetreuer "einige Sclaven" statt "einige Klopffechter" übertragen werden. Dagegen fragen wir ernstlich, ob man in der unmittelbar darauf folgende Phrase: kah sade nakare fasl-ile enderun aghaleri idschrai basitscheidschirid idup, die der Berfaffer mit ,endlich führten die Bagen das Dichiridipiel auf, fich auf den ftumpfen Burffpeer befchranfend" überträgt, nicht lieber fagen follte: die Pagen führten bas Dichiridspiel auf unter einfacher Trommelbegleitung? Bulfemitteln, die une ju Gebote fteben, bedeutet nakare nirgend einen Burffpeer, sondern überall ein rauschendes Inftrument, eine kleine Baute, eine Trommel oder den sogenannten Tam- Tam, ju deffen Tact und Klang im ritterlichen Tournier der Palmftock (Dichirid) geworfen wird \*). Wenn der geehrte

<sup>\*)</sup> Rach Gattel ift mit ber Safre auch bas Bort in bas Alt- Fran-

Berfasser und mit ihm der Leser die Geduld nicht verliert, möchten wir zum Schlusse noch den Borschlag thun, bei der oben bemerkten Stelle des Subhi'schen Festberichtes in der türkischen Phrase: achschamadek sas-ü-sösden her bir-ile tachsil surur u sesa "That und Wort" des Uebersetzers wegzulassen und dafür einsach zu sagen: bis auf den Abend hat sich alles an der Harmonic der Instrumente und des Gesanges erfreut und entzückt. Die allbekannte Phrase "sas ü sös-ile", mit Klang und Sang, läßt an der Zulässigseit unseres Vorschlages vielleicht nur geringen Zweisel übrig.

Bermöchte übrigens ein Liebhaber des Türkischen von dieser vortrefflich und im besten Geschmack angelegten Sammlung nur die dreihundertachtundsiedzig Sentenzen grammatikalisch vollständig auseinander zu legen , im Gedächtniß zu behalten , unter sich zu combiniren und zu recitiren , so wäre bei dem geringen Ideenbedarf türkischer Gesellschaften gewöhnlichen Styles der Bortworrath groß genug , um an jedem Gespräche Theil zu nehmen. Deswegen braucht man aber auch noch nicht an den Berwalter Delaville in Mad. Bagrées Speransky's "Pélerins Russes" zu denken. Selbst für höhere Positionen wäre hier Redestoss genug, wenn der Bersasser in einer künstigen verbesserten Auslage seines Buches nur noch die eleganten türkisch persischen Conversationsmuster, die der kaiserliche General-Studiendirector Deman Esendi vor einigen Jahren in Konstantinopel lithographiren ließ, zum Trost lernbegieriger Discipel einzussehten sich entschließen knnte.

Dagegen wird den meisten türkischen Chrestomathien andererseits vorgeworfen, daß sie ihre Musterstücke ausschließlich aus der hochgebildeten Schriftsprache entlehnen, die doch im Berkehr des gemeinen bürgerlichen Lebens nicht verstanden wird, weil sie sich

zöffiche libergegangen: les timbales sont un instrument emprunté aux Sarrasins, qu'on appelait autrefois nacaires.

mit Berschmähung des national türkischen Sprachschapes völlig in arabisch persische Formen hüllt. Nicht etwa bloß der gemeine Osmanli in den Provinzen von Asia Minor, selbst die mittleren Bolksclassen der Hauptstadt vermögen nur mit Hülfe eines Auslegers in den Sinn einer kaiserlichen Ordonnanz oder eines vom Padischah eigenhändig censurirten Artikels im türkischen Moniteur einzudringen. Ob sich der Bersassen nicht etwa Dieterici's trefslichen "Guide" der mittelkürkischen Umgangssprache zum Muster nehmen soll, bleibe ihm selbst anheim gestellt. Bielleicht genügt es ihm, wenn seine dreihundertachtundsiedzig Sentenzen den rauhen Bewohnern der Waldthäler Anatoliens und den stambulinischen Esendis gleich verständlich und geläusig sind.

Dag aber ber Berfaffer die gange Fulle ber noch beute im Drient circulirenden Bolfespruche aufgenommen habe, ober baf von den aufgenommenen alles und jegliches bem türkischen Genius eigenthumlich angehore, wird Riemand vermuthen. Gebr viele, wo nicht die meisten bieser Bolkssentenzen sind uraltes Erbtheil ber Landschaften vom Alta" bis jum Atlas, und maren folglich bei den Bewohnern von Pataliputra, von Bachtra, Rinive, Jerusalem, Sardes, Athen, Rom und Rarthago ebenso gut, wie zu diefer Frift zu Konstantinopel, im Munde von Jedermann. Go g. B. findet man das von dem Berfaffer zufällig nicht aufgenommene, in Stambul aber oft genug ju borenbe "korkanun anassi aghlamas", die Mutter eines furchtsamen weint nicht, als allbekannte Gnome matrem timidi flere non solere, wortgetreu ichon in ber lateinischen Biographie des Athenäers Thraspbulus citirt. Und wenn türkische Lebensklugheit vor allzugroßem Bertrauen auf die Gewaltigen warnt (beglere inanma "glaube den Fürsten nicht"), fo wiffen wir alle, daß diefe Barnung nicht von heute ist und daß "nolite confidere in principibus" fcon im Pfalmiften fteht.

## Madame Bagréef-Speransky: Les Pélerins Russes à Jérusalém.

(1857.)

Mehr als einmal habe ich mir selbst das Gelöbniß gethan, nach den vielen und langen Diatriben, mit denen man sich selbst und andere seit zwanzig Jahren mude geredet hat, dem kritischen Handwerk ganz zu entfagen, oder doch wenigstens auf die erschöpfenden Arbeiten eines Dr. Tobler und Dieterici hin keine Bilgerfahrt nach Jerusalem, keine Beschreibung von Palästina, keine sogenannte Reise in den Orient, wie sie jest jährlich zu Duzenden und in allen Sprachen die europäische Presse verlassen, noch in weiteren Analysen anzuzeigen.

Sest in den meisten dieser frommen Rundgebungen der Rachfolger nicht genau den Fuß in die ausgetretene Spur des Borgängers? bemerkt, beschreibt, empfindet, erglüht und fröstelt
der eine nicht im selben Moment und auf derselben Stelle gerade wie der andere, und hätte man etwa nicht endlich einmal
das Recht, der unfruchtbaren Controversen über das Heilig-Grab,
der matten Fabeleien und der scandalösen Christenscenen auf den
Trümmern von Jerusalem privatim und ganz für sich allein
wenigstens auf so lange satt zu sein, bis irgend einer der frommen Zänker eine neue Wendung bringt und im langweiligen
Wortgeschleppe einen Schritt vorwärts thut?

Bas der turglebende Menfch im Gefühl feiner Armfeligteit und Seelennoth auf Golgatha empfindet, fatt ce wie ben geheimen Talisman des Beils im innerften Bergen zu vergraben, rhetorisch auszuarbeiten und martischreierisch vor gang Europa jur Schau ju ftellen, ift mir allezeit wie eine Profanation bes beiligsten vorgekommen. Deswegen meint man noch nicht, und feiner ber ichreibenden Wandercandidaten wurde es fich einreben laffen, daß bei aller Abgedroschenheit des Gegenstandes irgend eine diefer andachtigen Stylubungen über den Drient vollig unnuge und verdienftlos fei. Bu einem folden Richterfpruch bat Niemand Autorität genug. Nur wenn man bas Bange ber flüchtigen Balaftina - Literatur überblicht, den Inhalt vergleicht und das Endergebnig jufammenftellt, fühlt man fich berechtigt. wenn auch nicht neuen Bilgerenthusiaften bas Schreiben zu verbieten, fo boch gewiß bei überfülltem Martt mablerifch und ftreng ju fein und den Leuten jugurufen, daß alles mas fie fagen, fcon hundertmal dagewesen ift.

Bären die "Pelerins Russes" der Frau Bagreef. Speransty ganz und gar in diese Ordnung wimmernder Seilig- Grab-Ueberschwenglichkeit und stereotyper Rednerei über Palastina einzustellen, so hätten wir dieses Erzeugniß einer russischen Damenscher zwar durchgesehen und still geprüft, ihm aber doch nicht mehr jene Ausmerksamkeit geschenkt, die man seiner Zeit den morgenländischen Phantasien einer erlauchten Gräfin und hierosolymitischen Büßerin nicht versagen durfte.

Frau Bagreef - Speransty hat aber einen ganz neuen und, wie uns scheint, den einzig richtigen Weg eingehalten, dem Lefepublicum ein warmes und nachhaltiges Interesse für den Inhalt eines Buches einzuslößen, welches die drei den Occident anfröstelnden Worte Pilgerfahrt, Jerusalem und Ruffen an der Spize trägt. Daß man bei uns von den Ländern zwischen

Archangel und Cap Matapan im Allgemeinen, von Russen aber, von Bygang und von anatolischem Glaubenswesen insbesondere nur mit Widerwillen reden hört und jest eigentlich gar nichts mehr wiffen will, ift ichon lange fein Geheimnig mehr. licher mag die Bemerfung fein, dag trot der "pitanten Rirchlichkeit", die man dieffeits wie jenseits des Rheinstromes bluben fieht, doch die nachhaltig warme Glut mittelalterlicher Begeifterung felbst für Palaftina und Jerufalem in unseren Bergen erloschen ift. Diefen abendländischen Paläftina - Frost ju mildern und warm anzufacheln, gibt fich die Berfafferin feine Mube: bas Bild des "beiligen Ruglande" von feindseligem Anwurf ju faubern und uns gegenüber in das rechte Licht zu stellen, ift dagegen ihre haupttendenz. Die "Pelerins Russes à Jerusalem" find weniger für die Russen als für das lateinisch glaubende Abendland und folglich in jener Sprache gefchricben, die am weitesten über den Erdboden verbreitet ift und von allen moble erzogenen Ruffen fertig und elegant gehandhabt wird.

Frau Bagreef-Speransty ift zwar selbst in das heilige Land gepilgert und hat in gläubiger Andacht ihr kummervolles herz am Grabe des Gottmenschen ausgeschüttet, was sie aber in zwei wohlbestellten Bänden landschaftlich und kirchlich über Palästina zu sagen hat, ist auf weniger als fünfzig Seiten zusammengedrängt und soll eigentlich nur als Nahmen zum lebensvollen und sigurenreichen Wandgemälde dienen, dessen düsteres Colorit und melancholische Tinten der künstlerischen Palette die weiten Flächen, die breiten Wasserspiegel und die einsiedlerische Stille der heimatlichen Wälder geliehen haben. Wird bei uns von literarischen Erscheinungen geredet, die den Russen günstig sind, so denken wir unwillfürlich an dynastisch inspirirte und panegyrisch gefärbte Kundgebungen à la Gretsch, à la Ustrialow und wie die wohlbestallten Apostel des Rewa Autokratenthums immer heißen

mogen. Frau Bagreef Speranety macht zwar auch Bropaganba. aber nicht für die öffentliche Gewalt, von der fie gar nicht rebet: fie macht Bropaganda fur das gute und große- Ruffenvolf. beffen Drigines, Schidfale, Culturphafen, Gemutheart und Seelenguftande mit einer Sachkenntnig, mit einer Barme und Bahrheiteliebe, mit einer fittlichen Strenge und einer talentvollen Sicherheit geschildert werden, daß fich ber argwohnvollfte Lefer beruhigt fühlt und auch der leifeste Berdacht fchwinden muß, ale wollte man burch Scheingrunde unfere Meinung über Die Ruffen bestechen und durch übertunchte Bhrafen erschleichen. was durch Baffengewalt nicht ju erringen war. Benn die Berfafferin in der Charakterzeichnung ihrer Landsleute auf Die tief athmende Andacht, auf bas Gottvertrauen, auf ben naiven und findlich gläubigen Ginn und auf die leidenschaftliche Unbang. lichfeit aller Bolteclaffen an die Rirche und ihre Dogmen wie an bie außeren Geremonien bes Cultus befondern Rachbruck legt, wird im fleptischen Occident Riemand protestiren, weil es bie Ruffen an scheuloser Bekenntnig und kirchlicher Uebung ihres Glaubens so wenig als die Rinder des Islam felbst in der frostigen Atmosphäre der abendländischen Analysis wahrhaft nirgend fehlen laffen. Dagegen wird man wenigstens bei den "Riemet" nicht ohne geheime Unruhe und nicht ohne Anflug von Traurigfeit bemerten, daß die Berfafferin in der festgegliederten Rirchlichfeit, im blinden Glauben, im unterwürfigen Gehorfam und in der nicht zu erschöpfenden politischen Geduld der Ruffen bie Quelle ber Ginheit, ber Grofe und ber fünftigen Glanggeschicke des Baterlands erblickt. Ginig, groß und glanzvoll in Gegenwart und Zukunft möchten ja auch andere fein, den Preis diefer Guter ju bezahlen tonnen fie fich aber nicht entschließen.

Indessen wird mancher Lefer doch einigen Troft im Geständniß finden, daß man auch in Rugland Wachsthum und politische

Größe nicht jederzeit auf dem Piedestal der Kirche und auf der Unterlage des blinden Glaubens und der widerstandlosen Unterwürfigkeit zu gründen dachte. Unter allen zum Christenthum bekehrten Bölkern, die heute Europa bewohnen, versuchte man bei den Russen am frühesten auf Wegen freisinniger Staatseinrichtungen, empfindsamen Ehrgefühls und bürgerlicher Tüchtigkeit mächtig und bedeutungsvoll zu werden. Aber "sottises, coupable négligence, mesquines passions, misérables questions d'intérêt et d'amour propre des souverains aveugles et égoïstes de la Maison de Rurik" zwangen die Russen die von den Großfürsten Wladimir und Jaroslaw vorgezeichneten Psade des Rechts, der Freiheit und der Humanität zu verlassen und ihr Baterland, ihr Heil, ihre Geistesnahrung, ihre Zukunst und ihr Alles in der Kirche allein zu suchen.

Die damals so schnöde verlorne Belegenheit, im Wettlaufe mit den Boltern des Abendlandes durch die Runfte des burgerlichen Fortschrittes das Uebergewicht in Europa ju erringen, wird nicht wiederkommen, und die Umriffe, in welche die Geschichte bes letten halben Jahrtausends den ruffischen Staats. und Boltscharafter eingegoffen bat, find fo ebern, fo ftarr und unlösbar, daß fie durch menschliche Beisheit nicht mehr zu gerbrechen und umguschmelgen find. Das demuthig glaubige, burch eine größere Summe von Prufungen, Leiden und Roth als irgend ein anderes Reich der Welt zusammengekittete "große und heilige" Rufland ift und bleibt der nothwendige Gegensat des aufftrebenden, auf die eigene Rraft ftolgen und den Befegen bes Fortschrittes unentfliebbar verpfandeten Occidents. Und die wechselnden Phasen diefes Widerstreits zweier gleich berechtigter Elemente, die in ihrem letten Ausdruck nichts verföhnt, bilben ben Angelpunct, um ben fich auf Beltalter binaus die Gefchice der civilifirten Belt bewegen. Die Ruffen tonnen fich ebenfo

und nicht "Speranothy" beigen \*), wenn fie biefe "von uns ignorirte Cultur und Gefelligfeit" nicht fur ein eigenthumliches, von ber Cultur und Gescligseit, "qui a muri et gate l'Europe occidentale", mefentlich verschiedenes, einfaches und bem griechischen Alterthum entlehntes Glement erflarte, bas im Begenfat gur fcweren Bunge ber "Stummen" (Niemet) und gur leerrebenben Betulang und Liederlichkeit der romanischen Bolfer, den lebendigen Redefluß und die kindliche Bietat der Ruffen bis auf den beutigen Tag gehütet hat. Bei und weiß es vielleicht noch nicht Jebermann, daß fich das große Bolt ber ruffifchen Glaven mit feinem byzantiner Dogma für die echten leiblichen Rachkommen, Erben und Fortpflanger, und Abendlander aber für die baretisch corrumpirten und von barbarischer Sittenfaulniß angefreffenen Ausmuchelinge der hellenisch-römischen Welt erflart. In Deutschland bat man die Ruffen bisher entweder ausschweifend gelobt oder ebenso übertrieben und maßlos geschmäht, und durch diese Ausschreitungen im entgegengeseteften Sinne ein grundliches und feftes Urtheil unmöglich gemacht; für tiefer greifende Runde bes ruffischen Bolksgepräges und für Aufbau des rechten Dages bat der geiftvolle Berfaffer "Bom andern Ufer" viel, Turgenew in feinen "Jägerffigjen" mehr, am meiften aber, wie uns icheint, hat Frau Bagreef-Speranety durch ihre "Pelerins Russes à Jerusalem" Unterlage und Stoff geliefert, fo daß für das Schiefe und Läffige des abendlandischen Ruffenbegriffe mit jedem Jahre schwächere Entschuldigungegrunde übrig bleiben.

<sup>&</sup>quot;) Madame Bagreef. Speransty ift die Tochter des berühmten Grafen Michael Speransty, der unter Alexander I. eine große Rolle gefpielt und nachber als Generalgouverneur von Sibirien die Angelegenheiten dieses Landes neu geordnet hat. Sibirien hat weder Edelleute noch Sclaven; es hat nur muthvolles, handeltreibendes, intelligentes und freies Burger. und Bauernvolt.

Wir wollen an die adelige Moskowiterin, die uns dieses lehrreiche und gute Buch geschenkt, tein großes Lob verschwenden, wir wollen auch von ihrer ungewöhnlich reichen wiffenschaftlichen Ausbildung nichts Ruhmendes verkunden; nur die tiefe Renntniß des menschlichen Bergens, die septhische Melancholie, die "tristesse évangélique", wie es La-Brupère nennt, und das glangende Talent, Sitten, Gefühle, Leidenschaften und Raturscenen gu schildern, darf man nicht verschweigen. Wenn wir überdies noch die ariftofratische Urbanität, das attische Salz und die feine, allen geiftreichen und gutgesitteten Leuten angeborene Fronie als darafteriftifche Eigenthumlichkeiten Diefer Schrift hervorheben, fo ift es etwa teine galante Schmeichelei; es ift nur Gerechtigfeit und dankbare Anerkennung für die wechselvollen und leidenschaftlichen Gemuthebewegungen, deren man fich, wie beim Unblid eines antifen Marmorbildes, im Durchlefen der Pelerins Russes nicht erwehren tann. Darf aber irgend ein Gedante unfere Beforgniß über jene bemantene, den Occident bedrobende Rinde des groß-flavischen Ginheitsstaates milbern, so ift es die flüchtig bingeworfene Bemerkung ber Berfafferin, daß fich ruffisches Nationalmefen überall nur durch ftreng burchgeführte Isolirung halten konne, und daß es beim überwiegenden Uffimilirungs. trieb der Slaven im Contact mit fremder Sitte, wie am baltischen Meere, an der Ober, an der Elbe, auf Morea und in Bellas, noch jeder Zeit unterlegen fei. Diefes Geständnig verrath für fich allein ichon das Geheimniß ber ruffischen Staatspraxis und innern Politik. In anderen Canbern werden auch Bucher gefchrieben und falbungevolle, fcone Phrasen aufgetischt. Db fie aber auch Gebeimniffe verrathen und den Lefer kluger machen als er vorher war, ist eine Frage, die nicht hierher gehört.

Ift aber das Reich der Mostowiter ein Rirchenstaat mit Ballmeraper Berte. III.

einem erzgepanzerten Chalifen an ber Spige, und ift bas bon Byjang nach Riem verpflangte Dogma die Seele, ber Geift und bas belebende Brincip diefer friegerifchen hierarchie, fo find hausliche und öffentliche Andachtsscenen, Monchthum, Seriptur, Bfalmen und Rirchenväter, befonders aber gottfelige Bilgerfahrten zu bewährten Beiligthumern die naturgemäßen Rundgebungen und gleichsam ber Athmungeproceg diefer politifc. theologischen Incarnation. Die Bilgerfahrten - bas lernen wir erft recht aus diefem Buche der Frau Bagreef-Speranetv find in Rufland eine ber wichtigften Staatsangelegenbeiten, und werden mit einer Umficht und Sorgfalt geregelt und überwacht, wie bei une der Credit mobilier, Die Borfe, Die Agriculturchemie, die Traubenfrankheit, die Gisenbahn, bas Gewerbwesen und ber Rartoffelbau. Bom Cgar angefangen bis jum leibeigenen Rnecht berab geht in Rugland alles auf Bilgerfahrt, und es berricht von Archangel bis Sagion. Dros und Jerusalem ein andachtig. bugendes und glaubig-branntweintrinkendes Ruffengewimmel, wie es bei une im Mittelalter unter Gottfried von Bouillon und Tancred gewesen ift. Gelbft die Beerzuge eines Rutusoff, eines Diebitich, eines Menczifoff und Gorcgatoff find, wenn man pornehme wie gemeine Ruffen boren will, nichts als bewaffnete Rirchfahrten des beiligen Ruglands gegen Seiden und Unglaubige in Gud und Beft.

Diesem russischen Nationaldrange folgend ist Frau Bagreef. Speransty um die Ofterzeit 1847 von Rairo her durch die Bufte von Gaza nach Jerusalem gekommen und hat es, wie sie selber sagt, einige Wochen später "sans regret, mais non sans attendrissement" verlassen, um auf der gewöhnlichen Bilgerstraße über Beirut in die heimat zurückzugehen und endlich in den Schluchten der Karpathen das vorliegende Buch zu schreiben, zu dem sie den Gedankenstoff in Jerusalem gesammelt hatte.

Im Spatherbst besselben Jahres ist auch Berichterstatter zum zweiten Mal in die beilige Stadt gekommen, wo er in langerem Binteraufenthalt die perfouliche Befanntschaft der meiften Individuen machte, die in diefer Ergablung eine Rolle fpielen. Unter anderem erinnert er fich noch an alles, was ihm der neugierige, aus Creta gebürtige Mond R . . . 8 im griechischen Convent daselbst von der reichen, mit ihrem Gefolge im Patriarchat wohnenden, vornehmen und andachtigen, aber ungewöhnlich flugen ruffifchen Dame ergablte, beren mohlbestellte Caffa mohl die armen, von den griechischen Beiliggrab - Monchen ausgeplunderten Ruffen-Bilger, nicht aber die binterliftige Begehrlichkeit des geldgierigen Ruffen-Beichtigere und Erzbischofe von Betra in partibus habe fluffig machen konnen. Go warm auch die bochabelige Bilgerin für ihr anatolisches Dogma und für St. Chrysostomus im herzen fühlen mochte, so konnte sie im Gegensat jum lateinischen Clerus der heiligen Stadt und, wie fie fich schmeichelt, sogar der russischen Monche, über den niedern moralischen Standpunct, über ben Geldgeig, die Plunderungswuth und die Unwissenheit (avarice, ignorance et rapacité) der griedifch-byzantinischen Geiftlichkeit und Beiliggrabwächter sich bes peinlichsten Gindrucks nicht erwehren. Jerusalem ift aber auch Die Schaubuhne, auf welcher man ben Beift ber fich nebenbublerifch gegenüberstehenden driftlichen Bekenntniffe aus feinen Früchten erfennen fann.

Daß die heiliggrabkirche den Mohammedanern gehöre und durch eine ungläubige Tempelwache polizeilich gehütet werde, und daß die Christen am Grabe ihres Erlösers nur geduldet seien, ihr Schicksal aber und die Berachtung der Ungläubigen durch gegenseitigen Reid, durch Tücken, hinterlist und Fehdewuth nur zu reichlich verdienen, hat man uns schon oft gesagt. Durch Geld, Intriguen und Niederträchtigkeit haben die byzantinischen

Griechen ihren Rebenbuhlern überall den Borfprung abgelaufen. Rur in den Engenden driftlicher Barmherzigkeit und univerfeller Menschenliebe haben sie den Reprofentanten des lateinischen Abendlandes den ersten Rang gelaffen.

In Jerusalem, wie ce beute ift, hat alles einen griechischen Buschnitt, und wenn die Unatolischglaubenden das entschiedene Uebergewicht, welches ihnen neben ber größten Bilgergabl ber reiche Befit an Grundftuden, Saufern, Rloftern, Manufacturen und baarem Gelde verschafft, noch nicht jur Bertreibung ber Gegner benütten, fo hatte man es früher nur bem Billigteits. gefühle ber Demanli ju verdanten, ju welchem Beweggrunde in ber neueften Beit neben flarerem Berftandnig ber Beltlage auch noch ber fleigende Credit der Bestmächte bei ber Soben Bforte bingugekommen ift. Richt blog Borfe und Creditplat ber ana. tolischen Orthobogen ift Jerusalem, es ift nebenher auch bie großartigfte Finang- und Plunderungsanftalt, die unglaubliche Summen realifirt. Rur was in ben ruffischen Rirchen fur bas Beiliggrab gesammelt wird, schlägt die Berfafferin auf jahrlich fünfzigtausend Franken an. Ueberdies wird troden Brod und Baffer sammt ber Erlaubniß, in der Umgebung des griechischen Rloftere unter freiem himmel ju schlafen, von ben armen Bilgern aus Mostovien boch bezahlt. Und wenn fie fur' Abfolution, für firchlichen Segen, für Reliquien vom beiligen Rreus und für andern geiftlichen Rram den letten Pfennig bingegeben. werden fie erbarmungelos und ohne Behrung aus der Stadt ge. wiesen. Die meiften dieser Ungludlichen mußten auf bem beimwege verschmachten, wenn sie nicht burch eine weise Berfügung bes faiferlichen Gouvernements bei ihrer Landung auf der fprifchen Rufte bie jur Rudtehr nothige Summe, um fie ber geiftlichen Raubsucht zu entziehen, bei bem ruffischen Conful in Beirut zu hinterlegen verpflichtet maren.

Ein einziger heiliggrabmönch, der aus Anchra in Kleinasien gebürtige, obengenannte Erzbischof von Petra in partibus, den man deswegen in Jerusalem "Hagios Petros" nennt, und dem die Russen, ob er gleich kaum das zehnte Wort russisch versteht, doch zwangsweise ihre Sünden zu beichten genöthigt sind, hat sein Absolutions-Monopol so ausgiebig und schlau benützt, daß er für seine Person allein nach allgemeinem Dasürhalten schon 1847 die unglaubliche Summe von einer Million Franken in der Truhe hatte. Ein nicht geringer Theil dieses Geldes ist unter dem eiteln Borwande, in seiner Beduinen-Diöcese zu Wadi-Musa im peträsschen Arabien eine Kirche zu bauen, aus moskowitischer Gläubigkeit und Ponitenz gestossen.

Durch einen Extra-Beitrag zu diesem schönen und gottgefälligen Werke ihr eigenes Seelenheil zu fördern, wurde natürlich auch Frau Bagreef-Speransky zuerst in der Beicht, und da es noch nicht wirken wollte, wiederholt und mit gesteigerter Eindringlich. keit bei dem Abschiedsbesuche eingeladen. Der griechische Kloster-Dolmetsch, der die Dame das erstemal gemeldet hatte, wurde auf das sorgfältigste über Rang und Bermögen des hochadeligen Beichtkindes ausgefragt, auf das herrlichste bewirthet und für den Fall, daß es gelänge, der russischen Büßerin etwas namhastes abzujagen, durch das Bersprechen eines guten "Bachschisch", wie er es selbst spöttelnd erzählte, in das Interesse gezogen. Madame erklärte zwar ihre Bereitwilligkeit nach Kräften zu contribuiren, wollte aber vorher doch auch die Stelle wissen, auf welcher der neue Kirchenbau geschehen sollte.

— "Gott wird für uns ein Mirakel wirken, meine Tochter; es ware Sunde daran zu zweiseln", war die ausweichende Antwort des geistlichen Speculanten. Auf das weitere Drängen nach der Dertlichkeit dieses gläubig zu hoffenden Mirakels nannte er endlich seine Diöcese im steinigen Arabien.

- "Aber das steinige Arabien ift groß, mein Bater, und weil es euer Sprengel ift, habt ihr wahrscheinlich schon kirchlich visitrit?"
- "Roch nicht, meine Tochter; ihr wiffet ja, bag es ber ungläubigen Banditen wegen unmöglich ift."
- "Wer wird aber die Kirche besuchen, beren Bau noch unbestimmt in ber Zukunft ruht und in der Gewalt ungläubiger Banditen liegt?"
- "Burden nicht durch das mächtige Bort der Diener Gottes sogar Fische zu Christo bekehrt? Barum also zweiseln, meine Tochter, daß sich auch für meine künftige Rirche in ber Bufte Arabiens gläubige Bekenner finden werden?"

Auf die etwas ironische Gegenbemertung, daß in ber mafferlofen Steinwüfte Arabiens für eine ausreichenbe Fischgemeinbe wenig Aussicht fei und er am Ende wohl die Steine werbe in firchenbesuchende Didcefanen verwandeln muffen, meinte ber beilige Mann, daß seine Bugerin für eine Tochter ber Rirche viel ju gelehrt fei, und bag es fur ihr Seelenheil beffer mare, wenn fie mehr Freigebigkeit und weniger "esprit du siecle" befäße. Aber alle Runfte ber tappadocifchen Rirchenrhetorit blieben biefes Mal wirkungelos, und felbst die Endversicherung, daß unter diesen Umftanden für die Boblfahrt der Frau Bagreef. Speranoth in ber andern Welt bas ichlimmfte ju befürchten fei, scheiterte am "esprit du siècle" ber Bilgerin. Daß fie nach folden Erfahrungen Jerusalem "sans regret" verlaffen habe, wird man gern glauben. Rur wundert fie fich, wie der allgewaltige fromme Czar ein fo großes Aergerniß noch immer fortwuchern und am Nationalheiligthum bestehen laffe möge. Was der fromme Czar nicht tann, oder vielleicht nicht will, wird zulett auch in der byzantinischen Rirche der allgemeine Etel an ber Nichtswürdigkeit ber geiftlichen Oberleitung ju Stande bringen.

Durch eine besondere Gunst der Umstände hat der griechische Clerus, wie bekannt, seit mehr als tausend Jahren dem natürlichen Gesetze der Berbesserung und zeitgemäßen Umgestaltung, sie mochte von oben oder von unten kommen, jedesmal, und zuletzt durch die Türken, zu entrinnen und so das Berderbnis in Permanenz zu erhalten, Mittel und Wege ausgefunden.

Dem Contact des fittlich höher ftebenden Occidents und feiner fortschreitenden Renntniffverbreitung werden auch die tief gefunkenen Nachfolger Des Johannes Chrysoftomus in Die Lange nicht widersteben konnen. Es liegt im innerften Rern der driftlichen Bolfer ein wohl zeitweise zu verhullendes, aber nicht völlig ju gerftorendes Residuum sittlicher Rraft und tugendhafter Energie, welches Residuum auf dem Gebiete der Bolitif wie der Moral in der außersten Roth und hoffnungelosigfeit - in ipso urbis incendio atque desperatione omnium salutis - noch jederzeit ale lette Inftang rettend bervorgetreten ift. Wir durfen nicht anzüglich sein und magen es mit Umgehung allbefannter und schlagender Exempel nur auf bas Factum bingubeuten, baf g. B. bei Intierman und früher auch noch irgend anderewo nur die selbsthelfende Tuchtigkeit des gemeinen Mannes, nicht der ärmliche Beftand oberftfeldberrlicher Beisheit ben Ruin abgewehrt und das verlorene Spiel gewonnen habe. Dieser lette, unfterbliche und beilige Gedante, der die gange Butunft ber gesitteten Belt im Schoofe tragt, lebt und gabrt im Bergen bes großen Chriftenvolks der ruffischen Slaven vielleicht nicht weniger frisch, als bei bem feines sittlichen Reichthums wegen mit Recht viel gepriefenen Germanenftamm. Die Bahrheit Diefer Borausfetung anschaulich barguthun, scheint wesentliche Beranlaffung und leitende Grundibee bes Wertes ju fein, mit welchem Frau Bagreef-Speranoth bie europaische Literatur bereichert bat.

-Rach gemeiner Pilgersitte hat auch die Berfasserin in der

Beiliggrabtirche eine Racht Bigil gewacht, verschont aber ben Lefer mit den Erguffen ihrer "Sentimens" und buffertigen Berknirschung à la Poujoulat. Mehrere andere Ruffen, vornehme und geringe, befannte und unbefannte, hatten biefelbe Racht gufällig gu ihrer Bigil gewählt. Rurg und felbft pitant - benn ohne Epigramm von folden Dingen ju reben ift bei gefundem Sinn eine Unmöglichkeit - wird biefes mostowitische Rotturno bargestellt, wird die Banderung burch die matterhellten weiten Räume und das Mancherlei der Begegnungen flüchtig aufgezählt, enblich aber bei einer verständig blidenden Kaufmannswittme, der Tochter eines Landgeistlichen aus der Nachbarschaft von Twer, angehalten und auf einer abgelegenen Tempelstelle ein 3wiegespräch eingeleitet, in welchem biefes "Weib aus bem Bolf" in langer Ergablung ihre Schidfale von Anbeginn bis jum glud. lichen Busammentreffen mit ihrer vornehmen Landegenossin am Grabe des Erlofere ichildert. Der Dialog fpinnt fich fort mit fteigendem Intereffe die gange Racht, und zeigt nicht blog ruffifche Bertchreweise und Redeform zwischen Goch und Rieder, er malt im großen Styl ein Lebensbild der unteren und mittleren Bolksclaffen Ruglande, ihre Leiben, ihre hoffnungen und ihr Beftreben, wie une scheint, so wahr, so vollständig, so nüchtern und doch mit fo frischem Colorit, wie es unseres Wiffens, wenigstens bei den Ruffen, noch nicht dagewesen ift und mit den Borftellungen, wie fie im Occident circuliren, feine große Aehnlichkeit befint. Dieses mosto mitische Boltsconterfei beißt bei ber Berfafferin "une nuit au Golgatha" und füllt ben größern Theil bes ersten Bandes ihrer "Pélerins Russes à Jérusalem".

Held und Gegenstand des Restes so wie des ganzen zweiten Bandes ist ein junger russischer Edelmann vom höchsten Rang und von unermeßlichem Reichthum aus der Nachbarschaft von Rowgorod.

Um Altar bes griechischen St. Ratharina-Rlofters ju Jerufalem fab die Berfafferin den pontificirenden Athos : Monch hilarion, beffen Jugend, Blid, Stimme, Buche und auch im bemuthigen Bugerfleide felbftpeinigender Cafteiung noch unverwischbare aristofratische Formelegang fie an eine ber glanzvollsten Erscheinungen der Salons von St. Betersburg erinnerte. hochgeborne Beltüberwinder erfannte auch feinerseite, wer ibm gegenüberstand, batte aber doch den Muth, im Tempelhofe, wo die Berfafferin in lebhaftem Gespräche über diese romanhafte Erfcheinung bei einer ruffifchen Ronne bes befagten Rlofters ftand, zwar nicht ohne fichtbaren innern Rampf, aber doch ohne ein Wort zu fagen, vorbeizugeben und in der Ginsamkeit ber Belle ju verschwinden. Seraphina, fo hieß Die Ronne, mar die Muhme best jungen Pontifer, wollte und durfte aber für den Augenblick feine nabere Austunft über die geheimnigvolle und tragifche Metamorphofe ihres Reffen, des Athos-Monches Silarion geben. Ein versiegeltes Manuscript, bas sie unserer Bilgerin unter ber Bedingung anvertraute, es erft in Europa und nicht vor Umfluß von funf vollen Jahren ju öffnen, werde bas Rathfel ber unerhörten Liebestataftrophe lofen, Die eine ber beneidenswertheften Existenzen im Reiche ber Mostowiter in ber erften Bluthe gefnict und aus ben vergolbeten Balaften ber Czarenresidenz in die romantisch umschattete Ginfiedlerhutte eines bildermalenden Rlofterbruders auf Sagion-Dros berabgezogen bat. Das im Frühjahre 1847 ju Jerusalem überlieferte Manuscript ward in treuer Erfüllung bes Belöbniffes von ber Empfangerin wirklich erft 1853 geöffnet und der vollständige Inhalt, die mit feltener Runft und mit binreißender Beredfamteit verfaßte Selbftbiographie des Ginfiedlers P. hilarion, ehemals Grafen \*\*\* auf Nowopolje bei Nowgorod, unter bem Titel "le moine du Mont Athos" auf nicht weniger als 376 Seiten den "Pelerins

Russes à Jérusalem" einverleibt. Es ift ein mit Meisterhand geformtes Relief ber vornehmen Russenwelt, ihrer Licht und Schattenseiten — ein Bild, bas vielfach selbst für Eingeborne und Standesgenossen als prode oacevoor gelten kann.

Frau Bagreef-Speransty wird ohne Zweifel wiffen, daß man feit bem Congreg von Nachen im Lande ber Riemes, ohne in ber öffentlichen Meinung empfindlich einzubugen, die Ruffen, felbft wenn fie es verdienen, nicht mehr loben barf. Die leifefte Unerfennung ruffischer Borguge erregt Ralte und Berbacht, weil bei aller individuellen Liebenswürdigkeit doch die Ration im Gangen und ihr politisches Regiment insbesondere fich bei uns keiner großen Sympathie ju erfreuen bat. Sogar ber alte Beibenspruch: "virtus et in hoste laudanda est," hat den Ruffen gegenüber bei ben abendlandischen Christen teine Geltung mehr. Fremde Borguge, wenn man fie nicht wegdisputiren tann, boch wenigstens zu ignoriren, gilt bei une für eines ber wirtfamften Mittel seine patriotische Gesinnung kund zu geben, und bie verfallene Große des Baterlandes wieder berguftellen. Nationalvorurtheilen ichroff entgegenzutreten, wird aber feiner magen. ber ben Frieden liebt, und die Achtung berjenigen nicht verscherzen will, mit benen er leben muß. Rur dieser eigenthumlichen Stellung muffen Sie es zu gute halten, wenn ber Berichterstatter jum Schlusse nichts weiter sagen will, als daß die "Pelerins Russes" ber Frau Bagreef-Speranoth bei allem Reis bes Romans für ihn das volle Gewicht der Wahrheit und nicht selten die erschütternde Wirkung der antiken Tragodie hatten.

#### Dr. Philipp Wolff:

- 1) Jerusalem. Nach eigener Anschauung und den neuesten Forschungen.
- 2) Arabischer Bragoman für Besucher bes Beiligen Landes.
- 3) Munllnkat. Die sieben Preisgedichte der Araber ins Deutsche übertragen.

#### (1857.)

Es geht am Ende mit Palaftina und Jerusalem wie mit Bellas und Athen. Das eine wie bas andere ift gleichsam bas Lebenselement bes großen Literatenheeres im Occident, bas unerschöpfliche Borrathehaus fur Brod und Chrenfold, für Beitvertreib, Ordensband und Ruhm. Bollte einer zusammenstellen, mas feit dem Wiederermachen der claffifchen Studien bis gur letten Leipziger Meffe von akademischen Abhandlungen, Schulprogrammen, fritischen Excurfen und Streitschriften, an Compendien, Lefebuchern, Reifebeschreibungen, Bartial - und Univerfalwerten über bas tleine Bellas im Allgemeinen und über bie wißigen Landsleute bes Aristophanes insbesondere nur in Deutschland erschienen ift, er tame nicht and Biel. Sat unlängst Grote's Riesenwerk ber Geschichte Griechenlands viele Rleinmuthige erfcbredt und jum Glauben verleitet, die Sache fei jest im Befentlichen abgeschlossen, das Thema ausgelaugt, die Rachfrage erschöpft, so wird man burch die rasch hintereinander auftauchenden Schriften über Griechenland wieder vom Gegensat überzeugt.

Der hundert- und noch einmal hundertfach durchgefnetete Stoff gewinnt unter ber hand ber europäischen Taufenbfunftler immer wieder neue früher nicht gekannte Formen, und man lieft ben eben aus ber Breffe tommenden erften Band ber griechischen Gefcichte von Ernft Curtius mit berfelben Gier, als hatten Mar Dunder und andere in ber Sache noch nichts gethan. Buch bes orn. Curtius bringt neue Unfichten mit neuen Gruppirungen bekannter Dinge; neue Thatsachen bringt es nicht; es weist auf teine bisher verborgene Ertenntnifquelle bin, zeigt aber vor vielen anderen Bestrebungen flar genug, daß bie Deutfchen die fchwere Runft, über Allbefanntes und scheinbar Abgebroschenes "Causeur agreable" ju sein, nach und nach unseren weftlichen Nachbarn abgelernt haben. Die deutsche Rathebermuse Der erfte Unffoß ift von Theodor Mommsen wird amusant. ausgegangen und icon entgundet die eisthenanische Stylkunft bie Gifersucht eines Cuvillier-Rleury und felbft eines Abolf Thiers. Das ift ficher ein großes, die politischen Bestände in Europa vielleicht wesentlich umgestaltendes, von den gewandteften Diplomaten ebenfo wenig vorber berechnetes Ereigniß, wie die Bewegung von Anno 1848.

Ob aber dieses Nimmer-an-ein-Ende-tommen der Wissenschaft ein Segen oder ein Fluch, eine Rothwendigkeit oder ein freies Wollen sei, wer möchte das entscheiden? Nur wissen wir alle und haben es erst neuerlichst im Köppen gelesen, daß die Sehnsucht nach Stillstand und die Furcht vor der endlosen Wandelsseala der Brahmanischen Incarnationen als Reaction und letzten Trost Buddha's Lehre vom absoluten Nichts, vom Tode der Seele, vom "Nirwana" hervorgerusen hat. War vielleicht Gregor von Nyssa, oder ist heute Abbe Goume ein christlicher Buddha, der das müde Abendland von der Qual des Fortschritts und des Wissens erlösen sollte? Den ersten Bersuch hat der Genius der

Menschheit durch St. Chrysostomus vereitelt, den letten aber durch eine Intervention zu Schanden gemacht, auf welche Niemand rechnen durfte. Seitdem ist der Glaube wieder allgemein, der Mensch könne sich der Last des Gedankens und der geistigen Fortbewegung unter keiner Bedingung ganz entziehen, und es musse solglich das Bestreben in Europa neben der Politik auch noch die Wissenschaft sest zu bannen, unter allen Thorheiten der Zeit die hoffnungsloseste und die größte sein.

Bor weniger ale Jahresfrift hat Jemand in Ihrem Blatte die "Pelerins Russes à Jerusalem" der leider zu fruh verftorbenen Frau von Bagreef - Speranoty jur Anzeige gebracht. und nebenher nicht undeutlich ju versteben gegeben, es sei biefes der lette Berfuch und der einzige Beg, ohne todtliche Langweile noch eine Palaftinaschrift ins Publicum ju bringen. Der Berfaffer der Eingangs genannten drei Arbeiten, besonders Dr. 1 und 2, hat aber der Blafirtheit Ihres Anzeigers zum Trop bewiesen, daß man auch ohne die feine Fronie der Mostowiterin und ohne die hypergrundliche Polemit Toblers ins Spiel gu bringen, noch mit Gunft und Beifall über Jerusalem reden Sind aber die Bucher hauptsächlich in der Absicht geschrieben, daß man sie taufe und lese, so bleiben in diesem Buncte Die Concurrenten des Berfaffere Diefer brei Schriften mit ihren grundlichsten und dicteibigften Werken vermuthlich weit hinter ihm jurud. Richt mas breit, gelehrt und grundlich ift, bewegt Sinn und Borfe ber Lefewelt. Der Mensch will mit moglichft geringer Unftrengung bes eigenen Dentvermogens unbestreitbare Resultate seben und nebenher billig und coulant unterhalten fein.

Eine Fahrt in das heilige Land wird bei ber fteigenden Macht und Autorität der Christenheit jest ungefähr ebenso billig, leicht, schnell und sicher, wie vor kurzem eine Tour jum Batican ober jur Grotte Posilipo abgethan.

Man hat — mit Schreden sei es gesagt — über die hesperische Halbinsel ganze Bibliotheken componirt, und doch wird ohne Ernst Försters Handbuch in der Tasche Riemand in das Land der Citronen ziehn. Denselben Dienst wie Ernst Förster für die Reise nach Italien hat Dr. Wolff für die Bilgersahrt nach Jerusalem verrichtet, jedoch mit dem wesentlichen Unterschiede, daß der neue Palästinaguide des Hrn. Dr. Wolff bei gleicher Leistung viel handsamer und dunner und nebenher auch viel wohlseiler als das Förster'sche Bademecum ist.

Einer umftandlichen Inhaltsanzeige bedarf es bier ebenfo wenig ale irgend einer gelehrten Analyse bes Begenftandes, ba aus den mehr als funfgig Reisebeschreibungen, die nur feit Chateaubriand's Itineraire über Palaftina erschienen find, jeder Lefer in Europa das fleine, fteinige, ausgelaugte, maffer- und baumlofe Land der "Schnsucht" bis ins einzelne tennt, von activer Polemit aber und von anstreitbaren neuen Thesen im Buchlein selbst auch nicht die leiseste Spur zu entbeden ift. Dan braucht weder Drientalift noch Gelehrter überhaupt ju fein, um diese Schrift des hrn. Dr. Bolff ju lefen. Die Arbeit ift gang auf den Mittelftand der Gebildeten berechnet und folgt neben eigenen Anschauungen in der Sauptfache jenen gemäßigten, selbft der Legende vielfach ihre Berochtigung gestattenden Aufstellungen, welche durch Toblere Palaftinaschriften in Deutschland allgemein jur Geltung gefommen find. Irgend etwas neues ju fagen und die Kenntniß des heiligen Landes in irgend einem wesentlichen Buncte weiter zu bringen, liegt nicht in ber Ratur einer folchen Schrift. Es follte fich vielmehr aus dem unermeglichen, nicht mehr leicht ju bewältigenden Palaftina-Material ein ftereotypes Bild von Jerusalem und ber umliegenden Landschaft gestalten,

ein Bild das Jedermann leicht übersehen, Jedermann ohne viel Rachdenken verstehen und das selbst der linguistisch und periegetisch weniger geübte Pilger ohne Berlegenheit handhaben und als bündiges Orakel in allen Röthen befragen kann. Diese nüchterne, einsache und nügliche Aufgabe hat Gr. Dr. Wolf vortrefflich gelöst, und nebenher von neuem bewiesen, daß die gelehrte Arbeit immer am besten gelingt, wenn das Thema unter dem geistigen Können und Bermögen des Berfassers sieht und er, wie der discuswersende Ulysses bei den Phäaken, ohne die letzte Kraft in das Gesecht zu bringen, gleichsam spielend ans Ziel gelangt.

Bloß geographisch-statistische Angaben und trodene Nomenclaturen, wenn auch mit etwas Grammatik und berkommlichem Bilgerenthufiasmus ausgebohnt, waren indeffen doch nicht hinreichend, um dieser Schrift den nöthigen Credit ju verschaffen. Es wird aber neben Rlima und Temperatur auch von der Thierund Pflanzenwelt, von den Menschen und ihren Sitten, vom moralischen Gehalt und geistigen Bermögen, von Schule und Unterricht und von der gangen Art des Daseins der Bewohner Jerusalems, von ihren politischen, firchlichen und ökonomischen Berhaltniffen und überhaupt von Allem geredet, mas ber fremde Banderer ju ausreichendem Berftandnig bes Landes miffen foll. Der Ausbrud felbft ift überall furg, gemeffen und nuchtern, dabei aber doch fliegend und nicht ohne Farbe und Lebendigfeit, weil der Berfaffer vielerlei weiß und völlig herr feines Stoffes Als wesentliche Zierde und Nachhülfe muffen die fünfunddreißig in den Text gedruckten Illustrationen gelten, Die ebenso niedlich als plastisch-mabrhaft find und in einem folden Buche nicht fehlen durfen.

Der Berfaffer, wie man aus Rr. 2 und 3 erfieht, ift neben ber grabifchen Buchersprache auch bes in Balafting gebrauchlichen

Bulgärdialects in ausreichendem Maße kundig. Und doch hat er sich in bescheidenem und klugem Mißtrauen auf seine linguistische Durchbildung nur mit der größten Borsicht und nicht ohne Beirath erprobter Arabologen an die Ausarbeitung seines kleinen Dragoman gewagt. Das Broschürchen hat nur 77 Seiten, ist aber als erster Bersuch einer praktischen Anleitung zum Ararabischsprechen für deutsche Palästinapilger von ganz besonderem Werth. Es läßt sich ja nichts traurigeres denken, als die Wanderung durch ein sehnsuchtsvoll und heiß geliebtes Land ohne alle Möglichkeit, mit den Eingebornen in lebendigen Berkehr zu treten.

Der Berfaffer mag fich leicht denken, daß jeder in folden Dingen nicht völlig fremde Lefer biefen Theil feiner brei Leiftungen mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Aus dem porliegenden, überreichen, über Europa Berftreuten Material einen Buide über das spannelange Beilige Land aufzustellen, erfordert im Bergleich jum "fleinen arabischen Sprechsaal" nur einen geringen Aufwand von Belehrfamteit und Runft. Die Aussprache der arabischen Wörter und ihre Transscription ins Deutsche wird Dant der bulfe arabischer Dolmetsche und im Lande eingelebter Europäer mit einer Sorgfalt und Schärfe behandelt, die für Rritik nicht viel Raum gestattet. Und doch weiß ich noch nicht gang gewiß, ob der Araber das turtifche "Bin. Bafchi", Chef über Taufend, nicht blog Bimbafchi aussprechen, fondern auch das in seinem ABC mangelnde Saghor Run der Türken durch ein Mim erfeten und Bimbafchi fchreiben foll (G. 38). gegen mare es fur Unfanger, mas in der Regel boch die meiften Beiliggrabpilger find, gewiß eine Erleichterung, wenn neben ber echt deutschen Uebersetzung der arabischen Conversationenberafen im Büchlein auch noch die wortliche Uebertragung flande, dami der Lernende nicht papageienartig nachplaudere, mas er nicht verfteht. Go j. B. haben die Araber für unser deutsches "Wie geht's"

die drei Phrasen kês kêsak, kês hâlak und kês ssahetak (S. 56), wörtlich: Wie (ist) deine Laune? Wie dein Zustand? Wie deine Gesundheit? — Die deutsche Frage "Wie alt bist du?" lautet auf Arabisch auch "ibn kem sene ent" (S. 57), d. i. der Sohn wie vieler Jahre (bist) du? — Wenn der Berfasser auf die Erkundigung "Was gibt es Neues" die arabische Antwort "ma sama't sche" mit "ich weiß nichts" übersetz, ist es auch nicht ganz genau, weil es wörtlich "ich habe nichts gehört" lauten müßte. — Beim Weggehen sagt der Romane "Abieu oder Addio", der Germane "Lebewohl", der Araber "Chatrak" (S. 61), was wörtlich weder Adieu noch Lebewohl, sondern "Dein Berlangen", "Dein Gemüth" bedeutet.

Mit diesen Bemerkungen hat man keinen Tadel ausgesprochen, keine Kritik gemacht; es soll nur eine Meinung, ein Rath, ein Borschlag sein, den man beachten oder auch übersehen kann. Der "kleine Dragoman" ist nicht für Leute geschrieben, die sich selber helsen können; er ist die Zustucht aller jener Palästinawanderer, die vom Arabischen noch nichts wissen, aber doch etwas lernen möchten.

Nr. 3 der Dr. Wolffschen Publicationen, die deutsche Uebertragung der sieben Preisgedichte der Araber, lassen wir als einen Gegenstand rein philologischer Gelehrsamkeit hier unberührt, weil sich, ohne den Urtezt bei der Hand zu haben und ohne Nebeneinanderstellung früherer Bearbeitungen mit dem neuesten Bersuche in der Sache doch nichts verständiges sagen ließe. Hiezu ist jest keine Zeit und wäre hier auch nicht der rechte Ort. Man muß ja auch Hrn. Schlottmann noch etwas zu thun übrig lassen, sintemal er unlängst einen so warmen Eiser für richtiges Maß in Lob und Tadel unnöthig zur Schau getragen hat.

## Joh. Jos. Ign. Pöllinger: Beidenthum und Judenthum. Borhalle zur Geschichte des Christenthums.

(1858.)

Der Berfaffer bieses Buches ift nicht ben Jahren, aber ben Thaten nach ein Beteran der Wiffenschaft, nebenher einer der größten Bücherkenner unserer Beit und ale Rirchenhiftorifer, Religionsphilosoph und ausgelernter Meister ber Controverse nicht blog allen Gelehrten Deutschlande mobibefannt; sein Ruf ift ein europaifcher, weil das Gewicht und die Bedeutung bes Döllinger'schen Wortes in allen Fragen des kirchlichen und religiösen Wiffens von gang Europa anerkannt und nicht felten auch empfunden wird. Wenn dialectische Scharfe, wenn ein ruhiger fubler Blid, wenn umfangreiches Wiffen, bas nie versagende Wort und eine an Theodor Mommfen und Sammer-Burgftall mahnende Arbeitefraft zu einer Untonomafie berechtigen und er felbst ober feine Standesgenoffen nicht protestiren, mochte ich ihn den Gorgias ber driftlichen Theologen nennen. Mit der Anerkennung eines feltenen Talentes indeffen und eines wohlbegrundeten wiffenschaft. lichen Rufes ift noch nicht ausgesprochen, daß man in jeder Meinung des Gepriesenen auch die eigene Unficht wiederfinde und daß man überall als unbedingter Profelyt feiner Argumente gelten wolle. Unfere Bege geben in vielen Dingen weit auseinander, und irgend eine rein firchliche Schrift bes Berfaffers fritisch zu besprechen, ware mir niemals in ben Sinn gekommen, weil ich von der Lieblingsbeschäftigung meiner Jugend - ben kappadocischen Kirchenvätern und den Bollandisten — schon längst abgesprungen und nicht etwa jum classischen Beibenthum, wie Julian der Apostat, wohl aber ju den heidnischen Classifern übergetreten bin, und in ihrem beitern Berkehr gegen die Leerheit und die Langeweile des schnellverrinnenden Lebens die einzige und lette Medicin gefunden habe. Un firchliche Dinge freilich fann man mit solchen Gesinnungen die Sand ohne Gefahr nicht legen, weil von den Gottesgelehrten an Empfindlichkeit felbst die empfindlichsten aller Sterblichen: die Dichter und Grammatifer, noch übertroffen werden, und mit Gefühlen, die Millionen Menichen den innern Frieden geben, überhaupt nicht zu icherzen ift. Auch ift es, wenn ich bier eine Ausnahme von der Regel mache. nicht etwa der fatholische Beiftliche, nicht der Theologe, ja nicht einmal der Chrift, von dem ich rede, es ift der ausgezeichnete Belehrte, der vortreffliche Stylift, der Doppelganger meiner eigenen Studien, es ift - um es mit Ginem Worte ju fagen - ber Philosoph bes classischen Beidenthums, auf den ich die Ausmertfamteit des gelehrten Bublicums lenten mochte. Nimmt man drei oder vier Perioden, die, wo nicht den katholischen Dogmatiter, fo boch ben Chriften vermuthen laffen, aus dem Buche weg, so konnte ein Seneca oder irgend ein genigler Beide aus ber Schule des Pythagoras ebenso gut als ein fatholischer Presbyter aus Munchen ber Berfaffer fein. Soffentlich nimmt Dr; Clement mit seiner neuesten Sammlung lateinischer Rirchenpoefien tein Mergerniß, wenn ich von den beiden ftreitenden Grund. Elementen, dem driftlichen Glauben und dem heidnischen Wiffen, letteres allein im Auge behalte und mit aller Achtung por dem erstern diefes Dal am zweiten allein meine Freude babe.

Die wiederholten Bemühungen, Die neun Mufen des Beffobus aus dem Occident ju vertreiben, muffen wiederholt miglingen, weil ein geheimer Instinct bas bemantene Band gwifchen dem heidnischen Gedanken und der christlichen That in Europa nicht gerreißen läßt. Ja, bei den Culturvolkern des Occidents ift die Ueberzeugung allgemein, daß ohne jenes geistige Testament bes claffichen Alterthums weder die humane Gefittung in ber Welt überhaupt erhalten und fortgebildet werben konne, noch ein mabres Berftandnig bes Chriftenthums felbft möglich fei. Und die Bahl berfenigen, die bas Beidenthum als bloge Regation, als damonischen Jerfal, als Chaos und Unnatur betrachten, und bagegen meinen, bas Chriftenthum fei ohne innern Bufammenbang mit ber Bergangenheit gleichsam als unmotivirter Act gottlicher Willfur er abrupto in die Welt gefommen, schwindet fichtlich, um dem Glauben Plat ju machen, bag bei allem icheinbar Rufalligen im Beifte bes Beidenthums eine gewiffe Befehmäßig. telt, ein Eingeben Diefes Beiftes in immer bestimmtere Formen zu erkennen sei, und daß vom dunkeln Urquell aller geistigen und sittlichen Erkenntniß die menschlichen Dinge in natürlicher Stromung auf bie Beit berabgefloffen feien, wo das Chriftenthum nach Aufzehrung ber letten Rraft als Nothwendigkeit und als einzig möglicher Rettungsfaden aus verzweiflungevollem Babyrinth erscheinen und mit seinem Inhalt die große Leere wieder füllen mußte. In diefem Gebanten liegt etwas eigenthumlich Beruhigendes und Tröftliches, weil flares Berftanbnig, weil Dag, Blan und Ordnung auf geiftigem Gebiete wie in der Politit bem Menfchen von jeher ein Bedürfnig war. Diefem Bedürfnig qu begegnen und eine in der wiffenschaftlichen Behandlung der Rirchengeschichte oft genug gefühlte Lude auszufullen, bat es an Berfuchen bieber nicht gefehlt. Und ift herr Döllinger auf diesen Gedanken auch nicht zuerft verfallen, fo hat er ihn mit Sulfe

ber fremden Borarbeiten und des eigenen Ingenium doch lichtvoller, glänzender und vollendeter durchgeführt, als alle die vor
ihm an das Unternehmen gegangen sind. Der Berfasser hat die
zerstreuten Lichtfunken der Borgänger in Einem Brennpunct concentrirt und ein mit wahrer Kunstlerhand gemeißeltes Bild des
Alterthums hervorgebracht, welches in der Hauptanlage selbst dem
strengsten Richter neu erscheinen und genügen muß.

Das Buch selbst hat nicht weniger als 885 Seiten Lexicon-Octav; der Inhalt gruppirt sich aber so lichtvoll und übersichtlich um den Centralgedanken, dag man fich gleich beim erften Ueberblid den Plan des Berfes und den Idcengang bes Berfaffers felber conftruiren fann. Diefer Centralgedante tritt uns wie die Inschrift eines coloffalen Monuments gleich am Portal entgegen. "Der Genius bes Alterthums, beißt es in ber Borrebe, versucht, erschöpft, verbraucht alle auf der einmal gegebenen und überlieferten Grundlage möglichen Combinationen, die ganze ihm inwohnende plastische Rraft. Erft nachdem er vollständig fich verleiblicht, nachdem jede feiner Doctrinen, Formen und Inftitutionen ihre Lebenstraft erprobt und - aufgezehrt bat, tritt mit dem Zeitalter der Antonine der große, den Zeitgenoffen freilich nicht fichtbare, von Benigen nur geahnete Benbepunct ein, und wird ein Blatt in der Geschichte des menschlichen Geiftes umgeschlagen." - In ben Sinn Dieses umgeschlagenen Blattes einjudringen und ihn Jedermann verständlich ju deuten, b. b. um das verborgene Reimen und das endliche Hervorbrechen der größten Erschütterung, Die bas menschliche Geschlecht in feinen edelften Beständen je getroffen, in ihrer geheimnigvollen Bert. stätte ju belauschen, bat der Berfaffer in feinem Berfe den umfaffendften, bis jest bekannten Berfuch gemacht.

Warum fürchtet man sich vor Worten und warum scheut man sich, in der siegreichen Begründung des christlichen Glaubens- und

Ideenfreises die durchgreifendste, vollständigfte und lehrreichste aller socialen Revolutionen zu erkennen? Sat diese sociale Revolution nicht alles, mas im Orbis Romanus zu Recht bestand, umgeworfen? Sat fie nicht von ben unscheinbarften Unfangen. pon ber verachteten Opposition eines kleinen Saufleins von "Sandwerkern, Beibern, Bettlern und Sclaven" in einigen Bintelgaffen von Rom ausgehend, das burgerliche Gefet, die Roftra auf bem Forum, die Gotter bes Capitoliums, ben öffentlichen Cultus, die taiferliche Administration, das Diadem, das Scer, die gesellschaftliche hierarchie, die Sitte und ben Besithstand ber Romuliden langfam, aber mit furchtbarer Geduld unterwühlt, und nach dem unwiederherstellbaren Banterott aller sittlichen und politischen Triebkräfte den Blan einer neuen Weltordnung auf Die Ruine hingezeichnet? Unter Rampf und Widerstand geht ber Ausbau diefer neuen Weltordnung ohne Paufe fort. Und eben weil nichts in der Welt die Thorheit der Beifen belehren, nichts ben ichlaftrunkenen matten Blid ber Gewalt bedeuten tann, ift die driftliche Revolution permanent.

Wir sind nicht wenig auf das Prognosticon begierig, welches der Verfasser im Versolge seines Wertes dem christlichen Bewegungsgedanken stellen wird. Bis jest hat sich die Wirksamkeit dieses christlichen Bewegungsgedankens über die Grenzen des alten Imperium Romanum und über die nächsten Dependentien hinaus nur langsam bewährt, im Kampse gegen den Brahma-Buddha aber und gegen den Consucius sich besonders schwach gezeigt. Auch hat er bisher kaum den fünsten Theil der Erdbewohner in seine Bahn gezogen. Sogar Rückschritte, Berluste und Niederlagen sind theilweise eingetreten. Und Niemand vermag vorherzusehen, ob der weltbewegende göttliche Gedanke bloß mit den altererbten Streitmitteln der romanischen Centralisation die an den Islam verlorene Terrainbälste wieder zu gewinnen

und am Ende den ganzen Erdboden auf den im Evangelium ausgesteckten Grad der Bergeistigung zu erheben gegründete Aussicht hat. Dem Christenthum in seiner irdischeftechlichen Incarnation kann man nicht ohne Grund denselben Borwurf machen wie der politischen Opposition: es zerstört schnell, ist aber langsam, wo nicht gar machtlos im Reugestalten, wenn sich ihm als bindende und civilisirende Krast nicht ein drittes Element beigesellt. Die Berbreitungsschnelligkeit des Christenthums als Beweis seines göttlichen Ursprungs gelten zu lassen, ist bei der gesteigerten Actenkunde von jetzt an weder nöthig noch schlußgerecht.

Die Ueberzeugung aber, daß fein Deus ex machina, sondern überall nur die ewigen Besetze der sittlichen Weltordnung im Spiele waren, ift im Gemuthe des Lefers nur durch ein Rundgemalbe, durch ein erschöpfendes, Bug fur Bug aus der Birt. lichkeit entlehntes Conterfei des gesammten im Orbis der Casarn eingerahmten griechisch - romischen Alterthums bervorzubringen, durch ein Bild, fage ich, ju welchem die gange Fulle bes beidnifchclassischen Gedankencapitale ben Juhalt, die Farbe und den Umrig liefern muß. Mit einer Zeichnung Diefer Art hat in fleinerem Magftabe, aber mit Meisterhand, Alegis de Toqueville jum Berftandniß der noch nicht ausgegohrenen, noch nicht abgeflarten und versöhnten großen französischen Staateumwälzung von 1789 unlängst seine Beitgenoffen überrascht. Bur Berrichtung abnlicher Thaten bedarf es aber mehr ale Gifer, mehr ale bloge Redlich. feit und guten Billen; es ift bier ein Biffen, eine Sinnestiefe, eine Beiftesfreiheit und ein physisches Ronnen nothig, wie es die Ratur von jeher nur ausnahmsweise verlieben bat. wenn wir im Berfaffer einen diefer reichausgestatteten und bevorzugten Gunftlinge ber Mufen erkennen, fo darf ein folches Urtheil nur die Frucht des ftrengsten und gewiffenhafteften Gramens feiner Leiftung fein. Ohne eigene Bortrautheit indeffen

und ohne langwierigen Bertehr mit ber Gesammtüberlieferung des classischen Beidenthums wurde das Examen felbst mit Rugen Der Leser foll fich nicht verwundern, faum angustellen fein. wenn hier mit mehr als gewöhnlicher Sorgfalt und mit ungewöhnlicher Behutsamkeit vorgegangen wird. Die Gefahr anguftogen liegt nabe, und gewiß ift bas religiofe Element unter allen Gegenständen miffenschaftlichen Forschens berjenige, in welchem bas Lob des einen am leichteften und häufigsten als Tabel und Berfürzung bes andern angefeben wird. Da aber ein Bert, wie das vorliegende, wenn es halten foll mas es im Borworte verspricht, ohne die geistige Berlaffenschaft des classischen Alterthume nach Inhalt und Gedankengang vollständig zu überfeben, nicht möglich ift, jur Bewältigung bes coloffalen Materials aber auch das genialfte Menfchenleben nicht mehr ausreicht, fo ift der erfte Gindruck beim Erscheinen folder Schriften gewöhnlich Unluft, Zweifel und Berbacht, weil ber Menfch im Allgemeinen nur bas für möglich halt und gelten lagt, mas er felbft verrichten ju können glaubt. Der Berfaffer wird es felbst am besten fühlen und auch gern eingestehen, daß er ohne bie gahllofen Borarbeiten, Uebersetungen, Commentarien und historischephilosophischen Einzelpraparate, die der Fleiß der Gelehrten vor und neben ihm ju überfichtlichem Berftandnig ber alten Autoren geliefert hat, mit feinem Thema nicht aufgekommen ware. Aber alle diese Borarbeiten, Commentarien und Gingelpräparate ber Borganger ju tennen, ju lefen und ju prufen, ben neuesten Stand ber Forfchung überall zu erlauschen, und die Werke des Alterthums felbft, wenn auch nur flüchtig, im Driginal ju lefen, überfteigt die gewöhnlichen Arbeitstrafte miffenschaftsbefliffener Leute in einem Mage, daß man einem folchen Conquistador auf dem Gebiete der Gelehrsamkeit überall genau auf die Finger feben und ihn ebenso beharrlich wie er selber ist im irrsalvollen Labyrinth

seiner Constructionen verfolgen muß. Man will wiffen, ob und wo er fremdes Gut als Eigenthum verkaufe, und namentlich ob er anderer Leute Citate ohne zu prüfen blind nachcitire, wie man es in sogenannten Original- und "Bahnbrecherwerken" bei genauerem Nachsehen oft genug finden kann.

3ch habe Beit und Dube nicht gescheut, von den 2912 Citaten Diefes didleibigen Buches, fo weit die angezogenen Schriften bei ber Sand maren, bas meifte und wichtigfte ju verificiren. Und wenn ich den Berfaffer von der Unachtsamkeit, ohne jegliches gemiffenhaft zu prufen, vorgangerische Citate nachzuschreiben und bie und da felbft nur halbrichtig, einige Male auch gang irrig auf classische Stellen hinzuweisen, nicht ganz ledig fprechen tann, fo muß ich doch zugestehen, daß bei weitem die Dehrzahl, besondere in den Werken des Alterthume, die Probe halt und ben Beweis liefert, daß fich der Berfaffer jur Stute feiner Thefen in ber Sauptfache durchgehende auf Gelbstgelefenes beruft. Um bem Berfaffer auch in der That ju zeigen, daß er in diesem Buncte wenigftens von läglichen Gunden nicht gang frei geblieben, will man ihm von ber geringen Bahl gang irriger Belege nur ein einziges vorhalten, beffen nachläffige Stellung ben Lefer vor allen übrigen unangenehm berührt. Rach Seite 481 foll beim Ueberhandnehmen griechischen Erziehungswesens in Rom icon Cicero's Grofvater die mertwürdige Erfahrung gemacht haben: "daß bei einem Römer seine Bosartigkeit im Berhaltniß ju feiner Bertrautheit mit den griechischen Autoren machse." -218 Nachweis für diese auffallende, in unseren Tagen besonders gewichtvolle Senteng wird vom Berfaffer turg und oberflächlich Cicero de Oratore 6 angeführt, was ganz irrig und unverständlich Diese bem Marcus Cicero, Bater (nicht Groffvater) bes berühmten Staaterebnere Marcue Tullius, entlehnte Bemerkung findet fich in der besagten Schrift Lib. II, cap. LXVI und lautet

im Original: nostros homines similes esse Syrorum venalium: ut quisque optime Graece sciret, ita esse nequissimum. hier ist nicht von Bertrautheit mit den griechischen Autoren, sondern von der Fertigkeit in der griechischen Sprache die Rede, wie sie junge Römer von ihren corrupten Pädagogen und Schulmeistern erlernten, von denen es in Rom damals wimmelte.

Mangel biefer Art bindern inzwischen doch nicht anquerfennen. daß der Berfaffer sein Thema mit dem möglichst vollkommenen Apparat ber claffischen Gelehrsamfeit wie ber neuesten Landerund Bolferkunde ju begrunden und auszuschmuden fich bemubt. Man konnte fogar zweifeln, ob von allen in Deutschland, England und Frankreich erschienenen, wenn auch noch fo fleinen und nur einem Bucherkenner wie Döllinger nicht entgehenden Schriften, Brofchuren, Monographien zc. irgend etwas Brauchbares und sein Borhaben wesentlich Forberndes vom Berfaffer nicht zu Rath gezogen fei, ober ob fonft irgend eine literarische Eigenliebe fich über Bernachlässigung ju beflagen habe. Rur von Eduard Röth in Beidelberg hat auch Gr. Dollinger nichts miffen wollen, ob er gleich im Abschnitte über Alt-Aegypten im Allgemeinen, Seite 822 aber inobesondere, wo von Jehova geredet wird, aus Roth's Geschichte der abendl. Philosophie das Ende der Note 175 recht gut hatte brauchen fonnen.

Sollte in Deutschland wirklich noch, wie man hier und da behauptet, ich aber nicht glauben mag, das Borurtheil bestehen: das philosophische, historische, kritische, oratorische und stylistische Wissen habe, wie einst die Bundeslade in Israel, auch in Großgermanien noch heute nur in einem bestimmten Winkel seinen exclusiven Sit, und jenseits dieses geseierten Musengrundes seitel Finsterniß, geistiges Unvermögen und klägliches Philisterthum, so hätte zur Abschwächung dieser schädlichen, nur durch ebenbürtige That, nicht durch Polizei und Declamation zu be-

flegenden Phantafie Gr. Döllinger namhaft beigetragen. Ber fo viel weiß und bas Deutsche fo correct und elegant schreiben fann, wird im Urtheile verftandiger Leute dieffeite wie jenfeite bes Thuringermaldes gleichmäßig respectirt. Es ift hier in ber That weder Controverse, noch eigentlich Rirchenphilosophie, noch fonst irgend eine auf einseitiger Grundlage gebaute Reflexion, es ift eine mit fo bewunderungewürdiger Rlarbeit umriffene und fo einfach und doch meifterlich ausgefüllte culturbiftorifche Encyclopadie bes heibnischen Alterthums, bag Jebermann, weffen Glaubens und Landes er immer fei, aus Diefer Schrift etwas lernen tann. Gie ift gewiffermagen eine Sauspostille und erfett jedenfalls eine größere Buchersammlung fur alle jene Lefer, die fich über verschiedene noch buntle ober nur matt beleuchtete Stellen der alten Belt, f. B. über Ginrichtung und Form des heidnischen Gottesdienftes, über Beroen und Tobtenfeste, über Mufterien, Seelforge und theologischen Lehrbegriff, über Schulund Büchermefen, über sittliche und burgerliche Buftanbe ber einzelnen Boltoclaffen; turg, über die Möglichkeit einer fortlaufenden und zusammenhangenden Biographie des philosophischreligiöfen Bedankens bes alten Beibenthums grundlich und ausreichend unterrichten möchten.

Wer aber früher adoptirte Ansichten und Meinungen auf die Autorität des Berfassers hin nicht gleich fallen lassen will, oder wer aus denselben Prämissen andere Schlüsse zieht, der findet im Buche doch wenigstens die Gründe mit den Originaltexten angeführt, auf welche der Berfasser seine Thesis stütt. Obgleich fr. Döllinger in seinem Fache vielleicht mehr weiß, als mancher andere, hat er sich doch nicht unter jene Gelehrten gerechnet, die nach ihrer Meinung alles wissen und die uneingedent, daß es nur ein fortschreitendes Erkennen gebe, den Widerspruch durch inappellable Orakelsprüche für alle Zukunft aus der Welt ver-

bannen möchten. Der Sat : alles Ceremoniel und der ganze außere Cultus der Chriften feien ichon bei ben Beiben üblich gewesen, tann im Allgemeinen nicht mehr angestritten werden. Benn aber ber Berfaffer die Baschungen und Lustrationen, wenn er bas Beihmaffer und die Baffertaufe ber Beiben für einen blog mechanischen Act ber forperlichen Sauberung erklart und nicht zugeben will, daß diese Sandlungen in ber Meinung bes Boltes ichon damals ein Bild innerer Reinigung, ein Symbol ber Sundenvergebung gemefen, fo tann man mit ebenfo guten, wo nicht befferen Grunden bas Gegentheil behaupten. "Je mehr Waffer über den Ropf herabrinnt, um so mehr Sünden geben bon ber Seele meg", antwortete ein am Strande Lyciens anbachtig niedergekauerter kleinasiatischer Musulman auf die Frage, warum er nicht aufbore, die Saliffuth fich eimerweise über ben Ropf herabzuschutten? - Es wird immer beutlicher, daß fich von ben religiofen Borftellungen und gottesbienftlichen Braftifen eine weit größere Angabl, als man glaubt, trop Christenthum und Jolam im Bolkoleben ber Ofthalfte bes Orbis Romanus (von der weftlichen redet man bier nicht) aus der beidnischen Urzeit bis auf diesen Tag berab erhalten bat, mas man freilich nur im nabern Bertehre mit ber niebern Beiftlichfeit und mit ben unteren Bolteclaffen bemerten, aus Buchern aber felten ler-Christenthum und Islam haben in diefen Landern nen fann. nur die Oberfläche aufgeregt und umgewandelt, in die Tiefe ist weder bas eine noch ber andere bleibend eingedrungen, und ber große Saufe der byzantiner Welt ift im Grunde heute noch, mas er jur Beit des Königs Midas und bes Philosophen Anagimander war. Das gemeine Bolk und die Beiber, sagt Strabo mit ungalanter, mabrhaft tappadocifcher Ungeschliffenheit, konne man nicht burch Bernunft führen; - bas muffe burch Götterfurcht geschehen, die ihrerseits nicht ohne Fabelbichtung und Bunder-

fage bestehen konne. Beide Instrumente der Bolkoleitung -Bernunft und Fabel - lagen gleichmäßig in der Sand ber Philosophen. Die Priefterschaften, ohne Lehre und ohne Tradition, waren im Beidenthum bloß liturgische Berrichter; Seelsorger, Bolfolebrer, Eröfter in Gemuthebedrangnig und Difigeschick war im claffischen Alterthum der Philosoph. Cicero, wie alle seine Zeitgenossen, dachten nicht, daß Religion zur Sittlichkeit und Tugend führen konne; nur die Philosophie gebe Bulfe gegen den allgemeinen Berfall und die steigende Entartung des menschlichen Geschlechts. Die Philosophen als Depositäre des lebendigen Gedantens, nicht ber große Saufe und die Priefterschaft, find daber gemeint, wenn beim Berfaffer von geistiger Infolveng-Erklärung und von fittlichem Bankerott der alten Belt gesprochen wird. Der große Saufe, wie man weiß, und die liturgischen Berrichter machen niemals Bankerott. Sie reichen in allen Röthen mit dem Bestehenden aus, fürchten jede Storung im Bergebrachten und bereiten, wenn fie Richter find, einem Socrates und einem Diagoras bas gleiche Loos. Bang Unrecht hatte bemnach der Staatsphilosoph Adam Müller am Ende doch nicht, wenn er die fittliche Weltordnung auf bas Spiel ber Gegenfate ftellt. Die Triebfeber ber Bewegung mar im Orbis Romanus gerbrochen, der Protest, die Opposition verftummt. Das Chriftenthum bat beibes aufgenommen und neu belebt. Das Chriftenthum ift Bewegung, Protest, Opposition. Es ift die ftebende Milis gegen Unnatur und Schlechtigkeit.

Den Gegenstand weiter zu verfolgen und in den Ideengang des Berfassers tiefer einzudringen wird nicht nothig sein. Es handelt sich ja nicht um eine vollständige Inhaltsanzeige, noch weniger um eine Kritik im ftrengern Sinne. Man hat nur einige Restexionen zusammengestellt, denen kein Leser dieses beseutenden Buches entrinnen kann.

### 6. M. Thomas: Wallensteins Ermordung.

(1858.)

Man hat sehr wohl gethan die Ratalogisirung der Codices MSC. der t. Hof- und Staatsbibliothek in München dem Hin. Dr. G. M. Thomas anzuvertrauen. In bessere hande hätte nach Schmeller's allzu frühem hinscheiden diese wichtige Arbeit nicht gelegt werden können. Der bisher nur noch unvollkommen gekannte Reichthum des großen Instituts tritt erst jetzt allmählich hervor, und es vergeht selten ein Monat, ohne daß der Capitalstod unseres historisch-philologischen Wissens durch Ausgrabung eines Ineditums namhaften Zuwachs erhalte oder irgend eine controverse Frage der genannten Disciplin an Sicherheit und Licht gewinne.

Bu Petrarca's Urgedichten, deren Entdeclung durch Dr. Thomas erst unlängst bekannt und allgemein mit Anerkennung besprochen wurde, fügt derselbe glückliche "Digger" neuerdings ein kleines und anonymes, aber gleichzeitiges und noch unedirtes italienisches Gedicht von hundertundzwanzig Bersen über die melancholische Katastrophe von Eger hinzu. Ein Gedicht ist zwar kein streng historisches Argument, es muß aber der ebengenannte dichterische Fund in der Form und Ausstattung, wie ihn Hr. Thomas zum Borschein bringt, als ein wohlbeglaubigter Repräsentant der öffentlichen Meinung gelten, die über das

traurige, überall noch einscitig beurtheilte Ercignif in Italien circulirte.

Als Berfaffer der Threnodie wird vom Berausgeber burch plaufible Gründe der modenesische Staatsminister Graf Fulvio Tefti (geb. 1583, geft. 1646) nachgewiesen und Ballenftein felbft im Widerspruch mit der in Deutschland vorherrschenden Meinung ale ber Berrathene, nicht ale ber Berrather bingeftellt. Und Graf Tefti ftand mit diefer Anficht nicht allein. Mus anderen bisber ebenfalls noch ungedruckten, aus dem Reitalter des dreißigjährigen Kriegs berrührenden historisch-fritischen Abhandlungen, politischen Dialogen und Sinnspruchen italienifcher Staatsmänner und Publiciften, durch welche fr. Thomas den Ideengang des Tefti'schen Trauergedichte erlautert, flügt und commentirt, stellt sich allmählich die Thatsache beraus, daß der Bergog von Friedland als ein Opfer der damale allmächtigen svanischen Politit gefallen ift und daß folglich der Schandfled. ihren größten Feldherrn und Staatsmann des fiebzehnten Jahrhunderte undankbar und hinterlistig ermordet zu haben, von der deutschen Ration weggewaschen wird. Siepanien mar der bofe Genius bes Occidents. Gelbst jur Rirchenspaltung, ber Urquelle alles Unbeile beutscher Ration, murden wir nach dem Inhalte dieser neu aufgesundenen italienischen Commentarien durch den finftern Beift des Escurial hingetrieben. Spanien wird bier ale ber unversöhnlichste Feind aller vernünftigen Freiheit in Rirche und Politif, ale ber geborne Biderfacher und hemmichub aller humanen Berbefferung und alles naturgemäßen driftlichen Fortschritte, ja ale bort des stupidesten afrikanische musulmanischen Deepotiomus geschildert und mit der Schuld bes blutig gerriffenen europäischen Centrallandes allein beladen. Sätte Deutschland ohne die celtiberischen 3wischentragereien und Inspirationen die reformatorische Drangperiode wirklich übermunden und bas

Kleinsd seiner kirchlichen Einheit unverlet und ungetrubt erhalten, so könnte man in den späteren Schickfalen der spanischen Monarchie die hand der Remesis nicht verkennen.

Gegen den geistigen wie gegen den politischen Druck ift im Occident der Widerstand jederzeit von Deutschland ausgegangen. Ballenstein war ein Deutscher, und darin lag eigentlich sein erstes und größtes Berbrechen, das nur sein Tod suhnen konnte, nam Germanus erat, magni vol criminis instar.

Ein zweites nicht viel geringeres war der furchtbare und unablbare Preis, ben er im Gefühle ber eigenen Große und Unentbebrlichkeit von feinem gefehmäßigen aber verzweiflungevoll bebrangten Souveran für Dienste forderte und zugesagt erhielt, welche nach den Begriffen der Gewaltigen ein lopaler Unterthan eigentlich gratis ju leiften verpflichtet ift. Das britte Berbrechen bes Friedlanders war sein Glaube, daß ein Potentat die felbstvernichtenden, in der Roth abgedrungenen "Conditiones", wie fie Ferdinand II. eingeben mußte, ernftlich halten tonne und halten wolle. Wird aber ber Bergog von diejen drei Berbrechen freigesprochen, so ist sein Tod ein gemeiner Meuchelmord. kaiserliche hof, nicht der herzog hat die an und für sich allerbinge unerträglichen "Conditiones" zuerft übertreten und verlett. Das erste Unrecht und die größte Schuld fällt immer auf Raiser Ferdinand jurud, weil er sich durch seine falsche Politik und seine unzeitige Nachgiebigkeit in eine Stellung zurudbrangen ließ, aus welcher ibn nur ein Pact befreien tonnte, bergleichen vor ihm ein Souveran mit seinem Unterthan noch niemals geschlossen hatte.

Eine tiefere und erschöpfendere Analyse über die Motive des Trauerspiels von Eger wird schwerlich noch zu erwarten sein, und man fühlt sich beinahe versucht, mit dieser Schrift des Hrn. Thomas alle weitere Berhandlung über Wallensteins Ermordung abzuschneiden und die Acten des über zweihundert Jahre dauernden Processes endlich für geschlossen zu erklären.

Das ganze vornehmlich auf italienischer Basis ruhende Elaborat, dem man ein so günstiges Resultat verdankt, umfaßt nicht mehr als einundzwanzig Quartseiten, auf welchen aber kein Wort zu viel und keines zu wenig ist. Prof. Thomas gebört nämlich in die nicht allzuzahlreiche Classe der deutschen Gelehrten, die das seltene Talent besigen, mit wenig Worten viel zu sagen und ihres concisen Styles ungeachtet doch lichtvoll und elegant zu schreiben.

# Harl Freiherr von Czörnig: Ethnographie der öfterreichischen Monarchie

(1859.)

Wenn es erfreulich ist und schmeichelhaft für das Selbstgefühl, Blid und Sinn der Zeitgenossen auf seine Person zu
lenken, so können die Desterreicher heute mehr als je mit ihrem
Lovs zufrieden sein. Das bunte Mosaikbild ihres Staatenbaues,
ihre Geldquellen, ihre Kriegsheere und ihre Schulden sind die
standhaftesten Objecte des Calculs und der angstvollen Sorgen
auf dem Continent. Wo zwei Wenschen zusammentreten, ist
von Desterreich die Rede, und bevor noch das Wort auf Rom,
Turin, Paris und London fällt, wird gefragt, wie der Curs des
Rationalanlehens und der Metalliques steht?

Obwohl in den Rentrollen aller Welt bereits die Sauptperson, besitzen die Oesterreicher doch eine solche Birtuosität, Gewandtheit und Eleganz im Geldbegehren, daß man ihnen immer wieder von neuem leiht.

Ein halber Welttheil hat hab und Gut in den öfterreichischen Truben niedergelegt. Woher dieses unzerstörbare Bertrauen? Woher dieser endlose Credit? Die Zollschranken der Desterreicher, ihre hauspolice, ihre rothen hüte, ihre Philosophie und ihre Litaneien sind es wahrlich nicht, die ihnen alle Taschen Europa's öffnen. Desterreich — so denkt die Welt — ist ein Edelmann von uraltem herkommen und von solidem Grundvermögen, der-

malen gwar etwas berangirt, aber ftreng im Ehrenpunct und fern von Schmut und gemeinem Sinn. Bare es ein homo novus, ein Emporkommling, schon langft hatte ihm bei noch fo glangend ausgelegtem Rram fein Menfch einen Beller mehr geborgt. Friedliches Dasein bei unbehindertem Erwerb und ruhiger Genuß feiner Rleifesfrüchte bei mäßiger Bewegung und leidlicher Ordnung ift ber naturgemäße Buftand ber Welt, und in letter Instanz der Bunfch und das Bedürfnig der Mehrzahl der Menfchen aller Lander. Ginen folden Buftand ber Dinge berauftellen, au befestigen und wo möglich auf immer zu erhalten, glaubt man, befite unter allen Staaten des Festlandes Defterreich allein ben Willen, die Mittel und die Kraft. Waffengewaltig und ftreitgewandt ift man gwar auch anderewo, man ift aber anderswo etwas "remuant", flatterhaft, unzufrieden und allzeit bei gutem Appetit, mahrend und die Defterreicher verfichern, fie feien fatt und verlangen nichts weiter, als was ihnen bas Glud schon beschieben habe. Warum läßt man fie nicht unbehelligt unter ihrem Reigenbaum figen? Warum ruttelt man an ihrem Thor und sucht den Feuerbrand in ihr Saus ju schleudern?

Die Türken über den Hellespont zu treiben ist stehender, aber noch heute im Stande der Theorie ruhender Gedanke der christlich, abendländischen Politik seit bald fünshundert Jahren. Und als Pendant zu desem versteinerten Traum hat unser Säculum das Schlagwort "demembrement de l'Empire d'Autriche" hinzugefügt — beides mit gleicher Impotenz. Die Türken sind noch heute in Europa, und werden — so ungern man es hört — vorerst noch länger auf ihrem Sitze bleiben. Zeit und Nothwendigkeit werden sie trotz Uelema und Derwisch am Ende doch unserer Sitte näher bringen. Desterreich aber ist, aller Wechselfälle ungeachtet, heute gewaltiger und kraftbewußter, als je zuvor. Ganz beruhigt indessen wird sich Europa, und besonders

Deutschland, über ben Bestand ber Dinge nur durch eine klare und überzeugende Beantwortung der Frage fühlen: ob Defterreich seinem durch dreihundertjährige Praxis beurkundeten Willen auch gehörigen Nachdruck und feiner im Berzweiflungsmoment einmal bewiesenen Rervenkraft auch für den gegenwärtigen Entscheidungs. tampf auslangende Rahrung ju geben wirklich die Mittel habe? Die Bejahung dieser Frage fann nur das Ergebnig einer fcharfen Unalpfe und eines gemiffenhaften Inventars der öfterreichischen Besammtbestände fein. Diese Analyse fundig einzuleiten und das Inventar vollständig bergustellen, bat Frbr. v. Czörnig den Berfuch gemacht. Das große Sppothefenbuch der Sabsburger, ihr Befitftand, ihr Soll und Saben, liegt mit forgfältiger Motivirung in brei Quartbanden ju Jedermanne Ginficht aufgeschlagen. Und Deutschland mag auf diese Borlage bin eigentlich jum erften Mal felbft berechnen, ob ein ficherer Berlag auf Defterreich ift, und ob wir mit biefem Dug und Imperator ber angebrochenen Krifis vertrauungsvoll entgegengeben durfen. Calcul drangt Europa ichon lange, bat aber bis auf die neuefte Beit noch fein ficheres Facit gegeben, und auch mehr als ein Bebenten in ben Gemuthern des vielftaatlichen Deutschlande gurudgelaffen.

Obgleich im Centrum von Europa gelegen, ist Desterreich durch seine eigene Schuld noch immer der am wenigsten ge-tannte und solglich am schiessten beurtheilte Staat unseres Welttheils. Desterreich trieb seine Wirthschaft früher ganz im Berborgenen, scheuce die Berührung mit dem Fremden, und hielt sich wie jene theotratischen Gemeinwesen des Alterthums sogar von den nächsten Nachbarn hermetisch abgeschlossen. Es wollte ganz den Bölserschaften am äußersten Rande Asiens gleichen und in einsiedlerischem Sonderleben sich selbst genügen. Es hatte seinen eigenen Schreib- und Redestyl, seine eigene Kunst und Wissenschaft und seine eigene Industrie; ja selbst von Tugend,

Recht und Gerechtigkeit hat es aparte Begriffe aufgestellt. Man hat in Europa eigentlich nie recht gewußt, ist Desterreich ein Kirchensstaat, oder ist es eine weltliche Monarchie? Wahrscheinlich hatte die Bevölkerung dieses gewaltigen Complexes bisher selbst keine deutliche Borstellung, was sie im Säculo eigentlich repräsentiren soll.

Diefer nebelhaften Exifteng hat ber Orkan des Jahres 1848 vorerft nur noch in ber Theorie ein Ende gemacht. hat Defterreich aus bem lethargischen Schlummer aufgescheucht und zum Bewußtsein seiner Schuldigkeit und feiner Rraft ge-Die Sacularisation bes germanischen Byzang ift trot hartnädigem Widerstreben ber Elemente doch im vollsten Lauf, und ber Aufbau eines neuen, weltlich fuhlenden, an den Europaismus festgeketteten Defterreiche in ben außern Umriffen nabeju vollendet. Wie überall, war auch hier ber Drud ber Umftande von mehr Gewicht, ale gefunde Staatsarithmetit und Bernunft. Dag ohne diefen Europäismus, ohne diefes geheimnifvolle Etwas, ohne diese imponderable Rraft ber humanen, vom Dogma unabhängigen Gefittung ein politisches Sonderleben nicht mehr möglich ift, hat bas Schidfal ben Defterreichern und ben Turfen ju gleicher Zeit bewiefen. Nur hat man bie Mahnung an ber Donau vielleicht etwas ichneller begriffen und befolgt, als am Bosporus.

Bon diesem Standpunct aus will das große ethnographische Opus des frn. v. Czörnig beurtheilt sein. Es ist ein im kolofsalen Maßstab angelegtes Schöpfungswerk, dessen Ausbau unter den schwierigsten Umständen und im Rampse mit großen hindernissen ein einziger Mann unternommen, und in sechzehnjähriger Anstrengung aller Kräfte kaum erst zur hälfte vollendet hat. Es sehlte im Beginn an allem; Methode und Material waren neu zu schaffen, was bei der Grundverschiedenheit der Nationalitäten der großen europäischen Centralmonarchie und bei der Un-

gleichheit der Culturftufen, der politischen, religiösen und geselligen Berhältniffe der einzelnen Stämme, die Schwierigkeiten um das hundertfache vermehrte. Alle Sauptvölfer Europa's find Grundtheile des Raiserstaats, und eine folche Mufterkarte ungleicher Bildungoftufen, Redeweisen, Sitten, Gebrauche und Gemuthe. arten hat feit dem Orbis Romanus keine irdische Gewalt zu lenken und kein Cthnograph abzuconterfeien die Aufgabe gehabt. Und wenn die Regierungsmaximen ber Desterreicher von jeher für die vollendetsten und ihre Staatskünstler in Europa als befondere gewandt, machfam und erfindungereich gegolten haben, fo ift es nur die natürliche Folge des complicirten, aufregenden, widerspruchevollen und trage Rube verhindernden Brobleme, bas fie ju lojen hatten. Und da bei der machsenden Bildung und bei der Berallgemeinerung des Biffens und Konnens das Regieren immer schwieriger wird, und ohne ftrenge Detailkenntniß bes ju bewältigenden Objecte Riemand mehr für einen weifen Staatsmann gelten tann, fo bat fr. v. Czornig nicht blog bem europäischen Bublicum im Allgemeinen, er hat auch insbesondere ben Mannern, die am Steuerruder feines Landes figen, einen guten Dienft erwiesen.

Bedenkt man, daß nach dem Plan des Berfassers Lage, Bodenbeschaffenheit (geologisch und orographisch), Metamorphosen und Schickfale jeder einzelnen Landschaft der großen, hunderttausend Orte umfassenden Monarchie von den ältest. bekannten Zeiten bis zur Gegenwart herab zuerst in allgemeinen Umrissen geschildert und dann die Biographie der zehn Hauptvolksstämme in allen ihren Berzweigungen, ihre Wanderungen und Berschiedungen, ihr Charakter, ihre Sprache und der Grad ihres Wissens, ihre Gebräuche, ihre Industrie, ihre Berwaltung, ihre Geseh, ihre Landwirthschaft und die ganze Form ihres bürgerlichen und religiösen Daseins bis ins kleinste Detail zur An-

schauung gebracht werden mußte, so kann man sich nicht genug über die Seelenstärke und über die Arbeitskraft eines Mannes verwundern, der beim Anblick einer solchen Last den Muth nicht verlor. Bas aber seinen drei prachtvoll gedruckten Quartanten das eigentliche Berständniß und gewissermaßen Farbe, Nerv und Bewegung gibt, ist die große ethnographische Karte in vier Blättern, auf welcher die Size der einzelnen Nationalitäten mit scharfer Umgrenzung und zugleich mit allen, besonders über Ungarn, über das Banat, über Siebenbürgen und über Ruthenenland wie ein unentwirrbares Labyrinth zerstreuten Sprachinseln in distincten Farben lichtvoll und gewissenhaft ausgeschieden sind. Das Zustandebringen dieser Karte allein hätte schon die Aufmerksamkeit des literarischen Deutschlands auf den Berfasser lenken müssen, wären auch die drei Quartanten nicht nebenher gegangen.

Bom ersten Band ift nur Abtheilung I mit einem geologischen Rartchen des Erzherzogthums Desterreich und einer orographischen Stigge bes Landes unter ber Enns in 675 Seiten erschienen. Abtheilung II, "Defterreiche Reugestaltung," hier nur turg berührt, ift als ein für sich bestehendes Werk ausgegeben und nicht ohne vielfache Beziehung auf die Ethnographie in der Allg. Zeitung bereits umständlich besprochen worden. Schon dieser Umstand macht es überfluffig, auf den Inhalt der erften Abtheilung naber einzugeben; es ift vielmehr bei der Bemerkung bewenden zu laffen, daß im allgemeinen Theil derfelben die eben berührten Sprachinfeln den Lichtpunct bilben, und im besondern Theil, welcher die feche vorwiegend beutschen Kronlander: Defferreich unter ber Enns, Defterreich ob ber Enns, Salzburg, Steiermart, Rarnthen und Tirol behandeln foll, auch nur erft von Defterreich unter ber Enns und vom Bergpunct ber Monarchie, bem ichonen und großen Wien, die Rede ift.

Der zweite und britte Band beschäftigen fich ausschlieglichmit einer im großartigften Maßstab angelegten historischen Stige der Bolferstämme und Colonien in Ungarn, Croatien und Glavonien, in der ferbifchen Boiwobichaft fammt dem Temefer Banat, bann in Siebenburgen und in der Militargrenze von den alteften Spuren einer Bevolferung bis jur Ginmanderung ber Ungarn, bann mit einem gedrängten curriculum vitae diefes heldenmuthigen Bolte und feiner Gefdide bie auf die Gegenwart herab. Lehrreich und intereffant ift zwar bas gange Bert in allen seinen Theilen, mit der warmften Theilnahme aber wird ber Lefer ben Inhalt ber benannten Banbe II und III verfolgen. Die Ungarn find ja unter allen Steppenvölkern, die in ber historischen Zeit aus Asien nach Europa kamen, das physisch und geistig begabtefte, bas streitbarfte und bas geschichtlich merkwürdigfte und vielleicht gufunftvollste, weil das fanfte Joch des Chriftenthums ihren wilden ungeftumen Rriegerfinn nur gegahmt und disciplinirt, aber nicht zerftort und in kleinmuthige Bergagtheit umgewandelt hat, wie es bei manchen ihrer Nachbarftamme gefcheben ift.

Daß bei einem Novum von solchem Belang gleich mit dem ersten Wurf alles schulgerecht und accurat, jedes Datum richtig, jedes Factum unansechtbar und überhaupt nichts zu verbessern sei, ist nicht zu erwarten, und hat die Kritist nicht einmal das Recht zu verlangen. Ebenso wenig wird der Versasser selbst behaupten wollen, er habe nirgend das Hypothetische für positiv hingestellt, alle Wiederholungen vermieden, und alle lapsus calami aus seinem Concept weggestrichen. Ein solcher lapsus hat sich unter anderm Band III S. 167 eingeschlichen, wo die nach Standerbegs Tod erfolgte gänzliche Unterjochung und theilweise Entchristianisirung Albaniens, statt Wohammed II, Murad II zugeschrieben wird. Die Mängel und das noch häusig Lückenhafte

seiner Arbeit hat Gr. v. Czörnig selbst am besten eingesehen, und diese Unvollsommenheiten mehr als einmal mit einer Bescheidenbeit auerkannt, wie man es von gelehrten Leuten selten hört.

Das über die Origines und über die Wanderzüge der ofteuropäischen Bölker schwebende Dunkel ganz aufzuhellen, und
alles Controverse endgültig zu entscheiden, ist gar nicht möglich.
Dafür hat der Berfasser das weit zerstreute Material mit einer
Sorgsalt und Quellenkenntniß zusammengetragen, mit einer Nebersichtlichkeit geordnet und mit einer architektonischen Geschicklichseit
übereinander gelegt, wie es nur einem gewissenhaften und strebsamen Forscher in einer solchen Stellung möglich ist. Für länger
als ein Menschenalter hat Hr. v. Czörnig Arbeitöstoss geliesert,
und zugleich einen Centralpunct hingestellt, in welchem seine gelehrten Landsleute insgesammt die Früchte ihres Fleißes, ihrer
Wissenschaft und ihres Patriotismus zu gemeinsamer Berherrlichung ihres großen Baterlandes niederlegen können. Es ist hier
ein Rationalwerk, ein Monument begonnen, dessen Bollendung bei
noch so langem Leben wohl der Baumeister selbst nicht sehen wird.

## Madame la Comtesse Dora d'Istria: Les femmes en Orient.

(1860.)

I.

Ich zweifle ob es in Deutschland sehr viele Leser gibt, Die von der erlauchten Berfafferin bes vorgenannten Bertes auch nur ben Ramen kennen. Und boch ift in ber frangofischen Literatur die Gräfin Dora d'Istria durch ihre Schriften über "La vie monastique dans l'église orientale" (zwei Bande, Paris 1855) und über "La Suisse" (4 Bande, Genf 1856) eine ber glanzenoften Erfcheinungen der neueften Beit. Ueber die geniale Begabung, über ben hoben Charafter, über den unabhangigen Sinn und die im gangen gefunde Freiheiteliebe, fowie über ben Reiz des Style und über das umfaffende, mahrhaft mannlich akademische Wiffen dieser hochgestellten Dame herrscht in französischen, belgischen und italienischen Journalen nur eine Stimme. Bon ben vier Banden "La Suisse" haben die Deutschen, um hinter bem Enthusiasmus ber benachbarten Bolfer nicht gurudzubleiben, vor kurgem eine, wie man fagt, vermehrte und verbefferte Originalausgabe in drei Banden bergestellt, und neben ben ungahligen Werken über die Schweiz auch noch dieses Novum aus der Feber der Grafin Dora d'Istria dem Lesepublicum anempfohlen.

Die neueste Schrift über die Stellung des Weibes im Drient, in Briefform an eine vornehme Freundin in Paris gerichtet, wird ben Ruhm ber edeln Grafin nicht vermindern, wohl aber wird diefes Werk durch glangende Scenerien die neugierige Lefcwelt blenden, und manchen Weisen bes Occidents durch ben Schwung und die Driginglität der Anschauung nicht weniger, als durch die beinahe unbegreifliche Renntnig ber Literatur aller civilisirten Bolfer bemuthigen und beschämen. Nur ift bier das Wort "Drient" nicht im gewöhnlichen Sinn für die Landschaften zwischen bem Bellespont und ben außersten Grenzen Afiens zu verstehen. Es ift bier nur das öftliche Europa und das ruffifche Afien gemeint. Denn in ber Borftellung ber bochgebornen Grafin find die Rarpathen in Siebenburgen die eigentliche Weftgrenze der orientalischen Welt; und es ift demnach hier auch nur vom ganderstrich zwischen dem schwarzen, dem ägäischen, mittelländischen, abriatischen und nördlichen Gismeer die Rebe.

Das Weib bei ben Rumanen in Siebenbürgen, in der Moldau und Walachei, bei den Bulgaren, Serben, Bosniern, Tschernagorzen und Albanesen, dann bei den Hellenen, den freien wie den dienstbaren, und bei den Türken in Europa wird im ersten Band der Reihe nach in Scene gesetzt. Den ganzen zweiten Band hat das Loos des Weibes im Reiche der Russen von der taurischen Halbinsel bis nach Lappland, und von Polen bis zur Mandschurei an der Oftgrenze Sibiriens ausgefüllt.

Bon ben "hundert" Bölferschaften des großen "grato-slavischen" Imperiums der Mostowiter wird mit mehr oder weniger Reichhaltigkeit jeder einzelne Bolksstamm in seinen socialen Eigenthümlichkeiten berührt, was ein ethnographisches Wissen, ein Anordnungstalent, einen Ernst und eine Arbeitstraft voraus-

fett, die man felbst an einem noch so begabten Beibe nicht suchen follte.

Ein Buch von 580 Seiten bloß über das Schickfal des schönen Geschlechts bei den Moskowitern zu schreiben, ohne den Leser zu ermüden oder zu langweilen, ist eine Aufgabe, die außer der Gräfin Dora d'Istria in Europa nicht leicht Jemand lösen wird. Es wäre nur Gerechtigkeit und keine Schmeichelei, wenn man die erlauchte Verfasserin dieses ofteuropäischen Frauenspiegels die "Stael" von Ilhricum nennen wollte.

Daß vor allem die Toilette und die Rosmetik der Frauen und Jungfrauen aller benannten Bölker bis in die kleinste Kleinigkeit aufgezählt und erläutert wird, daß die Gebräuche beim Freien und bei der Hochzeitseier genau beschrieben werden, und über Wiegenlieder, Nationalgesänge, Erziehung und culinarische Praxis, über Hofintriguen, über galante und ungalante Ansichten der Männer vom Weibe, dann über Arbeit und Noth der Geringen, über Luxus, Uebermuth und Langeweile der Bornehmen und Reichen in beiden Bänden weitläusig verhandelt wird, ist selbstverständlich.

Die geniale Verfasserin weiß ganz genau, in wie viel Tressen die Kirghis-Kosakenweiber ihre Haare flechten, wie viel Roth sie auslegen, und wie das Hochzeitcostum der Lappenfrauen beschaffen ist. Auch ist es ihrem Scharsblick auf dem Bazar zu Skutari (Skadar) nicht entgangen, daß die Weiber gewisser Albanesen-Clane ihre Taille nur mit vier fliegenden Schürzen beschirmen. Dagegen wird den Tschernagorzen (Montenegrinern) auss strengste verwiesen, daß bei ihnen der abscheuliche Grundsatz: "Nos semmes sont nos mulets," auch in der Prazis allgemeine Geltung hat:

Um die ermudende Eintonigkeit einer durch zwei ftarke Bande fich hinziehenden Toiletten- und Gynaceumsrecension zu vermeiden, tam die edle Kampin für die Borrechte des weiblichen Geschlechts auf den klugen Einfall, jeder einzelnen Nationalität, mit Boraustellung malerischer Landschaftsschilderungen, einen gesträngten Abriß ihres Ursprungs und ihrer politischen Geschichte von Anbeginn bis zur Gegenwart vorauszuschicken, und der Condition des semmes gleichsam als Folie unterzulegen.

Bei diefen nationalhistorischen Umriffen wird der Antheil, den die Beiber an den Staateereigniffen hatten, überall forgfältig und theilnehmend berausgehoben, und allmählich jum Sauptgedanken bes gangen Bertes vorgeschritten: es feien bem schönen Geschlecht in Ofteuropa, wie in der gangen civilifirten Welt, bei forgfältiger Ausbildung gang gleiche Befähigungen und Rechte mit den Mannern in Wiffenschaft und Staategeschäften einzuräumen. Daß aber bie geiftvolle Gräfin die Argumente für ihre Frauen-Rehabilitirungsthesis vorzüglich aus der Geschichte ber Ruffen, ber Polen und ber Byzantiner genommen hat und nehmen mußte, wird ber Lefer ohne Mahnung voraus errathen. Doch wollen wir, bei ber Unmöglichkeit ben aus hundert felbständigen Bruchftuden bestehenden Gesammtinhalt ber beiden Bande unter einen Gefichtspunct ju bringen und fritisch ju beleuchten, mit Umgehung aller übrigen Rationalitäten nur über bie Stellung bes Beibes bei ben Griechen und bei ben Ruffen einiges bemerken, und die Argumentation ber bochgebornen Grafin, besondere was die Griechen betrifft, etwas genauer prufen. Die Griechen mablen wir fur unfere Exposition, weil fie der Augapfel des Abendlandes find, und nebenher in Literatur und Politik noch allerlei Unfechtungen zu erleiden ba-Die Ruffen, die wie eine fcmarge Bolte unheimlich am Oftrande Europa's hangen und fich wie ein Giegleticher langfam vorwärts schieben, darf man ohnehin nirgende überfeben, mo von der Politif und von der Gegenwart und Bukunft Europa's und Afiens geredet wird. Um aber die Sache recht fraftig.

burchsichtig und bem Leser leicht verständlich zu machen, wird zuerft noch über die persönlichen Schickfale der edlen Berfafferin, so wie über den Geift ihres Buches im Allgemeinen das nöthige zu sagen sein.

Nach positiven und, wie es scheint, gan; zuverlässigen Angaben der Journale stedt unter dem Schriftstellernamen "Comtesse Dora d'Istria" die am 22. Januar 1829 zu Bukurescht geborene, mit außerordentlichen Naturanlagen ausgestattete, im Februar 1849 mit dem russischen Fürsten Kolhoss-Massalsti vermählte, jest einunddreißigjährige Prinzessin helena Ghika, Tochter des Fürsten Michael Ghika, dessen Familie bekanntlich vor Jahrhunderten aus Albanien in die Walachei übersiedelte, und verschiedene ihrer Angehörigen als Hospodare von Moldo-Wlachien in den Süddonauländern eine bedeutende Rolle spielen sah.

Mit gleicher Energie wie die geiftige Palaftra habe die Fürstin Belena auch die Gymnastik cultivirt, und es namentlich im Schwimmen und Bergsteigen zu einer Birtuosität gebracht, die man selbst an einem Mann bewundern mußte.

Um die Eitelkeiten der Welt dagegen hat sich die junge Dame, wie die Nymphe der Fahelwelt, offenbar nicht viel bekümmert, und überall schmucklose Einsachheit sich zum Gesetz gemacht, villa cocreedal positos sine lege capillos.

Diesen klaren und natürlichen Borgangen stellt die Grafin Dora d'Iftria im Eingang ihres neuesten Werkes eine durchaus widersprechende und häufig an das Romanhafte streifende Selbstbiographie entgegen, zu welcher, wenn sie rein erdichtet ist, der Leser das Motiv nicht finden kann, die aber, wenn wahr, alle in den Journalen umlausenden Notizen Lügen straft.

Rach ihrem eigenen Geständniß mare die Grafin Dora b'Sftria burgerlicher Abkunft, und aus bem in Europa feines traurigen

Schickfals wegen allgemein bekannten christlich-albanesischen Küstenstädtchen Parga gebürtig. Diese kleine unter brittischem Schutz stehende Republik wurde, wie bekannt, durch den Lord Obercommissär der Jonischen Inseln, Thomas Maitland, im Jahr 1819 um einige hunderttausend Pfund an Ali Pascha von Janina ausgeliesert und von den Einwohnern verlassen, die mit ihren kleinen Entschädigungssummen eine neue Riederlassung auf der nahen Insel Korfu zu gründen suchen. Die Gräfin will sich noch der Exodus erinnern, und sie kann auf diese Angabe hin nicht später als um das Jahr 1817 geboren sein.

Bon Korfu, erzählt sie weiter, sei sie mit ihren Eltern nach Benedig und dann über den kleinen Bernhard an die griechenfreundlichen User des Züricher Sees gewandert, wo aber nach kurzer Frist zuerst die Mutter und bald nachher auch der Bater dem Kummer und dem Heimweh nach den Olivenhainen von Parga erlegen sei.

Pfarrer Hermann von Stafa habe die Doppelwaise in seine Familie aufgenommen, und später bas geistvolle Albanesenkind ber Herzogin v. Melly auf ihrer Billa in Stafa vorgestellt.

Die reiche, kinderlose, hochgebildete und für die Sache der Hellenen begeisterte Wittwe habe an dem verlassenen Wesen ihr Wohlgefallen gefunden, und es als Ersat für den ihr selbst versagten Kindersegen gleichsam als Tochter angenommen und für die Ausbildung des jungen Geschöpfes nichts gespart, zuerst in einem Institut zu Genf und dann in Paris unter der Oberleitung der Herzogin selbst.

So lautet die eigene Erzählung der hochgeborenen Berfasserin. Nur ist es auffallend, wo nicht gar verdächtig, daß die Selbstbiographin die Chronologie völlig ignorirt, und selbst des Datums ihrer eigenen Geburt und Schicksalsepochen, sowie ihrer Wanderungen und der endlichen Katastrophe ihrer Eltern mit keiner Sylbe gedenkt, ja nicht einmal die Namen der letteren nennt, während die biographischen Journalnotizen die wichtigsten Momente ihres Lebens mit einer Präcision feststellen, die eine innige Bertrautheit mit den Familienangelegenheiten des Hauses Shika verräth, und folglich keinen Widerspruch zu dulden scheint. Warum hat die edle Gräfin, wenn sie wirklich dichtet, diesen Weg eingeschlagen und die Lesewelt durch Fabeln und mirakulöse Abenteuer für ihre erlauchte Person zu interessiren gesucht? Ein ethnographisches Werk verträgt sich schlecht mit Poesie, und ist es der genialen Verfasserin etwa nicht Ruhmes genug, über die meisten ihrer Schreibgenossen emporzuragen

quantum lenta solent inter viburna cupressi?

Im Grunde ift ce aber auch völlig einerlei, ob die Berfafferin eine bochgeborene Fürstin oder ein armes Albanesenkind aus Parga ift. Der Geift, nicht ber Stammbaum gibt bas Mag in der Wiffenschaft. Für uns bleibt die erlauchte Grafin nach ihrem eigenen Willen die parganiotische Pflegetochter einer bochgeborenen Dame aus Paris, die vielleicht gar nicht existirt. Mag nun die Erziehung ber Grafin Dora d'Iftria wirklich durch eine Berzogin de Melly oder durch die Sorgfalt des fürstlichen Saufes Bhita geleitet worden fein, die Ausbildung war in jedem Falle Neben dem Lateinischen und Altgricchischen wurden alle lebenden Sprachen Europa's gelernt. In den Geist der althellenischen Literatur murbe die Grafin von dem ausgezeichneten griechischen Gelehrten Papadopulos eingeweiht. Das gange grammatische, historische, geographische, antiquarische, politische, religiöse und philosophische Wiffen bes Abendlandes murbe von Diefer merkwürdigen Albanefin aufgesogen. Die "Aboptivtochter ber Bergogin v. Melly" war, wie fie felbft angudeuten icheint, felbft in Paris ein Phanomen. Bugleich mare fie unter bem feit der Fabelgeit in Europa figenden Bolte der Albanier das

erste weibliche Wesen, das in der Literatur einen berühmten Ramen erworben hat. Denn die beiden Königinnen Olympias und Teuta haben sich, so viel man weiß, nicht viel mit Gelehrsamkeit beschäftigt. Wenn die Gräsin in ihrem neuesten Werk Stellen aus Hesiodus, Aristophanes und den Tragisern citirt, und nebenher glänzende Proben ihrer lateinischen Gelehrsamkeit spendet, wird sich unter solchen Umständen Niemand verwundern. Wohl aber muß man mit Recht erstaunen, daß dieses mächtige Ingenium selbst vor der abstrusen Tiese der deutschen Philosophie nicht erschraft. Um die am Weibe haftenden Mängel als ursprünglich und angeboren zu entschuldigen, wird (Buch II, S. 288, Rote 1) Kant über die Bernunftreligion citirt. Wir setzen voraus, daß die Bersasserin das Kant'sche Citat selbst erhoben und nicht von einem ihrer literarischen Freunde erhalten hat.

Mit dem intensiven Studium der altgriechischen Classifer bat die erlauchte Grafin auch die Begeisterung für den hochadeligen Stammbaum ber Reu-Bellenen eingefogen, und in ungähligen Stellen ihres Buches mit einer Andacht und Entschiedenheit gur Geltung gebracht, die man respectiren muß. Man fann wohl beareifen, daß die in Europa aufgestellten Unsichten über das griechische Mittelalter bei der hochgeborenen Enthusiaftin fich feines wesentlichen Credits ju erfreuen haben. Doch fällt die Migbilligung und bas verdammende Urtheil der ftrengen Grafin nicht auf diese Thesen allein berab, das Unglud trifft, zwar nicht gang aus demfelben Grunde, halb Europa, über welches von der unerbittlichen Belotin bes lateinischen Bekenntniffes wegen ohne Barmherzigkeit der Stab gebrochen wird. Denn die geiftvolle Tochter von Parga ift ftrengorthodoge Anhängerin der anatolischen Rirche, und ihr neueftes Wert ift, wenn man die Sache beim Namen nennen foll, eine fortlaufende Philippita gegen den lateinischen Katholicismus im Allgemeinen, und gegen den

Pontifer von Rom und gegen den "apoftolischen Cafar von Bien" insbesondere. Borzüglich scharf nimmt die edle Gräfin in ihrem orthodogen Grimm die Jesuiten, die apostolischen Missionare, und die heilige, Mohammeds grune Farbe tragende Inquifition aufs Rorn. Gewiß wird fich die edle Grafin im Bergen freuen, wenn man ben Beift und den Grundgedanken ihrer Schrift berauszufinden und in das rechte Licht zu ftellen weiß. diese hochgeborene Dame ift mit allen anatolischen Glaubensgenoffen auf das innigfte überzeugt, daß die Grundlage humaner Bildung und die mahre Quelle ber politischen Gludseligkeit nur in der orthodogen Rirche des Drients ju finden fei. 3m Papft bagegen und im "apostolischen Casar von Wien" erkennt die erlauchte Dame einen Bund übelwollender Geifter, um die Freiheit, die Tugend und den Fortschritt in der ganzen Welt zu erdrücken und auszutilgen. Um das Project biefes Duumvirats gang durchzuführen, fehle nur noch, daß der Czar von Rugland den Rudringlichkeiten der romischen Propaganda erliege, und romisch-Die reformirten Staaten murben nach ber fatholisch werde. Romanifirung Ruglands um fo leichter unterliegen, als bie protestantischen Fürsten die heilige Sache der religiösen Freiheit ohnehin nur lau vertheidigen, und mehrere diefer protestantischen Machthaber fich fogar nach dem Abfolutismus jurudfehnen, welchem das Papfithum überall, wo es herrscht, ben Triumph bereitet.

Nach der Meinung der edlen Gräfin liegt es aber in der Detonomie der Weltordnung, daß diese gräßliche Apostasie des rechtgläubigen Autokraten der Moskowiter auf ewige Zeit unmöglich sei. Wenn also heute noch christliche Tugend, bürgerliche Freiheit und sittlicher Fortschritt in der Welt existirt, so verdanke man es nur den orthodoxen Russen und der Standhaftigkeit, mit welcher der fromme Czar den Verführungskunsten der römischen Kirche und ihrer Jesuiten widerstehe. Was das ponti-

ficale Rom für die humanisirung bes barbarischen Occidents geschaffen und geleistet bat, scheint unsere edle Feindin gang ju ignoriren. Wie hatte fie sonst Jolam und Papstthum für natürliche Alliirte und für die beiden "unversöhnlichsten" Feinde aller geistigen Guter erklaren konnen, die das irdifche Dafein verschönern und erträglich machen? Offenbar liegt ber orthobogen Berfafferin die Antwort des Pontifer an die hülfeflebenden Infurgenten Griechenlands noch tief im Sinn. Nur in diefer Boraussegung konnte fie die abenteuerliche Thefis aufstellen : das mas man in Europa Ratholicismus nenne, fei im Grunde nichts anderes als jener driftliche Islam, ben einst die graufame Isabelle bon Spanien in ihren besondern Schutz genommen hat. und Rom haben in der erhipten Borftellung der erlauchten Gräfin die gleichen politischen Tendenzen, und weil dieser Sat in ihrer Adoptivheimat, im katholischen Frankreich, mißfallen könnte, fügt fie bei: la France est philosophe, et non pas catholique. Rebenher ift die helbin des Byzantinismus doch billig genug einzugestehen, daß auch bei den orthodoxen Grato-Slaven noch nicht alles tadellos und vollendet fei. Unter anderm hatten biefe Bolter bas Ungluck überall nur bas Gange gu forbern, bas Individuum aber für nichts zu achten. Allein unter allen driftlichen Rirchen, meint fie, sei die römische am wenigsten fähig biefen fatalen Sang ju befampfen und nach und nach ju erstiden, weil die römische Rirche selber bas "Selfgovernment" mit souverainer Berachtung behandle. Beit entfernt die Natur der ihr unterworfenen Bolter zu verbeffern und zu veredeln, fei biefe Rirche unermudlich bestrebt die Fehler diefer Bolter incurabel gu machen — eine Behauptung die wahrscheinlich nicht Jedermann begreifen wird. Den meisten Lesern wahrscheinlich neu und unerwartet ift ficher die Anklage, daß durch "die Intriguen und durch die Sabsucht" beramit romischen Ideen getrantten ausländischen Königinnen Polen zu Grunde gegangen sei, — daß die inquisitorische Grausamkeit und die Complotte der römischen Missionäre an der bis heute dauernden islamitischen Anechtschaft Bosniens Schuld seien, — ferner daß Albanien gurch römischangezettelte Parteiwuth allmählich veröde, und daß selbst der Ruin Italiens auf Rechnung der römischen Kirche und ihrer Priester zu stellen sei.

Wie der Lefer sieht, hat die erlauchte Gräfin mit besonderer Nachhaltigkeit die katholischen Mönche aller Farben — "reißende Wölse in Schafokleidern" — auf dem Strich. Aus Bosnien 3. B. läßt die strenge Berfasserin die römischen Wönche wie "des ignobles vautours" vor den Janitscharen Mohammede II. die Flucht ergreisen.

Die Unthaten der polnischen Jefuiten beim Berfuch die orthodoxen Rosaken für die römische Rirche zu gewinnen, sind mit fo viel Ernst gruppirt, daß man sich mit Abscheu von diesen Scenen wegwenden mußte, wenn im Lande ber orthodogen Unatolifer mehr driftliche Duldung und weniger Blut und Barbarei gu entdeden mare. Die Jahrbücher bes rechtgläubigen Byjang find aber fo voll von firchlichen Greuelfcenen jeder Urt, daß man in der That nicht weiß, welche der beiden katholischen Rirchen an barbarischer Wildheit und Glaubenswuth den Borgug verdient. Dber hat etwa nicht die orthodoge Rirche von Bygang dem Mitregenten Michael des Trunfenboldes - bem flavifchen Bauernjungen Bafilius - die Ermordung feines herrn und Boblthaters verziehen, und ihm die Raiferfrone unter der Bedingung aufgesett, daß er die im nordöftlichen Theil Rleinafiens um fich greifenden Reformationeibeen niederschlage und vertilge? Der firchlich absolvirte Raisermorder hat fein Gelöbniß so grundlich erfüllt, daß in turger Beit über hunderttaufend Reformirte ohne Unterschied des Geschlechts und des Alters durch Schwert, Galgen, Feuer und Pfahl ausgerottet murben. .

Wenn aber die edle Gräfin gar so heiß den kirchlichen Frieden und die christliche Duldung des orthodogen Rlerus rühmt, so soll sie auch nicht vergessen, daß dieser kirchliche Friede und diese christliche Duldung erst dann eingetreten sind, als in der ganzen anatolischen Kirche Niemand mehr zu denken wagte. Sobald der Priester aller Gesahr für seine Autorität und Wohlfahrt ledig ist, wird er selbst sorglos, gleichgültig, unwissend und üppig.

Wenn aber bie rechtgläubige Berfafferin beinabe auf jeder Seite ihres Buches von der fprichwörtlichen Sabsucht des römischen Rlerus redet, wenn fie die lithauischen Dörfer durch die katholische Geistlichkeit bis auf die Anochen abnagen läßt und ben Papst selbst beschuldigt, er treibe, da Niemand mehr seinen Ablaß taufe, einen schimpflichen Sandel mit Abelsdiplomen, fo batte die gelehrte Feindin der römischen Geiftlichkeit wohl bedenken sollen, daß an Schmut, Geldgier, Berkäuflichkeit und Raubsucht nichts in der Welt mit den anatolischen Bischöfen verglichen werden Dber ift es etwa nicht in Bulgarien, wo die Berfafferin ben wohlthätigen Einfluß des orthodoren Bellenismus rühmt, daß wiederholt Aufstände gegen den griechischen Epistopat ausgebrochen und Bittichriften nach Stambul gegangen find, ber Padifchah möge feine bulgarischen Unterthanen von diefen orthobogen Blutsaugern endlich erlosen? Den romischen Rlerus gegen den Borwurf der Sabsucht zu vertheidigen wird nicht nöthig fein, wir gieben vor ibn gu entschuldigen. Denn bas Lafter bes Beiges scheint mit gehörigen Ausnahmen aller Priefterschaft so eigenthumlich und gleichsam angeboren, daß man es als Erbund Standesfunde mit einiger Nachficht behandeln muß. Beiftliche liebt bas Gelb, fagt ichon ber Tragifer \*).

<sup>\*)</sup> To parrixor rao mar pelágrugor révos. Diefen Bere bes Sophofles hat auch die Grafin ettirt (I, 97).

licher ift das Sprichwort der Türken: eine Thrane vom Auge des Todten, und eine Gabe vom hause des Imam erwarte nicht\*).

Ein weiteres nicht besonders liebenswürdiges Argument ber Freiheiteunfähigkeit bes Ratholikenthums erkennt die hochgeborne Grafin in bem Umftand, daß bis jest feine tatholische Broving ber Turfei ihre Unabhangigfeit wieber gurud erobert babe, und daß die in Albanien so viel als unbekannte Broftitution gerade in jenen Landern in der bochften Bluthe ftebe, die fich ihres ftrengen Ratholicismus rubmen. So oft im Buche von Stabten bie Rebe geht, wo bie Moralität am tiefften gesunken ift, und bie gröbste Unsittlichkeit im Schwange geht, nennt bie liebens. wurdige Berfafferin immer querft Rom und Wien, und qulett erst Paris, wo man in der Tugend, wie wir meinen, doch auch nicht viel höher fteht ale in den beiden Sauptstädten des \_infallibeln" Pontifer und des "apostolischen" Cafare von Defterreich. Und weil bei ben Montenegrinern bas Beib vor jedem Unglimpf, ja vor jedem zweideutigen Wort bei Todesstrafe gefichert ift, fragt die edle Grafin, ob es in Rom, Wien und Paris auch fo gehalten werde? Und weil es nun in biefen brei "fundhaften" Städten nicht wie in der Tschernagora gehalten wird, macht die Berfafferin ben fonderbaren Schluß, daß tatholifche und monarchische Gesinnungen dem schwachen Geschlecht keinen Schut gewähren tonnen.

Das einzige Gute, was in beiden Bänden von den Katholiken gesagt wird, ist Band I. S. 36 zu lesen, wo die edle Gräfin findet, daß die katholischen Bauern im karpathischen Gebirge in der evangelischen Bruderliebe die gelehrten Theologen des Occidents weit übertreffen.

<sup>\*)</sup> Den gaftlichen Sinn ber tatholifchen Landgeiftlichfeit in Deutsch - Tirol, in Defterreich, Bayern, Schwaben 2c. 2c. scheint die Berfafferin gar nicht gu tennen.

Um wenigsten Sympathie nach Papst, Rom und Mönchthum empfindet die erlauchte Berfafferin für das Saus Sabsburg-Lothringen und seine Politik. Das im ganzen Werke gerftreute Gundenregifter biefes erlauchten Saufes ift fo feindfelig, leibenschaftlich, kleinlich, ungerecht und gehäffig, daß man es ohne Nachtheil für den ohnehin erschütterten Credit dieser erlauchten Dynaftie gar nicht einmal vollständig recitiren mag. Gleichsam als ware Rufland das Paradies des liberalen Fortschritts und augleich bas Mufter politischer Uneigennütigkeit und Enthaltsamteit, wird den Defterreichern vorgeworfen, daß fie bas euroväische China seien, - baf die öfterreichischen Bringen ohne viel Scrupel um fich greifen, - bag fie ihren Ehr. und Landergeis binter religiöfen Bormanben verfteden. - baf fie im Intereffe der römischen Propaganda Europa verhindern, über die Buftande Albaniens echte Rachrichten ju erhalten, und daß fie in Serbien ju Gunften bes Absolutismus die Jesuiten ein-'schmuageln wollen. Dieses und anderes wird man ohne Anftoß wohl noch fagen durfen.

Ernsthafter wird es schon, wenn die geistvolle Borsechterin für weibliche Ascendenz von dem verderblichen Einfluß verschiedener, der retrograden Politik des Papstthums ergebenen Prinzessinnen reden will, und nebenher schon vor dem bloßen Gedanken zurudschaudert, daß eine Katholikin als Kaiserin von Rußland zu Gunsten der Jesuiten arbeiten, und die "Bruder-Religion Christizu einer Rivalin des blutgierigen Islam machen könnte." Böllig unberührt aber muß man die Stelle (II. 214) lassen, in welcher die eble Parganiotin in den Listen der staatsschädlichen Weiber ebendieselbe, das Concordat gemacht und Desterreich erniedrigt haben sollende hohe Dame auszählt und mit der Pompadour auf gleiche Linie stellt. Niemand in der katholischen Welt wird an den Phrasen der erlauchten Gräfin Aergerniß nehmen, weil Jeder-

mann weiß, daß diese Invectiven aus der Feber einer geschworenen Feindin der Ratholiten und ihrer Pragis gefloffen find. - Ber immer Auftria und ben Papft nicht liebt, ber findet für feine antipathischen Gefühle in Dieser Schrift reichliche Rahrung. Die erlauchte Gräfin bat fich überhaupt gur Aufgabe gemacht, ibre orthodogen Religionegenoffen, wo nicht von jeder Matel rein ju maschen, so boch nachzuweisen, daß es bei den Katholiken bes Abendlandes ebenso schlecht, in den meiften Fällen aber noch weit schlechter bestellt fei, ale bei ben Rechtgläubigen bes Driente. Die scharffinnigen Tabler orthodoger Fehler, Mängel und Gebrechen, meint die Grafin, thaten beffer vorher an ihre eigenen Jammerlichkeiten zu benten. So z. B. findet es die Grafin höchst sonderbar, daß sich die Abendlander über das griechische Rlephtenwesen argern, und über bie von der Soldatesta Mi-Bafcha's an den Gardifiotinnen verübten Greuel in Besturgung gerathen, da doch die Rrieger Gregore XVI. in Italien ebenfo verabschenungewürdige und ruchlose Dinge verübt haben, und bie "Banditen" in den Staaten "du vicaire de Dieu" und "de Sa Majeste Catholique" ein stehender Artifel find.

Alle diese dem Context wörtlich entnommenen Originalstellen hat man nur in der Absicht aneinandergereiht, um den Gedankengang, das Princip und den Geist dieser Schrift einer ofteuropäischen Dame klar und beutlich auszulegen. Das Buch ist eine merkwürdige Erscheinung und verdient doppelte Aufmerksamkeit des Abendlandes. Es spricht hier die Repräsentantin des anatolisch glaubenden Orients mit großer Eleganz, Feinheit und Schärfe klar und unumwunden aus, was man bei den Gräto-Slaven von der Südspiße der Habinsel Morea dis zum nördlichen Eismeere über die politischen und religiösen Zustände, über Sitte und Moral der lateinischen Culturvölker des Abendlandes denkt.

Die Frau Grafin Dora d'Istria, ben höchsten gesellschaftlichen Rreifen angehörend, drudt im Bergleich mit dem intensiven Abscheu aller Orthodoren des byzantinischen Reichs vor dem lateinischen Abendland ihre Abneigung noch vergleichungeweise mafvoll aus. Die volle Sobe bes orthodoren Lateinerhaffes fann man nur in einläffigem Berfehr mit bem gemeinen Bolt, und besonders mit der niedern Geiftlichkeit erfahren. Das schlimme in der Sache ift nur, daß die Grafin von ihrem Standpuncte aus meiftens Recht behalt und es einem lateinisch Glaubenden häufig rathlicher macht, ju fchweigen ale ju widerlegen. zweifeln wir mit einigem Grund, ob man sich in den maßgebenben Rreisen bes Abendlands eine richtige Borftellung von ber unausfüllbaren Rluft zu bilden weiß, die fich zwischen dem lateinischen Christenthum und der anatolisch-driftlichen Ideenwelt im Laufe ber Jahrhunderte geöffnet hat. Wenn die Grate. Slaven, mit den Ruffen an der Spite, aus bem großen Sturm, ju welchem fich im Orient langsam bie Wolfen sammeln, fiegreich hervorgeben, und das Uebergewicht in Europa erstreiten follten — wozu es glücklicherweise noch wenig Anschein bat ware dem "Antichrift" von Rom unter den Sanden der Orthodozen im beften Fall das Loos des letten Chalifen von Bagdad vorbehalten. Biele Leute in Europa merben ben Glauben an die Möglichkeit einer folden Wendung ber Dinge für gang unberechtigt, wo nicht gar für abenteuerlich halten. Sie urtheilen aber fo, weil fie den Beift der Anatolifer und ihren unverfohnlichen, den großen Saufen wie die Gebildeten fanatisch durchglübenden Sag gegen den romischen Pontifer und feine "Apostafie" vom apostolischen Christenthum nicht kennen, und in ihrer Phantafie politische Buftande jusammentraumen, die mit ber Wirklichkeit nichts ju ichaffen haben.

## 522 Madame la Comtesse Dora d'Istria: Les femmes en Orient 1.

Inwiefern es mit den culturhistorischen Ideen und mit den politischen Borstellungen der erlauchten Parganiotin und ihrer Meinungsgenoffen im Occident über die Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft der hellenen, sowie über die socialen Bestände der Ruffen, seine Richtigkeit bat, soll in einläßlicher Analyse ein zweiter Artikel auseinandersepen.

Bon bem glänzenden Lobe, welches der erlauchten Berfasserin im ersten Artikel gespendet wurde, wird im zweiten wohl einiges wo nicht ganz zurückzunehmen, so doch wenigstens auf ein bescheideneres Maß herabzusehen sein. Die Macht des Ingeniums und die bezaubernde Eleganz des Styls offenbaren sich zwar auch hier in ungeschwächter Majestät und Kraft. Allein gegen die hellenischen Ueberschwenglichkeiten und gegen die Kunst, mit welcher die edle Gräsin die historischen Thatsachen gruppirt, einiges verschweigt, anderes nicht ganz mit Recht zu ihrem Bortheil wendet, aus allem aber ihre eigenthümlichen Consequenzen zieht, wird man wohl seine Bedenken äußern, und hie und da sogar im Namen der Logis, der gesunden Kritist und der geschichtlichen Wahrheit bescheiden und schüchtern Protest einlegen dürsen.

Wenn wir in den Aufstellungen über Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Hellenen die geistvolle Berfasserin der "Condition des semmes en Orient" gar nicht mehr erkennen, und die peinliche Bemerkung machen, daß sie vom Standpunct parteiloser Wahrheit und durchsichtiger Schärse zum Rang einer sactiösen und — wir wagen es kaum auszusprechen — einer oberflächlichen Bertheidigerin zweiselhafter und, wie wir besorgen, gar nicht zu rechtsertigender Thesen herabgestiegen ist, so klagen wir nicht das Ingenium der hochgebornen Gräfin und ihren

Tact für das Wahre, wir klagen den bösen Zauber an, mit welchem sie das Studium des griechischen Alterthums und die Conspiration der hellenischen Trümmer von Byzanz neben der Wanie des Jahrhunderts gleichsam behext, und wie ein trügerischer Irrwisch vom rechten Psad abgelenkt und an der richtigen Erkenntniß der Dinge verhindert hat.

Der erfte Brief über das schwarmerisch geliebte Bellas ift aus Miffolongi batirt, wo die edle Grafin nach einer traurigen Tour durch ihr albanesisches heimatland zuerst den griechischen Boden betrat. Aber gleich in ber vierten Zeile bes Briefes entbeden wir ichon einen bedeutenden Irrthum in der Angabe, daß Miffolongi\*) seinen Ursprung und folglich auch seinen Ramen einer Colonie ihrer Landsleute aus dem albanefischen Parga gu verdanken habe. Miffolongi ift kein albanisches, es ift auch kein griechisches, ce ist ein rein flavisches Wort, und beißt auf beutsch "Mittenwalde", von den beiden flavischen Urwörtern medo. mesdju, mesdisch, mitten, zwischen, und lug, griechisch doppos, der Wald. Der Parganiote Pezzalas hat in verhältnigmäßig neuer Beit nur einen Saufen Albanefen in das halb menfchenleere Miffolongi geführt, und bem Ort den albanesischen Charatter aufgebrudt, ber beim großen Aufstand jum Borfchein tam. Das find zwar Rleinigfeiten, in der griechischen Sprache ift aber auch das Unbedeutende wichtig, wenn es das Gewebe von Tauschungen gerreißen hilft, mit dem man und Abendlander umftricken will.

Bon der heldenmuthigen Bertheidigung des Städtchens Missolongi durch die albanesischen Sulioten, wobei sich auch das weibliche Geschlecht in seiner Weise hervorthat, nimmt die Berfasserin Anlaß auf die Rolle überzuspringen, die das hellenische Weib von

<sup>\*)</sup> Dan findet auch die Lesart "Defolongi".

den altesten Beiten bis jur Thronbesteigung bes Ronige Otto spielte. Im byzantinischen Imperium, von Arkabius angefangen bis zur türkischen Eroberung von Ronftantinopel unter dem letten Ronftantin, und dann in der turfischen Berrichaft felbit, fieht die edle Gräfin nur den ungestörten Fortbestand der alten Sellenenpracht. Das ungalante Wefen der alten Griechen, ben isolirten von aller feinen Gesellschaft und Bildung hartnäckig ausgeschloffenen Buftand, in welchem die Bellenen ihre Beiber bielten, die Ignorang und die Geringschätzung in welcher fie leben mußten, will die Berfafferin nicht verschweigen, und fie geht in parteilofer Schilderung des weiberfeindlichen Alt. Bellas ausnahmeweise so weit, daß sie sogar die berüchtigten gebn Rategorien mittheilt, in welche Simonides von Amorgos, der ungglantefte aller hellenischen Dichter, die Frauencharaktere eintheilen zu muffen glaubte. Diefe bellenische Classification ift aber fo ffanbalos und den Begriffen, die man bei den Germanen vom Beibe bat, so widerstrebend, daß man die Uebertragung aus der fremden Sprache faum magen darf. Bas follte man aber auch von einem Mann erwarten, ber vom Grundfat ausging: bas größte Uebel bas Beus erschuf, fei bas Beib, und einen gangen froben Tag erlebe derjenige nicht, der ein Weib habe! Wundert man fich alfo, wenn Simonides in der erften und zahlreichsten Classe der Frauen den Charafter der "truie fangeuse" erkennt, und andere in die Rategorie der knurrenden Sündin, des flugfopfigen Efele, des magern und diebischen Darbere, ber haglichen und bofen Meffin verfett, und erft in der zehnten und am wenigsten gahlreichen Claffe die "arbeitsame Biene" finden fann? Leider muß man gestehen, daß gang Bellas der Meinung bes Simonides huldigte, und seinen Frauen-Ranon als Richtschnur der Conduite gegen das garte Geschlecht anerkannte. Die patriotische Berfafferin verfäumt nicht, durch glangende Exempel vom Zeitalter

ber Sappho und Aspasia bis ju ber berühmten von ben Alexanbrinischen Christen ermordeten Philosophin Sypatia berab Diese Geringschätzung ale unberechtigt zu verbammen, ba die althellenischen Beiber ebenso viel Berftand, Beisheit und Energie wie die Manner zeigten. In ihrer mahren Große zu Tage getommen feien aber die bisher ungefannten Borguge des hellenischen Beibes erft durch das Chriftenthum, welches durch Aufstellung boberer Sittlichkeiteibeen und burch völlige Umgestaltung ber focialen Berbaltniffe die Lage des Beibes wefentlich verbeffert habe. 218 lebendige Beweise driftlicher Emancipation, wurdevollen Banbels und ftaatsmannischer Befähigung bringt die Berfafferin verschiebene regierende Frauen bes byjantinischen Raiserhofes: St. Delena, St. Pulcheria, Eudogia, St. Jrene, Boë und Theodora mit einer zweiten Eudoxia auf die Bubne, und bemerkt in einer Rote, bag auch Theodora, Gemablin Juftinians I., einen unermeglichen Ginfluß auf die orthodoge Geschichte des Driente übte, und bag mahrend der Minderjahrigkeit Michaels IIL eine britte Theodora Regentin war (842 n. Chr.). Nur die Usurpatorin Martina, Wittwe Heraclius' I. (642 n. Chr.), dann Theodofia, Gemahlin Leo's V. (820 n. Chr.), Boë, Tochter bes Porphyrogenitus, und Theophano, Gemahlin Romanus' II. (955 - 963 n. Chr.), hat die edle Grafin weggelaffen, und durch diese Beglaffung funf taiferliche Giftmischerinnen weniger in ihr Regifter tugendhafter und talentvoller Griechinnen eingetragen. Diefen vierzehn taiferlichen Frauen, die man uns als Mufter bes weiblichen Genius der Bellenen hinftellt, bleibt St. Belena, die Concubine des Konstantius Chlorus, aus dem Spiel, weil Beleng erft im vorgerudten Alter von ihrem Sohn St. Ronfantin I. zwar den Titel, aber nicht die Macht und ben Ginfluß einer Augusta erhalten hat, und weil sie eigentlich noch ber Mythenzeit bes Christenthume angehört. St. Bulcheria bagegen,

Die Maria Therefia von Byjang, Schwester und Schutgeist bes an Beift und Körper blöben Theodofius II. (408-450 n. Chr.). und Eudogia, die fluge und gelehrte Bittwe- Regentin Konftantin Dutas' (1067), sind die beiden einzigen achtbaren Autofratinnen von Byjang im Laufe von mehr ale taufend Jahren. Bon den übrigen haben acht aus herrschwuth ihre Manner und selbst ihre eigenen Sohne umgebracht; zwei dagegen, Eudoxia, Gemahlin Theodofius' II. (421 n. Chr.), und Theodora, die ebemalige Tänzerin, öffentliche Dirne und Gemablin Justinians I. (536 n. Chr.), haben zwar ihre Manner und Sohne nicht ermordet, aber durch ihre ftandalofe Aufführung Schmach auf ihr Baus und Unehre auf ihr ganges Geschlecht gebracht. schlimmften von allen diefen taiferlichen Pringeffinnen maren aber St. Frene von Athen und Kaiserin Theophano von Byjang. St. Frene übernahm nach dem Tob ihres Gemable Leo (780 n. Chr.) für ihren unmundigen Sohn Raifer Konstantin VI. die Regentschaft, ließ aber Se. faiferliche Majestat, ihren Sohn, ale er im awangigften Lebensjahre felbft regieren wollte, querft auspeitschen, und spater, weil er auf feine Rechte burchaus nicht verzichten wollte, so graufam blenden, daß er in Folge der barbarischen Operation den Geift aufgab.

Im orthodogen Byzanz wurden nicht etwa bloß Feldherren, Staatsminister und Patriarchen\*), es wurden auch kaiferliche Prinzen öffentlich ausgepeitscht, die Autokraten selbst aber, um das Gleichgewicht herzustellen, wurden vergiftet, verstümmelt oder mit Aegten todtgeschlagen.

Raiserin Irene suchte die Gewiffensbiffe über den gräßlichen Sohnesmord durch Wiederherstellung des Bilderdienstes und durch

<sup>\*)</sup> Sr. heiligkeit Apr Johannes, bem Patriarchen des Erdreifes, murben auf Befehl der Raiferin Theodora zweihundert hiebe aufgemeffen (842 n. Chr.).

fromme Gaben an die Monche zu stillen, murde aber doch burch eine Palastrevolution vom Thron gestoßen (802 n. Chr.) und in ein Rlofter nach Mitylene verbannt, wo fie, mabnfinnig über die verlorne Berrichaft, bald verschied, und von den dantbaren Mönchen der orthodogen Rirche heilig gesprochen murde. fühlend, daß die Beatification einer Sohnesmörderin bei gewiffenhaften Lefern im Abendland Mergerniß geben fonnte, schwichtigt die edle Grafin unfere Bedenken mit der Erinnerung, daß es auch die römische Rirche mit der Ranonisation ihrer Blaubigen nicht fo genau nimmt, und neben der rachfüchtigen Ronigin Clotilde fogar den "blutdurftigen" Bius V. in dem Beiligenfalender eingeschrieben hat. Die Berfafferin tadelt zwar die Mordthat der heiligen Frene, entschuldigt aber das Berbrechen mit der roben Sitte bespotischer Staaten des achten Jahrhunderts, und mit dem Umftand, daß felbst im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert noch Beter III. und Paul I. von den Ruffen erdroffelt worden feien.

Un geistiger Begabung bleibt Theophano, die jugendliche Gemahlin des im vierundzwanzigsten Lebensjahr verstorbenen Kaisers
Romanus II., hinter St. Irene weit zurück, an Liederlichkeit und
Unthaten aber geht sie ihr weit voran. Als Regentin für ihre
beiden unmündigen Söhne Basilius und Konstantin ließ Theophano zuerst ihren Buhlen, den siegreichen Oberseldherrn der
Armee des Orients, Nicephorus Phocas, nach Konstantinopel
kommen, und unmittelbar darauf den nach Lesbos verbannten
Extaiser Stephanus im heiligen Abendmahl vergisten. Nicephorus Phocas hielt aber Theophano im Palast eingesperrt, und
gab ihr erst, nachdem ihn das Heer zum Kaiser ausgerusen hatte,
als seiner legitimen Gemahlin, die Freiheit zurück. Nach einigen
Jahren schenste aber Theophano, des Gemahls schon wieder überdrüssig, ihre Neigung dem ebensalls berühmten Feldherrn Tzimisces,

und ließ den neuen Günstling mit seiner Mörderbande bei Nacht heimlich in den Palast, um den Kaiser im Schlaf zu ermorden, und den Leichnam über die Schloßmauer in den Schnee hinauszuwerfen (969 n. Chr.). Statt die Doppelmörderin zu heirathen, wie sie hoffte, trieb Tzimisces das kaiserliche Ungethum aus dem Palast, und verbannte es in ein entlegenes Nonnenkloster im östlichen Kleinasien.

Nicht viel rühmlicheres ist von den beiden Schwestern Zos und Theodora, Töchtern Konstantins VIII., des Sohns der vorgenannten Theophano, ju ermabnen. Beide Pringeffinnen famen auf den Thron, und lenkten durch ihre Intriguen, ihre Liebschaften und ihre Giftmischereien die öffentlichen Angelegenheiten von Bygang von 1028 bis 1056 beinabe ausschließlich. Boë, felbst ichon einundfunfzig Jahre alt, ließ ihren altlichen Bemahl Romanus III. zuerft langsam vergiften, und nachher im Bad erftiden, um den fconen Geldwecholer Michael den Paphlago. nier zu beirathen (1034-1041), deffen Reffe und Rachfolger, der von Boë adoptirte Ralaphates, seine Adoptivmutter wie eine Sclavin behandelte, und auf die Prinzeninseln exilirte. Bolfsaufstand nothigte ibn aber die verbannte Battenmorderin wieder aufzunehmen, fie mit ihrer Schwester, der weiland liederlichen Ronne Theodora, ale Autofratin anzuerkennen, felbft aber in ein Kloster zu gehen, wo ihm die neue Augusta Theodora die Augen ausstechen ließ (1042). So tief stand damals schon der sittliche Magstab für die Sandlungen der Menschen in Byjang, daß diese beiden nach unsern Begriffen nicht achtbaren Pringef. sinnen die Lieblinge des Bolles waren, und durch die öffentliche Stimme ju gemeinschaftlichem Regiment auf ben Thron erhoben wurden.

Die Regierung dieser beiden mit Berbrechen belasteten Schwestern wird von der edlen Grafin Dora d'Istria als die glücklichste Balmeraper Berte. III.

Beit von Byjang gepriesen. Es wurde auch in ber That ber Migbrauch des Aemterverlaufs auf eine furze Frift abgeschafft, und nur ju fcnell wieder eingeführt. Die Berrlichteit bauerte aber nur brei, nach Cedrenus gar nur einen Monat, weil Boë, auf die Popularität der Mitregentin eifersuchtig, durch neue Beirath in den Alleinbesit bes Throns ju gelangen suchte. Anfange bachte Boë an einen gewiffen Konstantin Ratepano, mit bem fie feit vielen Jahren vertrauten Umgang batte. Bie aber der Auserforene durch seine eigene Bemablin vergiftet wurde, beirathete die zweiundsechzigjährige Bringeffin den defignirten Statthalter von Griechenland Ronftantin Monomachus (1042-1055). Theodora wurde beseitigt, bestieg aber nach dem Tode Boë's und ihres faiferlichen Bemahls mehr als fiebzigjährig neuerdings ben Thron, auf welchem fie zwei Jahre lang allein, nach ber Deinung der Frau Grafin, mit großem Ruhme faß (1055-1056). Bleichzeitige Berichte loben gwar ihre friedliche durch zwei frucht. bare Jahre gesegnete Regierung, fügen aber bei, bag bie altereschwache Autofratin die Staatsgeschäfte völlig ihren Gunuchen überließ, nachdem sie vorher einige mißliebige Magnaten verbannt und ausgeplündert hatte.

Das sind die kaiserlichen Tugendheldinnen, die uns Abendländern von der orthodogen Gräfin Dora d'Jftria als lebendige Muster der Segnungen vorgeführt werden, welche das Christenthum über das hellenische Weib ausgegoffen haben soll. Wir durfen die erlauchte Berfasserin nicht hindern, über den "Esprit" der kanonisirten Kaiser- und Sohnesmörderin Irene in Ekstase zu gerathen, von uns aber foll sie das nicht verlangen.

Administrative Geschicklichkeit, Talent und Energie tann man den byzantinischen Bringessinnen freilich nicht absprechen. Wenn sie aber im Sinn der edlen Berfasserin auch für weise und heilig gelten, wird dieses Urtheil wahrscheinlich nicht Jedermann unter-

schreiben wollen, weil nach abendländischen Moralbegriffen der Anfang aller Weisheit und Heiligkeit die Furcht Gottes ist, und gottesfürchtige und heilige Prinzessinnen weder ihre Männer noch ihre Söhne ermorden, um an ihrer Stelle zu herrschen.

In Europa wollen zwar politische Casuisten die Thesis vertheidigen: die Staatsraison gehe über alle Moral, und es sei besser es sterbe ein Mensch, als daß daß ganze Bolk umkomme, Aber auch dieser Entschuldigungsgrund sindet auf die kaiserlichen Prinzessinnen von Byzanz keine Anwendung, weil nicht das Berlangen den Staat zu retten, sondern Unzucht, Goldgier und ungezügelte Herrschsschucht ihre Hand zum Berbrechen sührte. Im Gegentheil ist durch Ermordung ausgezeichneter Feldherren und Staatsmänner, eines Nicephorus Phocas, eines Nomanus III., der Ruin des Reiches erst recht beschleunigt worden. Die Schranken, welche das Beib bei den alten Hellenen beengten, hat das Christenthum zwar niedergerissen, die bösartige Natur der hellenischen Klytämnestren veredelt, gebändigt und verbessert hat es aber nicht.

Dieses christliche Byzanz ist so voll sittlicher Fäulniß und ekelhafter Greuel, daß man sich gar nicht verwundern soll, wenn die Europäer von diesen widerlichen Dingen gar nichts wissen wollen, und jene Literaten bemitleiden, welche, um die abendländischen Begriffe in diesem Punct zu verbessern, Zeit und Krast verschwenden. Indessen darf man die heraussorderungen der sanatisch-orthodozen Albanesin doch nicht unbeantwortet lassen. Um dieses gistgeschwollene und aus dem Gedächtniß der Abendländer so viel als ausgetilgte gräto-flavische Imperium wieder in den Kreis wissenswürdiger und nüglicher Studien zurückzussühren, wird von der Berfasserin nicht nur der historischen Wahrheit Gewalt angethan, es werden, um dieser sentina malorum bei den Europäern wieder zu einigem Credit zu verhelsen, selbst.

die emigen Grundlagen der Moral erschüttert. Denn bei uns balt man mit Sartnädigkeit, wenn auch nicht überall in der Braris, fo doch wenigstens in der Theorie, den Grundfat feft, daß das Sittengeset auch in der Politik seine unabweisliche Geltung habe, und daß mahre politische Große ohne Gerechtigkeit nicht zu erringen fei. Und wir hatten, wenn man gegen Damen fo ftreng verfahren durfte, nicht übel Luft, in diefer Beftechung ber europäischen Biffens - und Moralbegriffe die edle und geiftvolle Grafin Dora d'Istria als Sauptschuldige anzuklagen. Richt bloß in der Runft der Darftellung, auch an Talent, Energie und Biffenschaft übertrifft die erlauchte Berfafferin, wo nicht alle, so doch die meiften, Griechen wie Abendlander, die über Reu-Bellas geschrieben haben. Und um fo gefährlicher murbe bei Lefern, die fich um solche Dinge fummern, die Wirkung des Buches fein, wenn es die Beftande in Bellas etwa nicht im historisch correcten Sinn behandeln, und nach dem Mufter vieler byjantinifch ungelchrten Abendlander nicht blog ben tiefen Standpunct des hellenischen Beibes in Bygang, sondern auch bie Revolutionen leugnen wollte, die von der Mitte bes fechsten bis Ende des fünfzehnten Jahrhunderts durch Ginführung einer neuen Bevölkerung fast ben gangen illprifchen Continent verwandelt haben.

In der Absicht Mit- und Nachwelt zu täuschen, ein ganzes Jahrtausend, weil es mißliebige Begebenheiten erzählt, aus der Geschichte bes östlichen Europa wegzustreichen, ist ein besperates Spiel, dessen Folgen ich nicht verantworten möchte.

Wollte man bloß aus ben beiden von Athen und Nauplia batirten Briefen urtheilen, so ware Grund jur Beforgniß vorhanden, die edle Grafin möchte trot ihrer glanzenden Begabung und ihres umfassenden Wissens von dem gesährlichen Irrthum

nicht unberührt geblieben, ja tiefer ale viele ihrer gleich hellenomanen Beitgenoffen im Schlamm versunken fein.

Wir bitten die edle Parganiotin voraus um Berzeihung, wenn wir ihre Befunde in Attifa und im Beloponnes weder grundlich, noch historisch mahr, noch ihrer Gelehrsamkeit und ihres Ruhms wurdig finden, und wenn wir une verwundern, wie die geiftvolle Lobrednerin des hellenischen Weibes uns Europäern boble Phantasiegebilde ale geschichtliche Realitat jum Besten geben mag. In den heutigen Bewohnern von Attita und Athen erkennt die edle Berfafferin das reine Blut des witigen, geiftreichen, tunftfinnigen, claffifch gebildeten und dem Dorismus des Beloponnefes noch heute antipathischen Geschlechts ber Jonier, während heut in Europa boch Jedermann weiß, daß die Bevolferung der Land. schaft Attifa, und zum Theil selbst der Stadt Athen, nicht einmal griechischredende Byjantiner, noch viel weniger "Marathonomachen", wie der Idealift Berrhabos will, sondern ehrbare aus der Tosterei eingewanderte und ihre eigene Muttersprache redende Albanefen find, und daß fich nur in der Stadt Athen in neuester Beit eine elegant griechisch sprechende, aus allen vier Binden jufammengewehte, taglich machfende Bevolferung gesammelt hat, die weder vom Jonismus noch vom Dorismus etwas weiß. Die Albanefen Attifa's find wie alle ihre Landsleute ein hartes, arbeiteluftiges, sparsames und friegerisches Geschlecht, bas die Turfen liebte, vom Aufstand nichts wiffen wollte, und in einigen Ortschaften sogar auf die griechischen Insurgenten Feuer gegeben bat.

In Nauplia findet Madame la Comtesse den Beloponnes ebenfalls noch ganz dorisch, und den Gegensatz zwischen Athen und Sparta noch ganz so lebendig wie im Alterthum; nur habe sich das ingenium Spartanum in den Tangetus zurückgezogen. Aber eben der Tangetus war zugleich mit Arkadien, wie die

Byzantiner sagen, der flavinisirteste Theil des Peloponneses, und hat seinen "sarmatischen" Sabitus länger bewahrt als die übrigen Districte der Halbinsel.

Die Geschichte nennt sogar die Slavinenstämme, die sich auf beiben Halben bes Gebirges niedergelassen haben. In Arkadien bagegen war die scharssinnige Gräfin so glücklich, nicht etwa Griechen von Byzanz oder Hellenen des peloponnesischen Kriegs, sondern die antediluvianischen Belasger des sabelhaften Konigs Lykaon zu sinden, in dessen Palast einst Zeus ein Abendessen eingenommen hat. Zur Ehre der Berfasserin mussen wir glauben, daß sie vom Peloponnes nur wenig, von Arkadien aber gar nichts gesehen hat, und daß ihr Dictum aus der Einbildung und nicht aus redlicher Beobachtung gestossen ist.

Diefe Aufstellungen als bas zu bezeichnen, mas fie eigentlich find, burfen wir, ohne ber bochgebornen Grafin ju miffallen, in teinem Fall magen. Eine edle Dame foulgerecht ju widerlegen und burch unabwehrbare Argumente ju beangftigen, mare ungalant, und vielleicht nicht einmal schicklich. Wir versagen uns baber bicfes Bergnugen aus Artigfeit, und erlauben une nur Die eble Berfafferin auf die gang andere lautenden Rachrichten aufmertfam ju machen, welche und ihre Rirchengenoffen, Die griechischen Chronisten von Byzang, über die peloponnefischen Buftande im Mittelalter hinterlaffen haben. Diese hellenischen Siftorifer fagen gang unverhohlen und flar: nicht blog Bellas und Epirus, auch ber Peloponnes sei nach Bertilgung ber alten bunngefaeten Bevolkerung, mit Ausnahme weniger Ruftenorte, von schthischredenden Glaven besetzt gewesen, und zwar so bicht und exclusiv, daß sich über zweihundert Jahre lang tein griechisch. redender Chrift, ohne ermordet ju werden, in das Innere ber heidnischen Salbinsel magen durfte. Den ftrengen Ibealiften gegenüber, für welche bie Geschichte von Bygang gar nicht exiftirt,

und welche in ihren hiftorischen Concepten von den Zeiten des trojanischen Rriege unmittelbar auf Ronig Otto überspringen, macht die edle Grafin doch eine rühmliche Ausnahme. Gewicht der Thatsachen wiegt in ihrem Sinn fo schwer, daß fie, zwar ohne zu fagen mann und wie, die Besetzung des Beloponneses durch die Race der "schthischen" Slaven willig eingesteht. Bleichsam als hatte fich aber die Berfafferin durch diese Conceffion fcon ju viel vergeben, läßt fie die Eindringlinge durch die Raiserin St. Irene wieder aus dem Lande treiben. In Diefem Sat ift die gange Streitfrage über die Geschichte Briechen. lands im Mittelalter concentrirt. Wenn die Berfafferin burch hinreichende, nicht aus der Phantafie und dem Gefühl, fondern aus den griechischen Chronifen von Byzanz geschöpfte Argumente beweisen tann, daß im Beloponnes niemals ein radicaler Bevölkerungewechsel ftattgefunden habe - daß die Befetung des Eilands durch die Slavinen nur temporar und gleichsam militärisch gewesen sei, und folglich ihre Dorier im Tangetus und ihre antediluvianischen Belagger in Arfadien durch Auflagen und Blunderung von Seiten ber im Lande figenden Barbaren gwar beläftigt, aber in ihrem Bodenbefit nicht geftort worden feien, wenn, fagen wir, die Berfafferin diese drei Buncte beweisen kann, bat der Streit ein Ende, und bleibt der edlen Grafin der Ruhm, eine biftorische Controverse, Die feit breißig Jahren Unfrieden, Bwiespalt und Sader gestiftet hat, durch ihr machtiges Talent und ihr tiefes Biffen jum Bortheil der Idealisten endgultig entichieden gu haben. Noch ift Diefer Beweis nicht geliefert, denn ein vages und argumentloses Dictum, ein Sie-hat-es-gesagt wird in der Wiffenschaft für nichts gerechnet. Schon der Sinn, den die Berfafferin in die oben berührte peloponnesische Glavenstelle der Raiferin Frene hineindeutet, gibt, wie wir besorgen, ein ungunftiges Borurtheil über den Erfolg, den die hochgeborne Grafin in dem ihr zugeschobenen großen historischen Beweis erwarten läßt. Um die Gewissensbisse zu stillen und die mörderische Unthat vergessen zu machen, warf sich Irene — diese Katharina II. von Byzanz — dem Schlachtengott in die Arme, und überzog nach einem schimpslichen Frieden mit dem Chalisen von Bagdad durch ihren Feldherrn Stauracius die vom Bischof Wilibald schon um das Jahr 723 "Slavinien" genannte, ganz von Slaven bewohnte, mit slavischen Ortsnamen übersäete, in mehrere von einander unabhängige Tschupanien getheilte und von Byzanz völlig losgerissen Halbinsel Peloponnes mit Heeresmacht. Es war aber nur ein erster Bersuch, ein flüchtiger Plünderungszug ohne weitere Folgen, als daß Stauracius eine Anzahl triegsgefangener Slavinen, worunter einige Raziten, im Triumph nach Konstantinopel brachte.

In biesen kriegsgesangenen Peloponnesiern bes Felbherrn Stauracius sieht die patriotische Gräfin die Untersochung des ganzen Eilands, und die völlige Ausleerung der dichtgedrängten, ackerbauenden und kühemelkenden Slavinenbevölkerung aus ihrer damals schon mehr als einhundertfünfzig Jahre occupirten heimat. Das Eiland blieb aber slavinisch wie zuvor, und es brauchte noch zweihundert volle Jahre Kamps und Noth, bis sich die besiegten Tschupane des heidnischen "Morea" — so benannten die neuen Besiger zuerst den settesten Theil des Landes, und am Ende die ganze Halbinsel — nach wiederholten Ausständen endlich in ihr Schicksel fügten, das Christenthum annahmen, und als tributpslichtige Unterthanen dem Autokraten von Byzanz gehorchten.

Diese Berichtigung einer irrthumlichen Auslegung ber obenbenannten bozantinischen Stelle konnte man der hochgebornen Gräfin bei aller Artigkeit nicht erlassen. Wir bleiben aber streng bei der Sache, und folgen in unserer Argumentation den Thesen ber patriotischen Borkampferin für den ibealen hellenismus Schritt für Schritt.

Bis die flavinischen Moraiten ihre Muttersprache gang vergaßen und das Bulgärgriechische ihrer Besieger annahmen, dauerte es gegen achthundert Jahre. Und um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts wundert fich der gelehrte und vielgereifte Athener Chalkokondylas über den sonderbaren und gang unerwarteten Befund, daß die Bewohner des Maina-Gebirges in Rleibung und Sprache gang und volltommen ben Leuten gleichen, bie er in "Mostovien" und "Sarmatien" gesehen habe. Dieses Citat ift ein gefährliches Argument gegen die Verfafferin, die in patriotischer Glut dem flavinischen Unwefen in Bellas und auf Morea noch vor Ablauf des achten Jahrhunderts ein gründliches Ende machen läßt. Bum Unglud für bie hochgeborne Enthusiaftin icheint Chaltotondylas' Zeitgenoffe, der byzantinische Statistifer Mazari, das Dafein einer flavischredenden Bevolkerung auf Morea noch in ber zweiten Balfte bes fünfzehnten Jahrhunderts nicht bloß ju bestätigen, er scheint die Sache noch zu verschlimmern. Denn von den fieben Rategorien, in welche Mazari die Beloponnefier seiner Zeit eintheilt, werden neben Slavinen, Italienern und den frisch eingewanderten Albanesen zwei ganze Rategorien ben Juden und den Zigennern (Alyúnreor) zugewiesen, die in großer Ungabl auf Morea lebten, und fich mit ber einheimischen Bevölkerung vermischten. Judische Baftarde (ύποβολιμαΐοι), sagt Mazari, feien nicht wenige auf dem Gilande.

Die Kinder Israel hatten im byzantinischen Reiche Grundbesit, und trieben Acerbau und Milchwirthschaft ebenso gründlich, wie sich andere den handelsgeschäften und dem Geldwechsel ergaben. Ein Decret aus dem siebenten Jahre Basilius' I, Gründers der flavischen Kaiserdynastie von Byzanz (867—886), nöthigte alle Israeliten des Reichs durch den Reiz hoher Ehrenftellen und reicher Geschenke, sich taufen zu laffen. Wie fpater unter Isabelle von Castilien bekannten sich alle grundbesithenden, vornehmen und reichen Juden bes Raiserthums unter Bafilius I, wenigstens bem Schein nach, jum Christenthum.

Bir fragen alle jene, welche Griechenland überhaupt, besonders aber Morea und den flavinisirtesten aller Districte der halbinsel, das "pelasgische" Arfadien, bereisten: ob sie beim Anblid gewisser Physiognomien und Gestalten nicht unwillfürlich an die zwei Kategorien des Mazari dachten? Bur nämlichen Beit schreibt Phranges, Finanzminister des letzten Morea-Fürsten aus dem hause der Paläologen: der Peloponnes sei zur hälfte von Albanesen und zur hälfte von Griechen, d. h. von jenem Mischlingsvolle bewohnt gewesen, das sich im Laufe der Zeit aus den sieben Elementen des Mazari gebildet hatte.

Demnach ift es auch tein Wunder, wenn die Moraiten bei den übrigen Griechen des Königreichs noch heute nicht ganz als ihresgleichen angesehen und behandelt werden. Bei einem lebhaften Wortwechsel, den wir einst in Actolien mit den griechischen Pferdeführern hatten, sagte einer ganz troden: "Benn ihr Schimpsworte liebet, geht hinüber nach Morea, dort könnet ihr zu den Leuten sagen was ihr wollt, bei uns geht das nicht."

Auf diese ganz aus griechischen hiftoritern geschöpften Angaben hin hatte es mit den stolzen Morea-Doriern der Frau Gräfin Dora d'Istria allerdings seine Bedenklichkeiten. Wir wollen aber aus achtungsvoller Rücksicht für die hochgeborne Bersasserin, so wie für ihre zahlreichen Meinungsgenossen, welche das neue hellas nicht aus der historischen Bergangenheit und aus documentirten Thatsachen, sondern aus der Idee construiren, die Acten noch nicht für geschlossen erklären; wir wollen den Gegenstand noch als offene Frage behandeln, und die verzweiselten Argumente noch nicht als unbestreitbare Thatsachen, sondern als bloße Zweisel und Bedenken hinstellen, die uns noch immer hindern, den idealistischen Anschauungen der edlen Gräfin in vollem Maß zu huldigen.

Bon dem Genie der erlauchten Berfasserin wollen diese Zweisel und Bedenken ihre endgültige, die abendländische Wissenschaft beruhigende Lösung erwarten, und bis diese Lösung wirklich erfolgt, bleibt das Urtheil suspendirt. Wenn es aber der erlauchten Gräfin nicht gelingen sollte, durch unwiderlegliche Beweisstellen die Rachrichten der griechischen Autoren von Prokopius bis Mazari als muthwilligen Irrthum und als fortlausende Conspiration gegen ihr eigenes Bolk zu entlarven, besonders aber den kritischen Occident zu überzeugen, daß die Mazari'schen Gestalten in hellas und besonders auf Morea nicht existiren, und daß die Land-

bevölkerung in Marathon, in Eleusis, in Menidi, und selbst im albanesischen Stadtviertel von Athen statt τί κάμνεις (was macht du?) nicht tsehben, und statt καλή ἡμέρα und καλή έσπέρα nicht mire ditta und mire mbremma sprechen, so ist für die Berfasserin wenig Aussicht, daß man im Occident den Hauptinhalt ihres fünsten Buches, hauptsächlich die Briefe II, III und IV (1. S. 374—401), für mehr als ideales Gedankenspiel, für eitel Poesse und Fabel hält.

Eigentlich begreift man gar nicht, warum die Leute in Hellas und auf Morea gar so erpicht sind, ihren Stammbaum auf das verwitterte, ausgelaugte und wassenscheue Residuum der byzantinischen Hellenen zurückzuführen, da doch diese Gellenen nach dem eigenen Geständniß der Berfasserin im Gegensatz zu den ackerbauenden Slaven und Albanesen Griechenlands kein Geschick zur Feldarbeit haben, und nur Krämer, Geldwechsler, Klephten, Priester und Piraten sind. Wir haben die seste Ueberzeugung, daß die in Athen regierenden Hellenen von Byzanz gar nicht wissen, welche Beschaffenheit es mit der Landbevölkerung, dem eigentlichen Kern der Nation, vor den Thoren der Hauptstadt habe. Bon der Bergangenheit nichts zu wissen und die Gegenwart aus der Phantasie zu deuten, erscheint häusig als stehende Eigenheit der Machthaber aller Zeiten und aller Orte.

In Europa greift nach Wiederaufnahme der seit Du-Cange verlassenen Studien der Byzantiner allmählich die Ueberzeugung Platz: die althellenische Race habe sich nur in den Colonien am Bosporus, auf den sporadischen Inseln und auf der Nord- und Westfüste Kleinasiens erhalten, sei aber im Urlande, dem eigentlichen, schon während der römischen Herrschaft großentheils verödeten Hellas, vom Tempethal bis zur Südspitze des Peloponneses, bis auf unbedeutende Reste gänzlich verkommen und durch eine nichthellenische Bevölkerung ersetzt worden. In den benannten Co-

lonien, namentlich in den beiden Raiserstädten Konftantinopel und Trapezunt, hat fich die althellenische Sprache zwar nicht in der primitiven Reinheit, aber doch im Wefen ununterbrochen bis auf den heutigen Tag erhalten, obgleich schon Justinian I. nach einer großen Beft auf einmal fiebzigtausend flavinische Barbaren mit vollem Burgerrecht in das halbode Bygang verpflangte. Früher hat man gemeint, auch das von den Glaven oft bestürmte, aber niemals bezwungene und von ihnen Solun genannte Theffalonich habe feine bellenische Bevolkerung allen Sturmen jum Trop unversehrt erhalten. Die Metamorphofe hat aber auch Theffalonich verschlungen. Raiser Michael III. (842-867) fagt ausdrudlich, feine treuen Unterthanen, die Burger von Theffalonich, redeten alle insgesammt das "Slovenische" von Baus aus mit der größten Elegan; \*). Der Ruin der Bellenen in Europa stellt fich überhaupt als viel bedeutender heraus, als man bisher vermuthete. Und man hat aus eigener Unkunde in ber Sache immer noch zu wenig gefagt.

Wenn man in unsern Tagen von echten Hellenen reden will, so sind es — um von vielen nur einige zu nennen — die Altstrapezuntier Kallimachi und Murusi, die Rhangabe, die Maurostordatos, die Rotaras, die Hypsilantis, die Kantakuzenos mit einer Anzahl am goldenen Horn lebender Colonialgeschlechter, in welchen sich mit dem Blut und mit dem Geist der Intrigue und der Unbotmäßigkeit auch die Feinheiten, der gute Geschmack und das elegante Ingenium des byzantinischen Kaiserhoss, selbst nach der türkischen Eroberung noch, erhalten haben. Diese kostdaren colonialshellenischen Ueberbleibsel, in welchen der hohe Klerus eine wesentliche Rolle spielt, sind im Lauf der Jahrhunderte auf das kleine Holle spielt, sind im Lauf der Jahrhunderte auf das kleine Holle spielt, sind im Lauf der Jahrhunderte auf

<sup>\*)</sup> Bgl. Archiv fur Runde öfterreich. Geschichtequellen XIII, 1. 1854, nach Gingel's Slavenapostel S. 34 und Anhang I, 25. A. d. b.

Phanarioten nennt. Dieses kleine häuftein vornehmer und reicher Gellenen suchte bei dem großen Aufstand Griechenlands die Bewegung in seine hände zu bringen, sie in seinem Sinn zu lenken und nach Bertreibung der Türken aus Stambul, woran diese Phanarioten in Ueberschähung der eigenen wie der Insurgenten-Kräfte nicht zweiselten, unter einem Autokraten aus ihrer Mitte das byzantinische Reich wiederherzustellen, um an dem neuen Kaiserhof das alte Spiel wieder zu beginnen.

Ein vom Reichsverband losgerissens, slavinisch constituirtes Hellas hat das orthodoze Regiment von Byzanz amtlich niemals anerkannt, und deswegen in seinen statistischen Tabellen auch die alten Ortsnamen in Hellas unverändert fortgeführt, obwohl selbst die Ruinen derselben schon verschwunden waren. Nach Borgang dieser alten Hossitte wurde das Bölkergemisch auf Morea und in Rumelien von den byzantinischen Archonten für alte Hellenen gehalten, in welcher Romenclatur sie das gelehrte Abendland tapfer unterstützte. Der Instinct warnte aber die insurgirten Provinzen vor diesen, ihnen und ihren Interessen fremden, nach Herrschaft und Gewalt lüsternen Männern. In der Unmöglichseit ihre Ansprüche geltend zu machen, mußten sie endlich das Regiment den Eingebornen überlassen, und sich mit untergeordneten Stellungen begnügen.

Wie wenig aber von dem hellenisch-byzantinischen Restaurationsproject in Erfüllung ging, und in welchem Maß auch dieses wonige sein heil nur dem Abendland verdankt, weiß in Europa, außer den hellenen und der edlen Gräfin Dora d'Iftria, Jedermann.

Wenn aber die Berfafferin den glücklichen Ausgang der Infurrection und die theilweise Abschüttelung des turkischen Jochs doch ausschließlich der "mirakulösen" Thatkraft ihrer Bellenen, besonders dem Beroismus der Frauen vindicirt, und wenn in ibrer Borstellung die Franzosen zum Sieg zwar etwas beigetragen, im Grund aber eigentlich doch die Bellenen die Seefchlacht von Davarino gewonnen und die agpptische Armee aus Morea vertrieben baben, fo ift es nur Confequeng und verzeihliche Gitelkeit. Auffallend aber ift es, wenn die hochgebildete Barganiotin zwar die strengen Sitten des athenischen Sofes lobt und anerkennt, im Ronig Otto aber doch nichts weiter als ben Markstein sieht, mit deffen Sulfe fie die frubere Lage des hellenischen Weibes von ber gegenwärtigen zu unterscheiden vermag. Bei une ift man allgemein überzeugt, daß es die Griechen nur der Thronbesteigung diefes deutschen Fürsten zu verdanken haben, wenn fie von den endlosen und ekelhaften Ummaljungen, wie wir fie feit fünfzig Sahren in den fudamerikanischen Republiken seben, und von den unheimlichen Wirren der Moldo-Balachen, der Serben und ber Tichernagorgen verschont geblieben, und in beneidenswerther Stille am Wiederaufbau ihrer noch unerprobten Nationalität schaffen Ronig Otto hat an der Stelle des Padischah die Aufgabe übernommen, die anarchischen Gelüste und das turbulente Ingenium dieser Byzantiner zu corrigiren, und in die rechte Bahn zu lenten.

Daß aber dieses kleine, von den heterogensten Elementen zusammengewürselte, zu ewigem Frieden verurtheilte und am Gängelband der Schutzmächte sortschwankende Reu-Hellas durch seine "mirakulöse" Thatkraft nächstens Konstantinopel erobern, die Türken aus Europa jagen und das bhzantinische Reich wieder aufrichten werde, wie man es in Europa von den Hellenen noch immer erwartet, das wagt selbst die edle Gräfin mit den determinirtesten Griechenfreunden nicht mehr zu hoffen. Sollte es aber mit den Türken in Europa doch einmal zu Ende gehen, so gibt die edle Berkasserin den emancipirten christlichen Bolkstämmen den Rath, sich nach Art der helvetischen Conföderation zu consti-

tuiren; in diefer Staatsordnung hatten bann die Bellenen im Suden und die Rumanen im Norden, als die beiden Reprafentanten der bochften Gultur der alten Welt, die erfte Rolle ju übernehmen, und jugleich das geistige Leben ber unmiffenden Slaven und Albanefen durch ihren Prometheusfunten aufzuweden. Weil aber an diese Confoderation vorerst nicht zu denken fei, so möchten, meint die orthodoge Grafin, die rechtgläubigen Chriften der Turfei ingwischen die romischen Glaubensboten, diese Avantgarbe einer brudenberen Berrichaft ale bas Regiment bee Pabiichab, eifrig jurudftogen, befondere aber hatten fich die Frauen vor der Propaganda der Jesuiten in Acht zu nehmen. Den liebenswürdigen Neuhellenen ihre Pratenfionen auszureben, ift eine Unmöglichfeit. Dagegen foll man in Europa fluger fein, und vorerft nichts größeres erwarten, ale was vom turkischen Soch emancipirte Byzantiner in den Feffeln der orthodoxen Rirche mit bestem Billen zu leiften vermögen.

In Athen, wie in Konstantinopel ist man in ganz gleicher Lage. An beiden Orten seufzt die Staatsverwaltung unter dem Druck einer versumpsten, den geistigen, wie den materiellen Fortschritt absolut verbietenden Dogmatik. Sultan Abd-ül-Medschid in Stambul und Basilevs Otto in Athen resormiren in die Wette, möchten aber die hemmschranken niederreißen, ohne daß es die hüter dieser Schranken, der Derwisch und der orthodoge Mönch, bemerken oder in üble Laune gerathen. An beiden Centralpuncten der Staatsresorm sehlt die Energie und der Muth eines Peters I., und doch muß nach dem Geständniß der patriotischen Berfasserin selbst jede Bolksrace, welche die Grundprincipien der europäisch schristlichen Bildung nicht annimmt, am Ende doch vor der Allgewalt dieser Principien machtlos zurückweichen.

Wie es mit diesen Dingen in Konftantinopel steht, ift allgemein bekannt, allein auch in Griechenland ift es noch nicht

entschieden, ob die wohlmeinende, aufgeklarte und talentwolle Bermaltung das orthodoge, tief im Blut des Bolfes ftedende, cultur-feindliche Element wirklich gu erdrücken und ber freien driftlich-europäischen Gesittung Eingang zu verschaffen Rraft genug befigt. Diefer Sieg über ben orthodogen Beift von Byjang ware noch viel glangender ale bie Uebermaltigung ber Demanli in Griechenland. Man regiert in Athen fo geschickt, diplomatisch. gewandt und geschäftstundig, wie irgendwo im Occident, und ob ich irgend eine deutsche Universität besuche, oder in den Sörsaal ber Sochschule ju Athen trete, ift völlig gleich. Die Lehrfraft ift an beiden Unftalten auf der Bobe der Biffenschaft. suchen sie in Athen die Slavismen und die barbarische Syntax ber Bolkssprache durch althellenische Bocabeln und Redemendungen zu erseten und die Landessprache überhaupt auf den Standpunct ber byzantinischen Rirchenväter gurudzuführen. Und weil die Reformer in Athen nicht warten wollen, bis die Albanesen trot aller amtlichen Tabellen mehr als ein Dritttheil der ganzen Bevolferung bes Ronigreichs - ihre Muttersprache, wie einft bie Slaven, verlernen, sucht die hellenische Regierung dieses lebendige Argument gegen den Bellenismus mit Gewalt zu erdruden, indem fie vorerst das national-albanische Flottencommando burch althellenische Runftausdrude ju verbrangen fucht. Bereits ift die weiland albanesische Dorfstadt Athen in ein Neu-Byzanz verwandelt, hat sich dort eine correct byzantinisch redende Einwohnerschaft gebildet; predigt ber Rlerus im Styl eines St. Bafilius, und ordonnangt die Staateregierung in der Rangleisprache des Autotraten Konstantin Kopronymus. Der gange in Athen ausgelegte und von den aus Byjang eingewanderten hohes ren Bolksclaffen gehaltene Civilisationsverwandlungsapparat ift lediglich auf Bestechung bes Abendlandes berechnet, und hat im Rern des griechischen Boltes, bei ben Bauern, bei ben Canb.

geiftlichen und felbft bei vielen wohlhabenden Familien teinen Anklang gefunden. Wie in Stambul verfteht das Bolf auch in Bellas die Sprache ber Regierung und bes Rlerus nicht mehr und fest die Magregeln ber wohlmeinenden, gang europäisirten, antibngantinischen Staateverwaltung von Athen auf gleiche Linie mit ben antinationalen Neuerungen ber faiferlichen Ifonoklaften von Alt-Byzang. Bekanntlich ift biefer vom Thron ausgehende Reformationsversuch dem Bolksgeifte völlig unterlegen, und ob bie europäisirenden Proceduren ber griechischen Regierung ein befferes Loos erwartet, ift mehr als zweifelhaft. Der Bufam. menhang zwischen ben einzelnen Standen ber Bevölkerung ift fcon geloft, und eine täglich fich erweiternde Rluft trennt und isolirt bereits heute schon die Regierenden und ihre Abepten von der Maffe des orthodogen Bolkes. Die Regierenden mit allen Freunden der Reform haben nicht bloß ihre eigene Sprache, sie haben auch ihre aparte bald nach Paris, bald nach Stambul hindeutende Rleidertracht, mabrend die echten Reprasentantinnen bes griechischen Bolfes, die Bauernweiber und ihre Schickfalsgenossinnen, die Popenfrauen, hartnäckig an der alten Sitte festhalten, von der die Berfafferin behauptet, daß sie das reine Erbtheil des alten Bellas find.

Das gemeine Bolf und die Popen mit ihren Weibern wiffen gang gut, daß sich das neue Regierungsspftem auf den Schut des ihnen bitter verhaften lateinischen Abendlandes stütt. Die Reaction des orthodogen Byzantinismus wird und kann nicht ausbleiben, sie wartet nur auf den gunstigen Augenblick, sich zu erheben und die exotische Bildungspflanze wieder zu ersticken.

Die Möglichkeit einer Reaction hängt wie das Schickfal Griechenlands überhaupt vom Gang der Dinge in Stambul ab. Unterliegt die Opposition der Derwische und sett sich das allgemein-christlich-europäische Humanitätsprincip bei den Türken

fest, so hat man nicht bloß für die neue Ordnung der Dinge in Bellas, man hat felbst für die Fortdauer eines unabhängigen Königreiches das schlimmste zu befürchten. So lange Ronstan. tinopel steht, gravitirt, wenn von Europa unbehindert, das arme, hungernde Bellas mechanisch um diese gewaltige Metropole, mogen civilifirte Domanli oder Chriften in ihren Mauern Dringt aber am Bosporus der Padifchah mit feinen humanitätsprojecten nicht durch und gewinnt der Derwisch bas Spiel, wird keine menfchliche Gewalt, am wenigsten aber die Diplomatie des Occidents, den Gingug der Ruffen in Ronftantinopel hindern. Sigen aber einmal die Ruffen am Bosporus fest, dann kann auch ein Richt-Prophet genau vorhersagen, mas mit dem von einer katholischen, europäische Sitte begunftigenden Dynastie regierten Bellas geschieht. Die Europäer sind aber in diesem Puncte noch so blind und vorurtheilsvoll, daß es einer gar nicht wagen barf, die traurige Wahrheit auch nur auszufprechen.

Nach diesen kurzgedrängten und gewissenhaften Bedenken, die man, ohne etwas zu präjudiciren, Satz für Satz den schwärmerischen Thesen der edlen Berkasserin über die Hellenen und ihre brillante Zukunft entgegenstellt, ist es zweiselhaft, ob der Leser auch noch von der begeisterten Lobrede auf das schöne Geschlecht der Hellenen im Allgemeinen, von der Bildungsstuse aber und von der occidentalisch beeinslußten Toilette der Damen von Smyrna, von ihrem originellen Kopsputz und ihrer Schminke insbesondere etwas hören will. Dagegen ist es mehr als wahrscheinlich, daß nicht bloß die geistvolle Albanesin Dora d'Istria, mit allem, was sich von echtem Hellenenblut in Neu-Byzanz niedergelassen hat, sondern daß selbst die kriegerischen und heldenmüthigen Albanesen von Hydra, von Phigalia, von Eleusis und von Marathon unsere Bedenken sur ungegründet zu erklären, und den Inhalt vielleicht

gar ungeprüft und unwiderlegt zu verdammen gedenken. Das ändert aber an der Sache nichts, und bringt den Griechen weder Ruten noch Schaden. Denn in der Geschichte und in der Politik werden die Bölker nicht nach ihrem Stammbaum, sondern nach ihrer Thatkraft und nach dem physischen und geistigen Gewicht tagirt, das sie in die Wagschale der menschlichen Dinge werfen.

Der Gewalthaber in Neapel hatte das unbestrittene Necht, sich König von Samnium zu nennen. Niemand in Europa wird aber von diesen neapolitanischen Samniten die Energie und den unbändigen Muth ihrer Namensvettern des Alterthums erwarten. Wir sagen nicht, daß diese Parallele vollsommen auf den Stand der Neu-Hellenen paßt. Aber ebenso unmöglich, wie Neu-Samnium, kann Hellas die ins Fabelhafte gesteigerten Erwartungen des Occidents erfüllen. Und je deutlicher diese hellenische Unmöglichkeit zu Tage tritt, um so empfindlicher wird die Ernüchterung und der Frost der abendländischen Enthusiasten sein. Ein wahrer Freund der Hellenen kann ihnen nur zu Maß und Bescheidenheit in ihren Ansprüchen rathen,

este, precor, memores, qua sitis stirpe creati!

Bas die erlauchte Berfafferin über die Ruffen benft, und welchen Preis fie auf ben Bestand und Glang des großen "gratoflavischen" Imperiums fest, erhellt schon aus dem Umfang des volle 528 Seiten gablenden zweiten Bandes, ben fie gang ihrem Lieblingevolt, ben orthodoren Mostowiten, weiht. Rur weiß ich nicht, ob das auf die Reinheit des Bellenenbluts fo eiferfüchtige Abendland eine fo enge und warme Berichmägerung ber russischen Slaven mit den Griechen von Byjang ohne alle Widerrede und ohne ftrengen Brotest bulben fann. Und wenn bem Credit bes Berte im Abendland irgend etwas Abbruch ju thun vermag, fo ift es ficher diese gefährliche, den Guropaern unwillkommene Sentenz. Die eble Grafin Scheint das Compromittirende des Epithetume felbft ju fublen, und rechtfertigt es mit bem unermeglichen Dienft, welchen die Bellenen burch Chriftiani. firung Ruflande nicht blog dem bekehrten Bolf felbit, fondern dem gangen Occident erwiesen haben. Nur wiffen die Abendlander, wie die orthodoge Grafin flagt, die Wichtigkeit diefes Dienstes nicht ju schäten. Denn hatten die Ruffen, wie die Polen, ihr Saupt unter bas Joch bes Papsthums gebeugt, und hatte der Czar wie der Cafar fein Schwert dem Pontifer von Rom gur Berfügung geftellt, mas mare bann, fragt die hochgeborne Berfafferin, aus der Freiheit bes Continents geworden?

Ein viel befferer Rechtfertigungsgrund, als die Sicherstellung der religiösen und politischen Freiheit durch das byzantinische Russen-Eredo ware die Bemerkung gewesen: das hof- und Staateleben des christlichen Byzanz sei zugleich mit dem Ricanischen Symbolum so treu und vollständig bei den moskowitischen Slaven eingewandert, daß man, um das Byzanz der "christusliebenden" Autokraten zu verstehen, bloß die hof- und Staategeschichte der Russen zu lesen braucht, und umgekehrt.

Daß die Russen Freunde und Förderer der politischen Freisheit seien und überall im Interesse der Bölker handeln, hat man und seit bald fünszig Jahren unzähligemal gesagt, geglaubt aber hat es in Europa bis auf den heutigen Tag auch noch nicht ein einziger Mensch. Es wundert uns vielmehr, wie die kluge Albanesin und Abendländern dieses abgedroschene Lied noch einmal vorleiern mag.

Eine gewissenhafte Gegeneinanderstellung der beiden Raiferhöfe von Mostau und Byzanz, ihrer Politik, ihres sittlichen Standpuncts und ihres Weiberregiments gabe so frappante Achnlichkeiten, daß man in der russischen Monarchie heute, wie vor tausend Jahren, nur die lebendige Copie, gleichsam die Metempsychose des griechischen Autofratenthums erkennen müßte. Wollte Jemand den Geist der Russenpolitik, ihr Sinnen und Streben gründlich erforschen, so würde ihm die Palastgeschichte von Byzanz bessern Ausschlußgeben, als Karamsin und die fabelhaften Compositionen unserer Zeit. Soviel man weiß, hat bisher noch Niemand bemerkt, daß die orthodogen Imperatoren des Orients in der Berschwägerung mit deutschen Prinzessunen das wirksamste Mittel erkannten, die Macht des neu auftauchenden abendländischen Kaiserthums zu untergraben, zu lähmen und sur künstige Unterjochung vorzubereiten. Der Gedanke, daß man, um herr der Dinge

ju fein, vor allem Germanien besitzen muffe, tritt zuerft in der Politik von Bygang hervor.

Biele meinen, die Czaren operiren in demselben Sinn, und in diesem Fall könnte ein aufrichtiger Freund des deutschen Bater-landes nur wünschen: der Czar möge in seinen Bestrebungen nicht glücklicher sein, als weiland sein orthodoxes Musterbild am Bosporus.

Existirt in Rußland wirklich die abenteuerliche Tendenz, zuerst das uneinige Deutschland, und am Ende den ganzen überbildeten und, wie die Russen sagen, versaulten Occident zu byzantinisiren und sich unterthan zu machen, wie es im Testament Peters I. steht, so wäre der siegreiche Erfolg selbst im Sinn der Berfasserin ein großes Unglück für die Russen, und der sichere Ruin ihrer großen Monarchie. Der Fall Napoleons und der militärische Bankerott Nikolaus'I. vor Sebastopol seien genügende Beweise, wohin die Politik der Eroberung und der exclusive Cultus der brutalen Gewalt endlich führe.

Die russischen Damen werden ernstlich und eindringlich gewarnt, sich durch soldatischen Flitter und die militärische Größe ihres Baterlandes nicht bethören zu lassen, und zu meinen sie seien jetzt, weil Rußland groß und mächtig ist, aller weitern Sorge für Fortbildung der Familie und der Gesellschaft ledig. Denn nur von den Frauen, meint die edle Gräfin, hänge es ab, die russische Jugend, d. h. den jungen Czar und die Rurissnachkommen, vor dem verderblichen Geist zu bewahren, welcher Napoleon zu Grunde gerichtet hat.

3wei Dinge bedauert die Berfasserin aufrichtig, einmal daß Griechenland auf die Russen keinen so wundervollen Einfluß erlangt habe, wie 3. B. auf die Albanesen und Bulgaren, und dann daß die hellenen mit ihrer Religion nicht auch ihren Freiheitsinstinct und den von Candia bis zum Gipsel der Karpathen

noch heute glänzenden Genius von Sparta und Athen ben Russen einzuhauchen vermochten. Rur dadurch sei die Mongolensherrschaft und die Corruption des russischen Nationalcharakters möglich geworden. Gegen diese optimistische Argumentation könnte man einwenden, daß bei den Byzantinern zur Zeit der Bekehrung Rußlands nicht mehr der Freiheitsgenius von Athen und Sparta, sondern ein höchst unchristlicher und bestialischer Despotismus herrschte, der kaum bei den Mongolen und Türken seines gleichen fand. Eine Halucination wie diese ist bei einer so geist- und tactvollen Dame nicht leicht zu erklären. Auch würde die edle Gräfin in einige Berlegenheit gerathen, wenn sie und zwischen Candia und den Karpathengipfeln überall den Genius von Athen und Sparta nachweisen sollte.

Der innere Ausbau der ruffischen "Belt", die Entwicklung ber unermeglichen im Lande noch verborgenen Quellen der öffentlichen Bohlfahrt, die Ausbildung und liberale Berfittlichung der noch roben Bevolferung burch die langfame, aber ficher wirfende Arbeit ber Erziehung, maren murdigere Biele officieller Thatigfeit, ale Raubzuge gegen frembes Gut. Die Berfafferin gefteht offenbergig, daß ihre theuern Ruffen noch auf falfchem Bege wandeln, und daß, wenn fie felber gludlich fein und Glud nach außen verbreiten wollen, eine völlige Umtehr ber Gefinnung und der ganzen Denkweise der Nation und ihrer Führer unerläßlich Und diese radicale Bermandlung fei nur durch den Ginfluß und die alles bewältigende Rraft des weiblichen Geschlichts, ber Mutter auf die Rinder, ju erzielen. Um ju beweisen, daß fie die Macht und den Ginfluß des garten Geschlechte auf die Bufunft Ruglande nicht überschäte, und daß die Beiber besondere unter der Dynastie Romanoff in feinem Lande der Welt eine fo gewaltige Rolle spielten wie in Rufland, ftellt die Berfafferin aus ben ruffischen Annalen alles jufammen, mas regierenbe

Frauen von den Zeiten der heiligen Olga (903) bis zur großen Katharina herab in Rußland Gewaltiges verrichtet haben.

Um das Register aller regierenden und Einfluß übenden' Mostowiterdamen herzustellen, mußte die Landesgeschichte von der Gründung der Monarchie bis auf die Gegenwart im Auszug gegeben werden, was der gedrängten Kürze ungeachtet unter der Ausschieft "les Impératrices" einundfünfzig Seiten füllt.

Die größte und berühmteste der regierenden Russenfrauen ist die Prinzessin Sophie von Anhalt-Zerbst, die als Katharina II. die Welt mit ihrem Ruhm und ihrer Pracht erfüllte. Die Berdienste der nordischen Semiramis um äußere Macht, um Ansehen und Größe Rußlands hat Riemand geleugnet. Ob sie aber mit ihren kaiserlichen Borgängerinnen Katharina I., Anna von Kurland und Elisabeth Petrowna für Hebung der öffentlichen Sittlichkeit, für geistige Beredlung ihres Bolkes, sür Mehrung der allgemeinen Bohlfahrt, sür Unterdrückung der bösen Leidenschaften, der Ungerechtigkeit, des Ehrgeizes und der Herrschssucht viel beigetragen habe, will selbst die edle Enthusiastin nicht geradezu behaupten, entschuldigt aber alles durch den Rachweis, daß gewisse abendländische Regenten auf der Scala der Sittlichkeit auch nicht höher standen, als die galanten Czarinnen von St. Petersburg.

Die Beschreibung ber Lugusbauten, des Hoflebens und ber Festlichkeiten von St. Petersburg, sowie ber kaiserlichen Sommer-residenzen am finnischen Strande, laffen wir unberührk.

In einem ebenso langen Brief, wie über die "Imperatrices", werden die Sitten, der moralische Werth und der Bildungsgrad der Hofarite, der Fürsten und Grands-Seigneurs geprüft, und wird vor allem die irrige Borstellung der Westländer widerlegt, die da glauben: es gebe in Rußland ganze "Wolkenbrüche" von Fürsten, und ein solcher russischer Fürst bedeute im Grunde nicht viel

mehr als bei den Deutschen ein Baron. Die Berfasserin macht ben bedenklichen Bersuch nachzuweisen, daß es unter den siebzig Millionen Einwohnern Rußlands nur einundsechzig fürstliche häuser gebe, und daß von diesen einundsechzig nur neunundsbreißig der standinavischen Dhnastie Ruriks, der das Reich gegründet hat (862 bis 879), in männlicher Linie, direct und legitim angehören, und sohin den höchsten und ältesten Adel der Christenheit bilden, vorausgesetzt daß ihre Genealogien probehaltig sind. Unter diesen neununddreißig uralten, weiland souveränen Fürstengeschlechtern ist das der Koltzoss-Massalistie eines der ersten und berühmtesten.

Die übrigen dieses Ranges werden mit diplomatischer Schärse und Genauigkeit aufgeführt, nebenher aber beigefügt, daß der gewaltige Nivelleur Peter I., um den Zauber der alten normannischen Opnasten, denen er selbst nicht mehr angehörte, zu brechen und zu erniedrigen, zuerst die politische Gleichheit aller Edelleute decretirte, und dann den Fürstentitel an Russen jedes Standes verlieh. Peters Nachfolger gingen auf diesem Wege fort, bis die Zahl einundsechzig endlich voll ward. Auch wird mancher Leser nicht ohne Interesse vernehmen, daß die Fürsten Gelithn, Kurakin und Trubepkoi ihren Stammbaum nicht auf Rurik, sondern auf den lithauischen Großfürsten Gedimin zurücksichen.

Dieser Abschnitt über die russische Aristokratie ist vielleicht ber lehrreichste und interessanteste Theil des ganzen zweiten Bandes, der hauptsächlich die Glorification des russischen Weibes zum Grundgedanken hat, insbesondere aber die Thesis versicht: aus der Geschichte Rußlands stelle sich deutlich heraus, daß die russischen Ebeldamen an Resolution und Intelligenz hinter den Männern nicht zurückstehen, an guter Erzichung aber, an Hochberzigkeit und an feiner Bildung sie weit übertreffen. Für beides — sub die Klugheit und seine Sitte der Frauen, so wie für die Roh.

heit und Uncultur der Männer — werden ergesliche Exempel beigebracht, die hauptsächlich der Periode von der Thronbesteigung des Michael Romanoff (1613), unter welchem das Weiberregiment begann, bis zum Tode Alexanders I. und der überwältigenden Macht der Frau von Krüdener entnommen sind. Auch die Ursachen werden leise angedeutet, welche den Einfluß des schönen Geschlechts unter dem Nachsolger Alexanders gehindert haben.

Etwas Ahetorik und zuweilen auch etwas Widerspruch zwischen den eigenen Ansichten darf man der feurigen Rämpin für weibliche Ascendenz und ruffisch-fociale Glückfeligkeit nicht übel Bergleiche man g. B. nur die Stelle (II, 62), in welder die Berfafferin das Beib nicht nur im Salon bes Ebelmannes und im Comptoir bes Sandelsberrn, sondern auch in ber Sutte des geringsten Mudschit triumphiren läßt, mit ben späteren Schilderungen der jammervollen Lage der unteren Boltoclaffen, der Baklichkeit und der Unfauberkeit des gemeinen ruffischen Beibes in und um St. Petereburg, bann bes brutalen Sochmuthe, ber Ignorang, ber Bauernschinderei und ber Langweile vieler Landedelleute, sammt der unnennbaren Schlechtigkeit des Beamtenstandes, und man wird gesteben muffen, daß die große russische Nation auf dem Wege der Gesittung, der Tugend, der Beisheit, der Gerechtigfeit, der Chrlichfeit und der guten Ordnung unter Führung und Patronat bes ichonen Gefchlechts noch nicht weit vorwärts gekommen ift. Oder mas foll man bon bem Bildungegrad und bem Charafter eines Bolfes benten, bei welchem ein junges Madchen, eine junge verheirathete, ja eine schwangere Frau gesetzlich gepeitscht werden kann wie der ftarkfte und ruftigfte Mann (II, 147)? Ein Beib, welches man nach Belieben peitschen darf, kann jur hebung und Beredlung des Familienstandes nicht viel beitragen. Und so lange die Russen

solche Schändlichkeiten in ihrer gesetlichen Prazis bulben, können fie auf die Achtung bes humanen Occidents keinen Anspruch machen.

Diese mongolische Brutalität und Sittenpest, die sich überall im Gefolge der russischen Herschaft zeigt, bedrohte, bei der unglaublichen Schwäche und Mattherzigkeit der westlichen Regierungen, ein Menschenalter hindurch die Unabhängigkeit des Occidents. Man fürchtete und demuthigte sich vor dem Czar, wie vor einem zweiten Oschingis-Chan, bis endlich die neueste Zeit die thönernen Beine des über Gebühr gefürchteten Colosses aller Welt offenbarte, und die abendländischen Höfe ohne ihr Berdienst vom Drud des moskowitischen Katronats emancipirte.

In Rußland war es nicht allzeit so bestellt wie in ber Gegenwart, und Jebermann weiß, daß es, zur Zeit als das Christenthum in das Land kam, bei den Russen einen freien Bürgerstand und sogar eine freie Landbevölkerung gegeben hat, während man im germanisirten Occident nur herren und Knechte sand. Wer einen freien Russen schlug, wurde mit dem Tode bestraft. Die slavischen Bölker sind von Ratur freiheitliebend, daher alle Zeit uneinig, aber der Willkürherrschaft mehr abgeneigt als die meisten Bölker des Occidents.

Den ersten Riß in die ruffische Nationalfreiheit und Ehre that das byzantinische Christenthum, weil es die allmähliche Ausdehnung der Staatsgewalt und die gesetzwidrigen Uebergriffe der Großfürsten überall begünstigte, und nebenher ihre tyrannischen Gelüste eigennütig auszubeuten suchte.

Den Bruch vollendet hat erst das Mongolenregiment, das von 1240 angefangen über zweihundert Jahre das volle Gewicht der Barbarei auf den eroberten Theil Auflands niedersallen ließ. Die uneinigen Aurikfürsten blieben zwar im Besig. ihrer Länder, wurden aber sammt ihren Unterthanen vom Sieger mit solcher Grausamkeit und wegwersenden Berachtung behandelt,

baß man sich selbst am Hof bes Groß-Chans verwunderte, wie es Fürsten und Menschen von solcher Geduld und Resignation geben könne. In dieser traurigen Epoche änderte sich der Charafter der Russen völlig, und bei der in allen Ständen überhandnehmenden Rohheit und Gesühllosigkeit mußte im Herzen des gequälten Bolkes selbst die Idee von Freiheit, Ehrlichkeit und gesehlicher Ordnung nach und nach sast erlöschen. Persönlich blieb der Russe zwar noch immer frei, aber er war der mongolischen Knute unterworfen, und von seinem eigenen Fürsten, um den endlosen Begehrlichkeiten der Groß-Chane zu genügen und auch für sich selbst etwas zu erübrigen, aufs unbarmherzigste geplündert und ausgesaugt.

Unter diesen Umständen schwangen sich die Theilfürsten von Bladimir-Mostau durch ihre Servilität und verschmitzte heuchelei am hof der Groß-Chane über die übrigen Fürsten des hauses Rurit empor, wurden als Obersteuereinnehmer für ganz Ruß-land aufgestellt, zum Rang eines Großfürsten erhoben, und solglich zum Oberhaupt über alle normannischen Dynasten des Landes ernannt.

Eben diese servilen und gleichsam mongolisirten Großfürsten von Mostau traten beim Auseinanderfall des Tatarenreiches von Kiptschaft naturgemäß an die Stelle des Groß-Chans, und übernahmen das Regiment über Rußland mit allen Rechten und Ansprüchen, und auch mit aller Härte und Erbarmungslosigkeit, mit welcher die Söhne und Nachkommen Oschingis-Chans über zweihundert Jahre lang auf Rußland gedrückt und seinen Wohlstand zertreten hatten. Man behauptet sogar, das Regiment der von der Tatarenknute emancipirten christlichen Großfürsten sei noch despotischer, freiheitseindlicher und unersättlicher gewesen, als das Joch der mohammedanischen Chane selbst. Sie nannten sich "Czar" und "Autokrat", beseitigten nach und nach sämmtliche Theilfürsten,

gerstörten den gewaltigen Freiftaat Nowgorod durch Niedermegelung von 400,000 Menfchen, und behandelten ihre eigenen Unterthanen mit einer an Tollwuth grenzenden Barbarei, Die alles übertraf, mas man uns über die raffinirte Tyrannei eines Tiberius, eines Caliqula und eines Nero überliefert hat. die für Rugland schwärmende Berfafferin hat ihr Borurtheil fo weit unterjocht, daß fie Iwan IV., jugenannt ber "Schredliche", den "Nero" der Mostowiter nennt. Die Ruffen ertrugen alles, auch das Emporendfte und Sinnlofeste, mit einer Freudigkeit und mit einer Beduld, die für und etwas Unheimliches und Grauenvolles hat. Bei aller Tollwuth der Autokraten war das Bolk perfonlich noch immer frei, und erft die Nachfolger der um 1598 ausgestorbenen Rurikfürsten haben burch Ginführung ber Leibeigenschaft bas Dag ber Ruchlofigkeit vollgemacht. Diefes gottlose Institut ber Sclaverei, welches ber Koran gar nicht kennt und welches nur die Chriftenheit in Pragi bulbet, hat die Schmach und Erniederung Ruglands vollendet und auf Charafter und Bildungeftand des Bolfe noch weit verderblicher eingewirft, als felbit die drudende Berrichaft ber Mongolen.

Weit entsernt die Bande der Knechtschaft zu lösen, oder wenigstens zu lockern, haben die Autofraten aus dem Sause Romanoff und selbst aus dem Sause Hospiein. Gottorp die Fesseln noch straffer angezogen, zu den alten Lasten noch neue hinzugethan, und durch ihre inhumanen Proceduren Rußland in die Reihe halbbarbarischer Staaten zurückgeschoben. Erst seit Alexander I. hört man in Rußland die Stimme der Menschlichkeit, schämt man sich seiner Nohheit und Uncultur, und sucht man das rasch vollbrachte Unrecht der Vergangenheit langsam und mühvoll wieder gut zu machen.

Wenn die russischen Damen so aufgeklart und liberal erzogen sind, daß sie nicht mehr "an fliegende Capuciner und an augen-

verdrehende Madonnen glauben", und wenn ihr Einfluß auf die Männerwelt so unermeßlich und unwiderstehlich ist, wie die Frau Gräsin behauptet, so wäre jetzt die schönste Beranlassung diesen Einfluß geltend zu machen, und im Gynäceum für Aushebung der Leibeigenschaft zu plädiren. Allein so viel man aus dem gegenwärtigen Stande der russischen Politik überhaupt und der Bauernemancipation insbesondere schließen kann, ist die Macht der russischen Damen in diesem Befreiungswerke, vorausgesetzt daß sie einen guten Willen haben, sehr gering. Ob sie in der ihnen durch die edle Gräsin gestellten Ausgabe: aus dem Sinn des Czaren und der Satrapen den Ländergeiz, die Intriguensucht, die Bosporusmanie und die Freude an Soldatenpracht und eitlem Paradentand wegzukatechisiren, und dafür Sinn für Gerechtigkeit einzuslößen, Ausreichendes zu leisten vermögen, muß die nächste Jukunft lehren.

Der Kluge wird auf diesem Wege für die Reetisicirung des Mossowiterzeistes nicht viel erwarten, und wenn die edle Gräfin an die Möglichkeit einer Verwandlung der menschlichen Natur durch die Macht des weiblichen Genius wirklich glaubt, ist sie eine liebenswürdige aber unpraktische Schwärmerin, und ihr Buch ein Roman.

Ries'sche Buchdruckerei (Carl B, Lord) in Leipzig.







